

# Geschichte

bei

# Deutschen Volkes

bis zum

Augsburger Religionsfrieden.

Bon

Karl Wilhelm Nitsfch.

Rach beffen hinterlaffenen Papieren und Borlefungen herausgegeben

Dr. Georg Matthäi.

In drei Banden.

Dritter Band.

Geschichte des Deutschen Yolkes vom Code geinrichs VI. bis gum Jugsburger Religionsfrieden.



Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1885.

€F-

# Geschichte

peg

# Deutschen Volkes

vom Tobe Heinrichs VI. bis zum Augsburger Religionsfrieden.

Bon

## Karl Wilhelm Nikfch.

Rach deffen hinterlaffenen Papieren und Borlefungen

· herausgegeben

Dr. Georg Watthäi,

U 228 c

Adjuntt am Agl. Joachimsthalfden Shmnafium in Berlin.



Leipzig, Berlag bon Dunder & Sumblot. 1885. Zas Ueberfehungtrecht bleibt vorbehalten.

## Inhalt.

#### Dritte Beriobe.

#### Beidichte des Raiferthums.

|   |          | -    |       |       |  |  |  |       |
|---|----------|------|-------|-------|--|--|--|-------|
|   | Bierte   | abid | nitt. |       |  |  |  | Seite |
| 0 | Die ipat | eren | ≥tau  | fer . |  |  |  | 3-139 |

Middisf auf die bisherige Emmeddung. 8. Das bemiche Königchum im Bund mit bem Pischerium. 4. Dann an der Diptie des Derrigides. 5. und der timerlichen Aufman an der Diptie des ein sichfändiges Amstgelicht, ohne dabumb feine Seifung im Deutschland zu beleichigen, 7. Dies berucht auf der geleichigen Immidium der besalen und politischen Berhältnisse im Deutschland. 8. Bergleich mit Gelfas. 9.

Erstes Lapitel. Laserthum und Papsthum, Fürsten und Dienstmannen, Königs- und Bischosstäde von 1197—1235

0-100

Das ftaufifche Saus beim Tobe Beinrichs VI. 10. Bbilipp und die flaufischen Ministerialen. 11. Die bischöflichen Ministerialen. 13. Die flädtische Bewegung in Deutschland. 14. Die erften Stadtrathe. 15. Roln. 16. Die Richerzeche gegenüber bem Erzbischof. 17 und feinen Ministerialen. 18. Die Gelbftandigfeit ber Rolner Bolitif. 19. Aufftellima Dito's IV. 20. Koln gegen bie ftaufifden Ministerialen, 21. Charafter bes Blirgerfriegs. 21. Annocena III. 22. Geine Stellung. 23. feine erften Erfolge. 24. Er erflart fich für Otto IV. 26. Diefer verbiindet fich mit Danemart. 27. Bieberaufleben ber welfischen Dacht in niederbeutschland. 28. In Sicilien behaupten fich beutsche Capitane gegen Innoceng. 29. Der bierte Rrenggug entgieht fich feiner Leitung, 30. Bachfenber Ginflufe ber Stabte: Roln, Benebig, ber lombarbifche Bund, 31. Rieberlage Otto's IV. 32. Roln burch Bhilipps Ministerialen unter Beinrich von Ralben bezwungen. 33. Rolgen bes Bilrgerfriegs: Bhilipps Beraugerungen begrunden bie Gelbständigfeit ber ftaufifchen Minifterialität. 34, Die Berruttung ber bifcoflicen Bermaltungen beforbert bie Emancipation ber bifcoflicen Stadtrathe, 35. Bhilipp mirb ermorbet, 36. Otto IV. tritt an bie Svibe ber ftanfifden Minifterialität. 37. Die Stellung ber Bifcofe burch

Seite-

bie ftabtifche Entwidelung erschüttert. 38. Otto fucht fich baber por allem ber ftaufifchen Burgverwaltungen gu verfichern. 40, zeigt fich entaegentommend gegen bie Eurie. 41, fett fich in Befit ber italienifden Reichseinflinfte. 42. Geine Dachftellung. 43. Er befett an ber Spite ber Minifterialen bie Territorien ber romifchen Rirche und bringt in Apulien ein. 44. Opposition ber beutschen Bifcofe. 45. Babl Friedrichs von Sicilien und Ridtebr Otto's nach Deutschland. 46. Friedrich im Mittelpuntt ber geiftigen Stromungen feiner Beit. 47. Blithe Siciliens. 48. Friedrich nach Deutschland. 49, gespannt mit ber Minifterialitat, verbiindet mit ber Rirche. 50. Dito bon ben Ministerialen verlaffen. 51, bei Bouvines geichlagen, 52. Friedrich nimmt das Areng; Lateranconcil. 58. Innocens auf der Bobe ber Macht. 54. Friedrichs Cobn Beinrich nach Dentichland: Bapft Honorius III. 55. Friedrichs Stellung in Deutschland. 56. Charafter feiner Bolitit. 57. Die bemiden Bifcofe feine Samtftithe. 58. Entwidelung ber Laienflirsten. 60. Die Coloniation. 61. Durch die Beranderung bes europäischen Sandelssoftems belebt fich ber beutsche Berfebr. 62 Die foniglichen Stabte neben ben bifdöflichen, 63. Rurlidbrangung ber Bogte burch bie Schulte beifen. 64. Rufammenbang ber Königeftabte mit ben Burgpermaltungen. 65. Friedrich fucht die Ronigofiabte por ben Ginfluffen bes Lebnswefens ficher zu ftellen. 66. Riftenberg. 67. Wachsthum ber Köniasftädte. 68. Friedrichs Berhandlungen mit Honorius, 69. Beimich VII. romifcher Ronig. 70, Bugeftandniffe an Die Bifchofe. 71. Friedrich jum Raifer gefrom. 72. Fall von Damiette. 73. Friedriche Mittelmeerstellung. 74. Gelbständigfeit ber beutiden Rrafte: ber beutsche Kausmann an ber Office. 75. Friedrichs Berbindung mit hermann von Calga und bem bemiden Orben, 76. Die Frangistaner und Dominitaner. 77, fie faffen Jug in ben beutschen Stabten. 78. Engelberts Reichepolitit von folnischen Intereffen beeinflußt. 79. Befangennehmung Walbemars II. von Danemart. 80. Der Raifer verfucht vergeblich, Diefe Angelegenheit von Reichswegen zu ordnen. 81. Rach Engelberts Ermorbung bominiren Die Minifterialen am beutichen Sofe. 82. Beitere Forfichritte bes ftabtifchen Elements: metteranifcher Stabtebund; Bunfte. 83. Auflehnung ber Combarbenftabte gegen Friedrich. 84. Rieberlage Balbemars bei Bornbovebe ohne Theilnahme ber Reichsgewalt. 85. Friedrich burch Gregor IX. gebannt. 86. Friedrich gewinnt Balafting. 87. nothigt ben Bapft jum Frieden von San Bermano. 88. Dragnifation ber ficilifden Monarchie. 89. Befonderheit ber beutiden Berbaltmife. 90. Der beutsche niedere Abel und die Ministerialen von Italien abgesperrt. 91; ihnen gegenüber beben fich bie Stabte und Mirften. 92. Beinrich fucht die letsteren burch Concessionen von Friedrich abausieben, 93. muß fich bem Bater unterwerfen, ber feine Berbindung mit ben Mirften befestigt und fich gegen bie Gelbftandigfeit ber Bifcoffiabte erflart. 94. Beinriche Stellung. 95. Gein Sof und bie Ministerialen. 96; fie

nreien den Keherverfolgungen nicht entgegen. 97, suchen auswärtige Bilindnisse gegen den Kaiser. 98. Friedrich nach Deutschland, nimmt heimrich gesangen. 99. Der Einstuß der Ministerialität gebrochen. 100.

Bweites Kapitel. Befall ber dentigen Berfaffung von 1235—1256 101—139

Das Raiferthum noch einmal in bominirenber Stellung. 101, im Gegensatz gegen ben nieberen Abel und bie Ministerialen. 102, aber popular in ben Stabten. 108, unter benen besonbers Lübed emporfommt. 104. Der Cachfenfpiegel bertritt bas Lanbrecht gegenitber bem Sofrecht. 105, bas Recht ber Laienfürsten gegen bie geiftlichen Fürften und Ministerialen. 106, betont bie Rechte bes Konigs. 107. Friedrichs Sof vereinigt alle Bewegungen ber Reit. 108. Felbalige gegen Defterreich und bie Lombarben. 109; Ronrab IV. beutscher König; Friedrich fiegt bei Cortenuova. 110, ordnet die italienische Berwaltung. 111, wirb vom Bapft gebannt. 112. Friedrichs Fortfchritte in Mittelitalien. 113, feine Reformen in Sicilien, 114. Die Tartarengefahr und bie Bereitelung bes Concils. 115. - Friedrichs Giege über bie Rirche. 116, ihre Rudwirfung auf Deutschland. 117. Gelbftanbigfeit ber ftabtifchen Bewegung. 118; Umidmung ber wirthichaftlichen Berhaltniffe. 119. Die Erzbifcofe von Maing und Roln erheben fich gegen bie Staufer. 120. Diefe fuchen Fithlung mit ber Latenfürften und ben Stabten. 121. Imnocens IV. Bapft. 122. er flieht nach Burgund und beruft ein Concil nach Loon, 123. Berhandlungen bes Concils. 124, Abfehung Friedrichs. 125. Die neuen Monchsorben ber hauptriichalt bes Bapftes. 126. In Deutschland bereinigen fich Bifchofe und nieberer Abel gur Babl Beinrich Rafpe's, mahrend bie Stabte auf ftaufficher Geite bleiben. 127. Bilbelm bon Solland. 128. Die Stabte Die letten Berbunbeten ber Staufer in Deutschland, mabrend Friedrich in Italien bor Barma icheitert. 129. Friedrichs Tob. 130. Konrads IV. Tob. 131. Die bentichen Stabte : westfälischer Bund. 131, rheinischer Bund. 132, Fortschritte und Charafter beffelben. 133; Die ftabtifden Jutereffen im Mittelpunft ber politischen Bewegung. 134. Konig Bilbelm tritt an Die Spite ber rheinischen Confoberation. 135. Gegenfate innerhalb berfelben. 136, Erweiterung bon Blirich bis Bremen. 137. Tob Bilbelms. 138. Saltung ber Stabte gegenüber ber Remvabl. 139.

#### Bierte Beriobe.

Das Beilatter der flandifden Gegenfațe . . . 141-443

Sparafter ber nauf-hauftigem Beriebe: Spercortreim ber flübstigten Sparafter mmb ber territorialen Bildreimstämme: 143. Den nauen flübstigten Mattare entspreich ber Selfchaffundeit ber Lutellen. 144. Die berufch eskenftiglerisgarupkt. 145. Der Einstehumft ber flübstigten Spelfchäftigferstamp, im allgerunden ein belgfeinkeit. 146, iste ehre widdelung ohne Lebendigkeit. 147, sie wird im jedyschnien Jahrhumbert

burdy bie fürstliche Geschieckfereitung verbeitung. 148. Bei ber Ginfeitgleit der Zuellen aus für bie festende ber zeuglichende Stambe puntt gerechterigt. 149. Die glädeliche Remeditten im Biterfam: ihre Berchtubung mit gleicherrechigten der abhänigen bitunctischen girten. 150. Wögligheit immetantifere Bertoffungar. 151. Die Besausfeumgen ber jähnlichen Gintwicklung in Zentifeland. 152, ihre Inaglamm Bortleiten im Fodge der Mögligheitung des Pietdrethumst. 153; fehre fähnliche Erpeannis. 154, fehre Kreinbung vom Fürgertim umb Kantrifen Demont. 155. Der letzer von Infantrechtigen Bildungen abforbirt; übel und Bürgerthum in fatroffem Gegenfal. 155.

Erfter Abidmitt.

Abel und Stadte bis jum gandfrieden bon Gger 1256-1389 157-311

Die alte Berfassiung burch die Emancipation der Städte gegesprengt. 157. Das Blindnis des Königthums und Priestershums gerrissen. 158. Plöhliche Machtsellung der deutschen Städte. 159.

Erftes Rapitel. Das Zeitalter Rubolfs von Sabsburg . . . . 160-200

Das öftliche Laienfürftentbum: Emportommen Ottofars. 160, ber Schauenburger in Solftein, ber Astanier in Branbenburg. 161. Die Bifchofe unter Gibrung bes Ergbifchofs von Roln gegenitber ben Städten. 162. Bei ben Bablberhandlungen tritt ein Berftandniß gwifden Laienflirften und Stadten berbor. 163. Bilbung bes Rurfürftencollegiums: Burlidbrangung ber Bifcofe. 164. Der rheinische Bund erweitert fich bis Regensburg, 165. Richard von Cornwallis und Alfons von Caffilien. 166. Richards Privilegien und Rablungen lofen bas flädtische Bundniß mit großer Conelligfeit auf. 167. Bollfländige Rieberlage ber flädtifchen Bolitit. 168. Dagegen Auffchwung bes beutschen Sandels: Grundung von Comtoren fur ben "gemeinen beutiden Raufmann", 169. Urfachen ber rheinischen Rataftrophe. 170. Richard obne Einfluft auf die deutschen Lebuscomplere. 171. Die pafallitifden Stande: Die laienflirftlichen Lebnoleute, Die freien Berren und Reichsministerialen. 172, Die Bafallen ber Bfaffenflirften. 178. Das geiftliche Fürstenthum Die Referve bes nieberen Abels. 173. Steigende Entwidelung ber Laienflirften. 174. Anfange landftanbifder Berfaffungen. 175. Die Lage bes Bauernftanbes noch immer eine gunftige. 176. Die Stabte und ihre Ratheberfaffungen. 177. Anfänge ber Sanfa. 178. Ottofar und bie Colonisation. 179. Untergang Konradins. 180. Die veranderte Stellung ber Eurie und Richards Tob. 181. Babl Andolfs von Sabsburg. 182, bas Berf Friedrichs von Riirnberg. 183, wesentlich im Intereffe bes reichsfreien niederen Abels, 184. Rubolis Charafter, 185. Geine Berfländigung mit bem Bapfte, 186, fein Borgeben gegen Ottofar. 187, Eroberung von Defferreich. 188. Ottofars Riffungen. 189, feine Rieberlage. 190. Rudolfs Lanbfriedensordnungen. 190, feine Gohne mit Defierreich belehnt. 192. Opposition bes fcmabischen Abeis. 192. Inhalt.

Schhänbige Ennwidelung bes nürdlichen Densichlands: die Brandenburger um Stübert. 183, Sandbricke vom Sechort. 194, seine Erfolge. 195. Suberbei fährliche Schilft: die Scholsbeitern um der bereifigige Wennig. 196. Die Empörung der Nichtspähre um die falldem Friedriche. 197. Skubolf ohne burdfiglagende Erfolge. 193. Seine legen Johre. 199, sein Zob. 200.

Die ritterliche Kultur nach bem Erlöschen ber Kreugglige. 201. Subfibien und Solbheere. 202. Berfall ber beutschen Rriegsverfaffung. 203. Die beutichen Ritterichaften. 204, ohne feftes Centrum. 205. Abolf von Raffan. 206, mit England gegen Franfreich verblindet. 207. Die beutschen Stabte: ber fiibdeutsch-italienische Berfebr. 208; Libed Oberhof. 209. Die Stadtrathe politifch paffit. 210, bemilbt, fich ber Abhangigfeit ber Bünfte gu verfichern. 211. Stragburgs habsburgifche Bolitif. 212. Emporung Albrechts und bes öftlichen Fürftenthums gegen Abolf. 213. Abolf fallt, Albrecht wird Ronig. 214. Diefer berbindet fich mit ben Stabten gegen die rheinischen Aurfürsten. 215, und unterwirft bie letteren. 216. Dennoch feine Berfaffungsperanderung, nur Revindicationen bes Reichsguts. 217. Gelbfiandige Stellung bes Abels und ber Städte an ben Grengen. 218. Albrechts Berbindung mit Bonifag VIII. 219, feine Erfolge in Demichland. 220; feine Ermorbung vereiteft weitere Fortidritte ber Sabsburger. 221. Das neue politische Guftem: Avignon und ber frangofische Dof. 222. Stellung heinrichs von Luremburg, 223. Geine Königstrabl, 224. Er tritt auf Die Geite ber Fürften und gewinnt Bobmen. 225. Die Ghibellinen und die politifchen Berhaltniffe in Italien. 226. Beinrich VII. nach Stalien. 227, jum Raifer gefront. 228, fiirbt. 229. Seine italienische Bolitif verfehlt. 230. Der banifche Sof und ber nordbeutsche Abel an ber Office. 281. Lubwig ber Baier und Friedrich ber Schone Begentonige. 232. Ritterlicher Birgerfrieg in Dberbeutschland, banifch-branbenburgifder Rrieg im Norben: Schlacht bei Grangow. 233. Die unteren Stante burch bie Rampfe bes Abels nicht erbrüdt : ritterliche Rieberlagen bei Moorgarten, bor Stralfund, in Ditmarfchen. 234. Charafter ber beutschen Stabte. 235, ibre Berührung mit ben Dominitanern und Frangietanern. 236, ihre geistige Blitthe. 237. Der Deutschorbensflagt. 238. Miblborf. 239. 30hann von Bobmen einigt fich mit ben Sabsburgern; Anariff Rohanns XXII. auf Ludwig. 240. Die Minoriten und ber beutsche Orben auf Geite bes Ronige, antipapftliche Bubligiftit. 241. gubwigs Berföhnung mit Friedrich. 242. Gein Romerzug. 243. Auffteigen bes luremburgifchen Saufes. 244. Johann in Italien, Die Schauenburger in Danemart. 245. Größte Ausbreitung bes bentichen Abels. 246. Ihm gegenüber fliftet Ludwig ben Ulmer Landfrieben. 247, er ftutt fich auf bie Stabte. 248.

Seite

Seite

Drittes Rapitel. Die Rampfe ber Fürften und Gemeinben, Die Entftebung republitanifcher und foberativer Berfaffungen von 1331 bis jum Landfrieden von Eger 1389 . . . . . . . . . . . . . . . 249-311

Beranberter Charafter bes bentschen Königthums. 249, und ber Colonifation. 250, an welcher fich Burgerthum, Bauernthum und nieberer Abel als felbftanbige Factoren betheiligen. 251. Bürgerthum und nieberer Abel burch fein gemeinsames Berfaffungeinftitut bereinigt. 252. Mit bem Berfall ber bentichen Berfaffung fteigt bie Bebentung Böhmens. 253. Ludwig gwifden Böhmen und Avignon. 254. Die furfürstlichen Ertlarungen von Renfe. 255; erfolglofes Blindniß mit England, 256. Gerbard ber Große und bie Solfteiner in Danemart. 257, bas banifche Konigthum mit wittelsbachifcher und flabtiicher Sillfe wiederbergestellt. 258. Stellung ber beutichen Stabte. 259, Beichlechter und Bunite. 260, neue gemischte Stadtverfaffungen burch Die Bewegungen ber Rilnite, aber nur eine flabtifche Tyrannis. 261. Durch bie Ausgleichung ber Stunde hebt fich bie politische Leiftungs. fraft ber Stabte. 262. Fortichritte ber fürftlichen Abminiftration: Rafimir bon Bolen, Balbemar bon Danemart, Rarl bon Bohmen. 263. Rarls firchliche Stellung. 264. Ludwig auf Die Zumftflabte geftligt, fucht biefelben burch Canbfriebensvertrage mit ben Fürften gu verbinben. 265. Geine Territorialpolitif in Tirol verscharft ben Begenfat gegen bie Lugemburger. 266. Fürften und Stabte weifen bie Ungriffe bes Papftes nochmals gurud. 267, bennoch Rarl Gegenfonig, 268, bon ben Gtabten berachtet. 269, burch Enbwigs Tob alleiniger Berricher. 270. Rarls Berhandlungen mit ben Stabten 271; ber fcmabifche Lanbfriebensbund nicht aufgeloft, aber burch bie Berbeerungen bes schwarzen Tobes gelähmt. 272. Karls böhmische Stellung: Univerfitat in Brag. 273. Die Bittelsbacher und einige Reicheftabte für Glintber von Schwarzburg. 274; Raris Gegenmaßregein. Auflöfung bes ichwäbischen Bunbes. 275. Biberftanb Rifrids. 276. Rarl nach einem vergeblichen Angriff auf biefe Stabt fiber bie Alben. 277. Die Golbne Bulle. 278, ihre antiffabtifche Tenbeng 279. Die bohmische Berwaltung. 280. Die Rieberlage ber Sanfa burch Balbemar. 281. Allgemeiner Rlidgang ber ftabtifchen Bolitif. 282. Rolner Confoderation: neue Erhebung ber norbbeutiden Stabte. 283, vollftanbiger Gieg über Danemart. 284, bei ben Friedensichläffen die Fifrften gurudgebrangt. 285. Raris Landfriedenspolitit. 286, feine Bewaltthatigfeiten gegen bie Reichsftabte, Erwerbung ber Mart. 287. Bengels Königsmahl. 288. Bilbung bes ichwäbifden Stüdtebundes. 289, welcher einem Angriff bes Raifers widerfteht. 290, fich durch ben Gieg bei Rentlingen behauptet. 291. Erweiterung bes Bunbes. 292. Raris Tob. 293. Wenzel und ber Stäbtebund : Rittergefellichaften. 294. Der rheinische und ichmabifche Stähtebund vereinigt. 295. Die Rittergefellicaften übermaltigt und mit ben Stabten burch einen Canbfrieben verbundet. 296. Größte Zuhalt. XI

Seite

Machemuvidelung ber beurichen Galbte. 297. Gefte gänfrisiche Verwegungen im Nerbeburichland. 298. Illim. 299. Bringber-läfung bei Vannbet. 300. Mürnberg. 301. Detfallung rer oberburichgen Galbte. 302. Det Machighen Galbte. 303. Detchlerager Grünigung. 304. Die Ghägenoffen mit bem (fightbilden Wambe bereitigt. 305. Die Galbte bemäßeligen fich ber Jahreffquafben. 306. Gempad. 307. Sellim bed Gälbtefriges. 308. Bellig Wieberlage err Galbte. 309. Banblriche tom Gege. 310. Der beaufde Glinfung nimmt im Norben umb Diffen ab. 311.

#### Aweiter Abidnitt.

Midtbird. 313. Borwiegen ber ftänbischen Gegensätze. 313. Ihre Constitute und die Considerationen. 314. Midtgang der deutschen Macht nach aufen. 315. Der schließliche Sieg des Fätzenthums über die Städte — der Lindsgangspuntt einer nenen Entwickstung. 316.

Erstes Rapitel. Deutschland vom Ende des ersten großen Städtefrieges bis zum Ende des zweiten (1389-1450) . . . . . . 317-369

Stellung bes Bapfithums. 317. Geine finangiellen Anfprüche. 318. Berfall ber Raiferthums. 319. Die ftabtifche Ruftur. 320 und bie Beldwirthichaft. 321. Die ftabtifchen Finangen. 322. Die geiftige Entwidelung bes Burgerthume. 323. Der Bauernftanb. 324. Der Abel. 325. Die Filteften. 326. Berfall ber ritterlichen Ruftur. 327. Die Ration ftanbifch gerriffen, ihre Bilbung finft. 328. Die Dsmanen. 329. Nifopolis. 330. Absetzung Bengels, König Ruprecht bei Breecia geschlagen. 331. Rieberlage norbbentider Rittericaften in Ditmarichen; Gieg ber Bilifte in Libed, 332. Tannenberg, 333. Fortschritte ber Eidgenoffen. 334. Berfall ber Rirche, Bheliffe. 334. Sus und die Brager Universität; Gerson. 335. Concil pon Bifa: breifaches Schisma. 336. Die 3bee bes Raiferthums nen belebt, Ronig Sigismund. 337. Geine Aufgaben und feine Stellung, 338. Die reformatorische Bewegung in Dentschland ariftofratifc, in England, Frankreich und Böhmen bemokratifch. 339. Concil von Konstang. 340. Hus verbrannt, Fincht Johanns XXII. 341. Nach ber Beseitigung bes Schisma's bie beutsche Kirche auf bem Concil isolirt. 342. Bahl Martins V., aber keine burchgreifende Reform bes Merus. 343. Die huffitische Bewegung gegen bie Rirche und bas Deutschibum - ein Rudichlag bes Glaventhums gegen bie Colonis fation. 344. Berfaffung Böhmens. 345. Bengels Tob, Sigismunds Rüftungen. 346. Bista's militarifche Organisationen, 347. Seine Siege. 348. Billflofigfeit ber bentiden Berfaffung; gleichzeitige Rampfe mit Danemart. 349. Berlufte bes Reiches im Beften, Anfange ber burgundischen Monarchie, neue Rieberlagen in Bobmen. 350. Das

Concil von Bafel - Die lette Buflucht gegen Die bobmifche Bewegung. 351. Das Concil gerfällt mit Bapft Gugen IV., bringt einen Musgleich mit ben Bohmen gu Stanbe. 352. Gigismemb in Bohmen anerkannt. 353. Rach feinem Tobe erklaren fich bie Rurfürften in bem Conflict gwifchen Bafel und Rom für neutral und mablen Albrecht H. 354. Bragmatifche Canction ber Deutschen. 355. Der Gieg ber Curie bebingt burch bie Rachwirfung bes Suffitenfrieges. 356. Schmache ber bemichen Berfaffung, befonbere ber frangofifchen gegeniber. 357: Baffivitat ber Stabte, Sinten bes Bauernftanbes. 358. Gefbftanbigfeit ber Rürftenthumer; Friebrich III. 359. Die Armagnace am Oberthein. 360. Sprengung ber beutiden Reutralität. 361. Das Biener Concordat. 362. Auflösung bes Baleler Concils. 363. Rach ber Beendigung bes firchlichen Conflicts treten bie flanbischen Gegenfate von neuem bervor; preufischer Bund. fürftlicher Anschlag gegen Libed. 364. Martgraf Friedrich II. gegen Berlin; ber Ergbifchof von Roln gegen Soeft, Albrecht Achilles gegen . Riirnberg. 365. Allgemeiner Angriff ber Flirften auf Die Stabte. 367. Der Krieg enbet ohne Refultate. 368. Bergleich mit Bellas 369.

3m eites Kapitel. Die Entwidelung ber fländischen Bersassung des bentschen Reiches unter dem Drud der habsburgisch-durgundischen

Die Machistellung ber beutschen Ration in voller Auflöfung. 370. Rationale Confolibimma bes öftlichen Staatenfpftems; Untergang bes oftromifchen Raiferthums. 371. Rationale Konigthumer in Bohmen und Ungarn. 372. Die oftbentichen Stabte: Breslau gegen Georg Bobiebrad. 372. Dangig gegen ben beutschen Orben; Friebe von Thorn. 373. Stellung Libeds: Berfonalimion Schleswig-Solfteins mit Danemart. 374. Folirte Stellung ber oftbeutschen Stabte. 375. Emportommen ber burgunbijden Dacht. 376. Raris bes Rühnen Angriff auf Reng; Rufting ber Stabte. 377. Reng wird behauptet. 378. Raris Untergang burch bie Gibgenoffen. 379. Das Saus Sabeburg nimmt Stellung im Weften: bie Ungarn erobern Bien. 380. Die Giderung ber beutiden Weftgrenge - ein Wenbepunft bes bisberigen Berfalls. 381. Das Saus Mebici und bie Renaiffance. 382. Die fürftlichen Bermaltungen in Deutschland; Die Lanbftanbe. 383. Die großen Banthaufer in ber oberbeutschen Stabten. 384. Aufichwung ber Malerei; ber altere beutiche humanismus. 385. Deutiche und italienische Ruftur. 386. Maximilian I., ber Organifator bes beutichen Golbnerwefens. 386. Blitthe Schmabens: ber fcmabifche Bunb. 387. Dit feiner Suffe beseftigen fich bie habsburger in Burgund und Defterreich. 388. Dieje Erfolge beleben bas nationale Geffihl und bas Berlangen nach einer Reichereform. 389. Deutschland in ber Mitte ariftofratifder und monarchifder Berjaffungen. 389. Maximilian und Karl VIII. 391. Der Reformreichstag von Borms. 392. Seine Befchliffe ftogen auf

Anbalt.

Schwierigfeiten. 393. Die neuen Berfaffungeinftitute icheitern. 394. Maximilians italienische Bolitit ohne Früchte. 395. Die Reformbewegung fpringt auf bas religiofe Gebiet fiber. 396. Berweltlichung bes Bauftthums. 396. Die beutiche Ruftur: Die Reicherittericaft, Die Bauemaufftanbe. 397. Die allgemeine Auflofung und ber beutiche humanismus. 398. Reuchlin, Erasmus, Difrer, Bebaim, 399. Besonderheit bes nordbeutschen Lebens. 400. Die fachfischen Territorien bas Binbeglied zwifden nord. und filbbeuticher Ruftur. 400, Luther. 401. Die Thefen gegen ben Ablag. 402. Rach ber Leipgiger Disputation tritt ber bentiche humanismus auf bie Seite Luthere. 408. Anfunft Raris V. 404. Charafter ber beutiden Reformbewegung. 405. Ständische Berfaffung burch ben Reichstag von Borme. 406. Das Bormfer Ebict. 407. Die beutichen Beere in ber Lombarbei, 408. Erhebung Sidingens und ber Reicheritterfcaft. 408. Die Reformen bes Reichsregiments fcheitern an bem Wiberfland ber Stabte. 409. Die tatholifche und ebangelifche Bartei, 410. Erhebung ber Bauern. 411; ihre Rieberlage. 412. Rarle Machtstellung nach ber Schlacht bei Pavia. 413. Der Reiches tag von Speier (1526). 414. Große Fortidritte ber reformatorifden Bewegung. 415. Die Sabsburger gewinnen Bobmen und Ungarn und erobern Rom. 416.

Drittes Rapitel. Bolitifche Grundlegung bes Broteflantismus 

Seite

Machtitellung Rarls V. 417. Der fpanifche Dof und bie beutsche Ariftofratie. 418. Die Broteftanten bes Reichstage von 1529. 418. Luther und Zwingli. 419. Der Reichstag bon Mugbburg und bie Confoberation bon Schmalfalben. 420. Charafter ber letteren. 421. Buriidtreten ber ftanbifden Gegenfate. 422. Die Confoberirten und die Sabsburger. 423. Blirich und Bern von ben Urfantonen befiegt. 424. Religionsfriede von Ritriberg; Bhilipp von Seffen restituirt Ulrich von Blirtemberg. 425. Die Filrsten gewinnen bie führende Stellung in ber protestantischen Bewegung. 426. Wibertaufer in Minfter. 426. Bullenweber in Lübed. 427. Rieberlage Münfters und Libeds. 428. Karl V. vermag bie Reformation nicht gu hemmen. 429. Ausbreitung bes Protestantismus. 430. Stellung ber Sabsburger. 431. Rarl gewinnt freie Sant gegen bie Broteftanten. 432. Borbereitungen gum Rriege. 433. Böllige Rieberlage ber oberbeutschen Stabte. 434. Milhiberg. 485. Das Interim. 436. Rarl Berr ber beutschen Berhaltniffe. 437. Rürftenverschwörung gegen Rarl. 438. Rarl burch Mority von Sachfen fiberrumpelt. 439. Bertrag von Baffan. 440. Rarl verliert feinen Ginfluß in Deutschland. 441. Der Riebergang ber Giabte und ber Religionefriebe von Augeburg. 442. Abbanhing Rarle. 443.

### 

Gynntsimistein ber bentisch Entwicklung: lange Dauer ber Stammaturstjedert. 444, ben pläßigh übermäßige Genmisdiang ber Babeitigen Balam. 445, medige mit dem Bedmisden Balam. 445, medige mit dem Bedmisden Berinden Berin

## Dritte Beriobe.

## Geschichte des Kaiserthums.

(Bierter Abschnitt.)



## Bierter Abidnitt.

## Die Späteren Staufer.

283fbrend der langen Uebergangsperiode, welche der Auflösung der deutschen Gelöcherverschium glotze, erscheint die Staatsgründung garts des Großen als der erste durchdoche Verluck einer Verluch und Verluchung der germanischen Berhältnisse. Ge war ein Bersich, durch staatsche Vallafregen, gleichsam von oden berab, den alten Bestand der Kontackenteinsteinsteilung, die Gründlichen Grundeigentstimer, diese Urgesteins germanischer Staatsbildung, au erhalten, die Sicherheit ihres vorrihschaftlichen Ermerbs wiedercher zustellen und jugsleich die fönstliche Grundlich und inzesenden Complex wohlgeordneter siekalisser und firchlicher Aufrehalten, das geschieden Complex vohlgeordneter siekalisser und firchlicher Aufrehalten.

Es trat zugleich in die engfte Berbindung mit dem priesterlichen Amt.

Be entschiedener die weltlichen Memter in den Sanden bestimmter

So ertlärt es jid, dog biejer bäuerliche Demos, nachbem er fich jum großen Theil in tleinen hofrechtlichen Gemeinden neu organifirt hatte, es als fein Recht behaupten tomtte, durch das Releisthum ber Schöffen ober der Gemeinden leine Steuern und Frochnen feitzuftellen. Gine allgameine Ordnung für biefe bäuerliche Becötterung gab es eben nicht; dafür erhielten sich in den einzelnen Bezirfen unverändert Jachgumderte lang die ursprünglichen Normen ihrer Dienste und erfinungen.

Wir betonten früher, daß diese Verhältniß ein ipecifisch deutsche die Geweite darauf, daß das deutsche Königthum, start durch seine Domänen und durch den Besip des Kasperthums, durch welche es ein weientliches Glied der sirchlichen Verfassung wurde, im Stande war, die Kirche zu schützen und zu bereichern. Dem französsischen Königthum, welches seiner Domänen berantt war, gelang es nicht, die weltsiche Kristottatie durch die gestlüche in Schanten zu hatten,

und diefes Uebergewicht des Laienadels über Königthum und Kirche gerrüttete gugleich bie Giderbeit und Orbnung ber unteren Rlaffen. fo bak es einer wirklichen Erbebung ber letsteren gegen ben Laienabel bedurfte, mie fie burch ben Gottesfrieden erfolgte, um jenen Gewalten zum erften Dal freie Luft zu machen. In abnlicher Beife haben fich auch in Stalien bie abhängigen Stanbe viel ichneller und früher gegen bie berrichenben erhoben als in Deutschland.

Im Aufammenbang mit jener firchlichen Bolitit feben wir bie fonialiche Gewalt bis auf Beinrich III, wiederholt bemubt, ben romiichen Stubl in die beutiche Berfaffung einzuffigen. Die Bewegung bes Laienabels gegen bas Ronigthum, welche balb nach Beinrichs Tode eintrat, unterbrach ben Rusammenbang biefer Bersuche und gab ber romifchen Eurie ben Muth, burch bie Befampfung ber Laieninveftitur eine Wiederholung berfelben unmöglich zu machen. Gie erfocht bamit einen unsmeifelhaften Giea.

Es gelang ibr, gegenüber bem ftaatlichen, ben firchlichen Begriff bes biicoflichen Amtes aufe neue gur Geltung gu bringen und ben Ronig auf bas Recht zu beichränten, bie Trager befielben ausichließlich mit ihren weltlichen Functionen und awar unter entschieden lebusrechtlichen Formen zu befleiben.

Seit biefer Reit mar conftatirt, baf bas Brieftertbum als folches auch in Deutschland feine Staatsanftalt, bag bie Inftitute bes Cultus feine Staatsinftitute feien. Diefe Berichiebung bes alten Suftems batte gur Folge, bag bie Stellung bes Ronigtbums ins Banten gerieth: es ichwantte eine Reitlang gwifden feinen Berbinbungen mit bem Laienabel und bem machienben Ginfluß ber geiftlichen Gewalten bin und ber.

Mber neben ienem Ergebnift reifte in ber Stille ein zweites bergn. Der bisberige innere Gegenfat gwifden ber germanifchen Laienkultur des Adels und der lateinischen des boberen Klerus verlor feine Scharfe, feitbem bie Laienfürften Mannen ber Rirche geworben maren und fich iene beiben Bilbungen in bem Spftem bes Lebnswefens gu einem untrennbaren Gangen gufammengeichloffen batten. Einerfeits figirte fich ber Grundfat, bag ber Schut ber Rirche bie bochfte Bflicht bes Ritters fei; andererfeits fab fich auch bie Rirche genothigt, bas Berhältniß von Sulb und Treue, wie es zwifchen Lebnsempfänger und Lebusverleiber beftand, als eine Grundnorm ftaatlichen Lebens au acceptiren, obwohl es nicht aus firchlichen Beariffen ftammte. Das, mas wir ritterliche Ruftur nennen, bat fich boch wefentlich durch friegerische Unternehnungen für die Zwecke der Kirche ausgebildet.

Bor allem durch diese Entwidelung hat das deutsche Königthum eine neue Bosstion gewonnen: als oberlehnsherrssche Gemalt trat es an die Spies des gejammten Spiems der Lechnsthöger; es murde, soweit dieser Berband reichte, als höchste richtertliche und triegerische Justiang anerfannt. Da die gestillsschen Jürsten derestliche und triegerische Justiang anerfannt. Da die gestillsschen Jürsten derestliche und triegerische Schieden, font der deutsche Geschauften der eichste führeten, tot der deutsche Bosstan der König, ohne seinen Deerschild zu mindern, deben vom Psiefensschen der König, ohne seinen Deerschild zu mindern, deben vom Psiefenschen freien Justianschang mit dem firchsichen Gut. Er trat gewissern dem Unterschieden Stuffur.

Das Eigenthümliche bieses gauzen Systems — und gerade hier tritt der Unterschied der mittelalterschien von den antiken Staatsegriffen wohl am ichärssten zu Tage — besteht nun darin, daß es wesenlich auf den allgemein sittlichen Begriffen der Hub und Teren beruhte, auf einem meitverspommenen Genecke einzelner, rein persönlicher Berhältnisse, deren eigenthümliche Consiliete das deutsche Groß ums so oft zu erareisender Kuschauma brinat.

Allerdings hat es keineswegs an Verfuchen gesehlt, die keinesrechtschen Pflichen auf ein bestimmte Waß zu reductren: der Lessenschaften der Lessenschaften der Lessenschaften der verschieden Veresfolge, nur in bestimmten Fällen zu einer Beistener verpflichtet, jede
Mehreitung von Gegenleitungen des Leshasberrn abhängig sein;
numer aber bildete jenes sittliche Verhältnig zwischen Leshasberrn und
Leshastager den eigentlichen Kitt des gangen Sossenschaften.

Rebes lehnsengtliche Königthum entwickt aus fich hercans bas Sechtreben, bem compacten Gestüge ber Lehnstäger gegenüber ein vein fönigliches Muntsgebiet zu freier Disposition zu genwimmen. Wenn bie normannischen Derzisse nach ber Groberung Englands ihre neuen Eehen nicht im geschlorienen Compleren verscheiten, sobern für jeden Eingelmen im möglicht zeriplitterten Bruchflücken ausselmanderlegten, so bemeist bies volltommen, des sie mit starer Berechung den Character beier neuem Groverbung in einer ben heimischen Berechtlinsse ausgegngesetzen Nichtung aussyubilen fireben. Das normannische Derzeugegngesten Nichtung aussyubilen fireben.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II, E. 323.

30gthum gewann in England den Boden für die Errichtung großer centraler Gerichts- und Berwaltungshöfe sowie einer centralen Residenz; es nahm alle fünffinfte des eroberten Landes für sich in Anspruch und behnte in biefer Stellung seine Polizeigerwalt über die gesammte unterthänige Bewölterung und Bassilität aus.

Das franzöfische Königthum gewann eine ähnliche Stellung, inbem es ben Plantagenets ihre Stammlande in Frankreich entrif. Die eite Berwaltung, welche Soling Philipp Algugti in beiem Gebieten organisirte, gab ihm zugleich ber heimischen Basalität gegenüber eine

freiere Stellung.

In Deutschland glaubten wir die frühesten Antique zu einer Gunteickeung in den Massengelen zu ertenuen, welche Seinrich III. und Heinrich IV. in Sochsten und Thirtingen ergriffen. Nachbem dieselben gescheitert waren, entschloß sich das Königshum nach einer anderen Seite bin zu einem Shulfoß sich das Königshum nach einer won koustnan seite seinen Antique Bush nach einer Nach em Brieben von Koustnan seite seinen Bush in Italien und judde sier von Aufgang an den Amtscharafter seiner Behörden seitsgütztlen; menig später gewann es mit Apullen und Sieitlen die reichste Monarchie Europa's.

Die Berfaffungsanderungen, welche Beinrich VI. ben beutschen Buriten in Borichlag brachte, beweifen, bag auch bas beutiche Ronigthum fich burch biefe auswärtige Erwerbung gunachft mit bem Gefühl erhöhter Gelbftändigfeit erfüllte. Woran hat es nun gelegen, daß jene Bolitif in Deutschland feineswegs bie Früchte getragen bat, wie in Frantreich und England, bag vielmehr bas ftaufifche Baus im Norden und Giiben ber Alven immer tiefer in einen Kampf verwidelt wurde, der feine Kraft allmählich erichopfte? Es ift bentlich, bağ fich bieje Frage nicht einfach mit bem Sinweis beantworten lagt, bağ es in bem Papftthum einen Gegner fanb, ben es auf bie Dauer nicht zu brechen vermochte, fonbern bag wir die Grunde biefes Scheis terns zugleich in ber eigenthumlichen und jenen Rachbarlandern entgegengesetten Structur ber beutschen Berhaltniffe juchen muffen. Bir haben zu ermitteln, auf welchem Bege bie beutschen Kräfte mahrend jener Erwerbungen ber Dynaftie ju berjenigen Gelbständigfeit beranreiften, welche fie bei ber Rataftrophe bes ftaufifchen Baufes bereits befiten - nicht etwa in Folge jener Rataftrophe gewonnen haben -, um uns verftändlich zu machen, warum jene Ruchwirfung ber ftaufiiden Erfolge auf Deutschland eine jo ichwache mar, und warum ichlieflich Die ftaufiiche Donaftie und Die beutiche Berfaffung fich wie zwei Machte von einander sonderten, die ohne einander fehr wohl besteben fonuten.

Meußerlich betrachtet erscheint allerbings der Untergang der Staufer als der große Bendepunft unserer nationalen Geschicke. Zemseits desselbe liegt die monarchische Kaiserperiode, diesseits die Briotob der fürstlichen Territorialgenoalt und der sichbischen Nepubliken.

Alber neben bem negativen Buge bes zunehmenben Berfalls ber alten Berfaliung und ber alten Machiftellung treffen wir boch sofera nie feit Fille neuer lebenbiger Kräfte, weden aus biefer Berfehung hervortreten. Hir sie hatte der Untergang der Staufer teineswegs bie Bebeutung eines nationalen Unglüdes: sie brechen vielmehr mit ber gangen Jugenblichteit und Frijde lebensfähiger Organismen burch bie lodere Pflangenbeck ber alten Berfaliung.

Man fönnte in dem Spstem der hellenischen Staatswesen eine Unalogie zu dem damaligen der germanischen sehen; nur ist die deutsche Entwickelung unzweiselhaft die bei weitem reichere gewesen.

Meben ben verfchiebenen Formen ariflotratifiger und bennofratiider, flädrifiger um bäuerlicher Republien, welche ber beltentigte Boben hervorbrachte, fleht in Deutschland das Fürstenthum, und gwar stets als territoriales, nitzends in der Form der griechtigen flädrifigen Tynamis, und bei gang monablige Ertischratie ber Richfehriterfodst. Auch die italientischen Serfosmann des späteren Wittelatters bieten eine bei weitem gleichmäßigere Folge vom Griechenungen: umr ein einsiges geistliches Fürstenthum, das Baptithum; die Monarchie mit Ausnahme Reapels burchneg in der Form der städtischen Tyrannis; nur füblische, niegends bäuertische Republiken.

In Dentschland finden wir neben der söniglichen Gewalt eine sürstliche Kripfortatie, geschieden gleichjam in eine weltliche und eine gestliche Gurte. Wir sinden eine niedere Krisfortatie, feltelis fündichken Charafters, soweit sie in das territoriale zürspenthum aufgegangen war – und diese wieder auf das manniglachte gegliedert –, steils nicht fämdichen Charafters, soweit sie ihre Lunddüngsteile bedauptet hatte – und diese wieder thesits freien theils ministerialischen Irverungs. Wir sinden das Bürgertsum vertreten in abhängigte Friesendamten wir siestlichaben web die siehen die Stürzertsum vertreten in abhängigen Friesendamten in ein Friesen bei Bauernschaften in den Friesenschaften die kandich fündich werden der siestlichen Berufsteil in die fländich vertreten, theise nicht fländich in sie finden ist zugleich in selbständigen theis demokratischen steils aristorialischen Wepubliken.

Das Nebeneinander von Geld- und Naturalwirthschaft ift ohne Bweissel in Heldas wie in Deutsschaft das kreisende Moment bei bieser reichen politischen Production geweien. Diese staatliche Ansprägung der materiellen Satterssen hat in beiden Hällen eine entschiedene Bersplitterung der nationalen Kröste bervorgerusen: aber — Griechenland unterlag Macchonien und Nom, Deutschland hat seine nationale Echständslateit behauptet.

Es ist dies ein Resultat, das um so wunderbarer erscheint, als die religiöse Bewegung des sechzehnten Jahrhunderts keineswegs die Gesammtheit der Nation in sich hineingezogen hatte.

Das Urtheil über unfere Vergangenheit wird noch heute durch vie großen politischen und religissen Gegenstage berielben bestimmt, weil sie eben noch heute wirtham sind. Man wird sich eingestehen missien, daß eine vollsommen umbekangen Darstellung, so lange diese Gegensige tyres leiten Musgleiche darren, ichwierie, wielecht unmesstüt in. Pur die Ueberzeugung, daß die Gegenstäte, wie sie aus der Zertstitterung des nationalen Lebens hervorzegangen sind, so auch durch die neme Jacommensassung dessenden bestim gestührt werden missien, sich sanglam, aber steitg mit einander zu verständigen, kann den Wurth zu einer solden Ourstellung geden

#### Erftes Ravitel.

## Raiferthum und Babftthum, Fürsten und Dienstmannen, Rönigs- und Bijchofitadte bon 1197—1235.

Seiten hat ein Todessoll ein ganges politisches System so volitüchbig eichsittett, wie berjenige Deinrichs VI. Indem er dem stansischen Daufe leinen einzigen fabigen politischen Bertreter entrist, gerieth das gesommte Geflage vom Macht, welches basselbe in seiner Dand vereinigt batte, im Abansten.

Bon ben finf Schnen Friedrichs I. worem der zweite und dritte, Friedrich und Konrad, bereits vor ihrem ältrem Bruder gestorben, während die debben jüngsten, Pfalgora Itw von Burgund und der achteschijdrige Philipp, Herzog von Schwoben, ihm überleiten. Bon ihnen befand sich der lettere, welchem Heinrich VI. das Derzogstum Lustein und das machilibrinische Erbe übergeben hatte, auf dem Wege nach Unteritalien, um Heinrichs zweißfrigen Sohn zur Krömung ach Deutschlachen, als ihn zu Wonnesiassone die Botscholm vom Tode seines Bruders erreichte. Er tieß seinen Auftrag umerfüllt und kehrte sofrort nach Deutschlach zurück, nöhrend ihm in Italien iberall die Spurren einer allgemeinen Bewogung gegen die deutsche Dertschafte entgegentraten.

Die neueren Unterjudjungen soben jeftgefetti, daß das Zeftament gientichs VI.) vom vedschen uns in der Zebensbefgrichtung Sapft Junoceng' III. ein Stüdt enthalten ift, wirtlich die letzen Berfügungen des Kaifers enthält. "denrich bestimmte darmach, daß man die Lechnisch bobeit der Curte über Seitlich anertenue, daß die Berfügung über der Germannen der Germannen der Berfügung iber der Berfügung iber Seitlich anertenue, daß die Berfügung über der Berfügung iber Seitlich anertenue, daß die Berfügung über der Berfügung der Berfügung der Berfügung iber der Berfügung der Berfügung der Berfügung iber der Berfügung der Berfügung der Berfügung iber der Berfügung d

<sup>1)</sup> Die frühre allgemein befrituer, jarert von Med, Reing Millipp ©. 127
7 als "immerhe möglich" begeichnet Mechheir beides Decuments ih erneiden burch Bintletmann, florich. X. G. 467 ff. und baruaf and von fäder, bas Zeitament 8. peinrigh VI. (Siem 1871) anerhannt werben. Die leigen Bebenfen heit Winfeldmann, Agabt. Philipps mit Clarif & B., 1 1. 8, 48 ff. N. b.

Der Kaifer hatte Warthvard mit ber Ausführung biefes Teftaments beauftragt. Aber biefer veröffentlichte daffelbe nicht; est gelangte erft im Jahre 1200 burch einen Jafall in die Hände des Lapftes. Die funtfilde Ministerialität war ohne Zweifel entschliebe der ihre mittelialitie Seitlung leicht gegen ben letzen Willen des Kaiters

felbständig gegen die Curie gu behaupten.

Die allgemeine Lage mar eine um so verwicktere, als ein großer Theil der deutschen Fürsten, derunter der Erzhisches Konrad von Mainz, sich in Sprien befand. Obwohl der Tod des Kaisers fire Unternehmung des wichtigken Rückfaltes berandte, so hielten die Kreuzschver doch an der Politif seit, sie necke seingetreten waren: ist erneuerten vor Berpnis ohne Auskaahme den Ed, welchen sie in Kabre 1196 für den immen Friedrich abselact batten.

Dagegen traten fich in Deutschland nach dem Tode des Kaijers die großen Gegenfage des politischen Lebens entschieden feindselig gegenüber.

Aumöcht sand die staufiche Ministerialität einem neuen Mitteluntt in Philipp von Schwaben. Während ihre Standesgenossen in Italien und Sieilien der neuen Lage opgenüber selhständig Stellung nehmen mußten, sammelten sich siere die flausischen Dienstleute und breien Herren, Weispandten 1197, in Hagenau um den schwäbischen Herren Weispandten 1197, in Hagenau um den schwäbischen Herren Bericklussen. Die augenblickliche Zersplitterung des Fürstenraths gab übren Entschliche eine erhöbte Bedeutung. Schon damads ward, nach Ansicht des Ursperger Chronisten, der Plan erwogen, durch die Erhebung Philipps zum König den Geschren entgegenzutreten,

<sup>1)</sup> Bgl. Winkelmann, Jahrb. I, G. 23.

von welchen das stansische Erbe durch die Unmündigseit Friedrichs II. bedroht war.

Bhilipp bemerft in einem spätreen Schreiben an den Kapit, bog ihm beim Tobe seines Bruders tein Fürft an Macht und Neichihmm auch unr entfernt vergleichfor genechen fei. "Dem wir hatten", rühmt er'), "sehr weite und ausgebehnte Bestigungen; wir hatten einer fehr viele, jehr seite und uneinnehmbare Burgen. Wir hatten außerdem so viele Ministerialen, daß es kaum möglich ist, sie unter einer bestimmten Jahl andammenguschen. Wir hatten seine memsslichen Ecitok, Bofter, sehr reise Brüger. Wir batten einen memsslichen Schab von Gold, Silber und vielen Edessteinen. Auch hatten wir in unserre Genalt das heilige Kreuz, die Lange, Krone, die söniglichen Kleiber und alle Jussignien bes Nickes."

Ju biefer Aufgablung stehen nicht die Städte, sondern die Burgen und die Ministerialen voran; sie galten also in dieser Zeit als der eigentliche Kern der staussischen Macht.

Die İnhaber der Meichshofamter bildeten die Spite biefer Ber, waltung: die Trudseisen von Ammetiler, die Marsfälle von Kalten (Kappenssein), die Schiefen von Lantenr; das Annt des Keichslämmerers hate heimig VI, nur deshalb unkeietig gelassen, weit er eine Cinnahmen selbständig verwaltete. Mit dieser Neichsministerialität hatte sich die berasgisch-schwädischer Staufer und im Jahre 1191 die schweisisch-schweisisch-berng, die Schenten von Winterstetten und von Tanne — zu Einer Masse wertigen. Sie fand an der Spite der staufssich Nachter Verlägen der Staufse und die keinstelle und von Anne — zu Einer Masse der eine Verlägen der Verlägen und der Verlägen der Auflichen Angebet in Syrien, der Neichstruchsei Martward fühlte sich fant genng die fantstieße Sache in Jaussen aufrecht zu erhalten.

Der gleichzeitige Kuffchwung ber nationalen Poeffe eing nicht gang ipurlos an biefen Kreifen vorüber, fie fanb insbesonbere in ütren ehemals merlichen Bestandheiten Pflege und Berständnit; aber im großen und gangen bewegte fich ifte gesammte Thätigstelt um bie Mußaben ber familifien Bolist.

Wenn sich in biefer Zeit die dienstmännischen Verfassungen bis an die Eider und in die Marten, ja die nach Tänemart ausbreiteten, wenn selbs der softlichen von die Andersätteste dannals am grässichen Hofe Abotis III. als oberfter Hospoamter erscheint, so erkennt man,

<sup>1)</sup> Leg. II, p. 211.

baf die Organisation des ftaufischen hofes fich als Mufterbild ber fürftlichen Berwaltungen in balb Europa Geltung verschaffte.

Reben ber toniglichen befand fich unzweifelhaft bie bifchöfliche Ministerialität in fteigender Entwidelung. Babrend fich iene von Deutschland aus über gang Stalien und Sicilien verbreitete 1), boten bie hofrechtlichen bijdoflichen Bermaltungen ben eintretenben Dienftmannen in Deutschland felbft Beschäftigung und Berforama: Die Memter ber Munger, Bollner, Schultbeißen, Bunftmeifter waren in ben Bifchofftabten burchweg in minifterialifchen Banben, Roch batten biefe Ministerialen die Spuren ibres bofrechtlichen Urfprunge nicht überall abgeftreift: es gab zwijchen ben Minifterialen verschiebener Dienftrechte fein rechtsgültiges Conubium, wenn es nicht, wie zwischen benen bes Reichs und bes Mainger Ergftiftes, burch besondere Brivilegien bergeftellt worben mar; bagegen ichieb fie bas Recht und bie Bflicht fich am Rath bes Bifchofs zu betheiligen aufs icharffte von ben übrigen abhangigen Standen bes hofrechts. Wie bamals bie Reichsministerialen neben Bischöfen und Laienfürften vollberechtigt im Rathe bes Ronigs ericheinen, fo traten in ben bischöflichen Rathsversammlungen die bischöflichen Dienftleute bem ftiftischen Klerus und ben bischöflichen Bafallen gleichberechtigt an bie Geite,

Babrend es in England nur einen großen Rath ber Krone gab, melder an bestimmten Tagen jum Amed ber Steuererbebung jufammentrat, aab es in Deutschland einen folden Rath und eine folde Urt der Berhandlung nicht: bier beruhte alles auf der mit dem Gingelnen getroffenen Abmachung. Gerade baburch wird die Bebeutung bes bienftmannifden Beiraths in ben Bifchofftabten beutlich: ba bie Erhebung ber Sof- und Beerftener wesentlich in feinen Banden lag. fo mar es durch feine Theilnahme möglich, die Leiftungen leichter und amedmäßiger au ordnen, überhaupt von oben ber auf die fleineren Bermaltungefreise Rudficht zu nehmen, mabrend in England meift nur die durchareifende Gewalt jum Biele führte.

Dem glücklichen Zusammenwirfen ber foniglichen und bischoflichen Ministerialität batte Friedrich I. einen großen Theil feiner Erfolge verdankt. Geit feinem Tobe gog fich bie bijchöfliche Minifterialität mehr und mehr auf die Aufgaben ber ftabtifchen Berwaltung gurud, mabrend bie Beiterführung ber, ftaufifchen Bolitit immer

<sup>1)</sup> Bal, Raufd, Die flagtfrechtliche Stellung Mittelitaliens unter Beinrich VI. (Bien 1878) Cap. 4.

ausschließticher in die Hand ber königlichen Dienstmannschaften geeiner nur. Beim Tode Heinrichs VI. trat wenigstens an einer Settle eine offene Spaltung grichen beitem Ministerialitäten zu Tage, indem die Ministerialität und die Bürgerschaft von Köln ihre Wacht und ihre Stellung in einem entschieden antistansschlieden Sinne zur Keltung trockten.

Auch in Italien tam burch ben Tod des Kaisers eine städtische Bewegung jum Durchberuch. Die toskantischen Städte schollen unmittelbar nach denselben ein völlig freies Bündnis: das gesammte Reichsgut gerieth in Gesahr von dieser Reaction vernichtet zu werben.

Aber bies italienische Benegung ist mit berjenigen, neuche gleichzeing im Deutschlands erfolgte, boch nicht zu vergleichen. In Justien
waren die altablichen Häufer meist in dem Täblen vereinigt; über
ihnen sand die flausische Sexualtung, die hier alle Rennter nach
einem seinen wurden als solche ausbildete. Indem vieles
Sossen jet ieines Gentrums berauht wurde, greicht des ims Schwanten: die niederen Stände wurden mit in die Benegung der höheren
hintingsgagen, und die flädtische Bürgerschaft tritt aus biese vongung gerufsternals ist ist fangt gereiftes Product hervoewogung gerufferungen als ihr sangt gereiftes Product hervoe.

Die beutschen Berhältniffe werben uns burch bie Thatfache veranschaulicht, daß berjenige Markt, beffen Recht als besonders zwedbienlich bem neugegründeten Liibed verlieben wurde, bas weitfälische Soeft, noch um bas Jahr 1190 als "praedium", b. h. als "Landgut", bezeichnet wirb. Dan hatte felbft an biefem Blate trot feiner weitreichenden merkantilen Berbindungen noch bas volle Bewuftfein, bağ fich feine handeltreibende Bevolferung auf einem rein landwirthichaftlichen Boben gebildet hatte. Benn Friedrich, ohne großen Biberfpruch gu finden, in Maing bie Stadtmaner niederlegen und in Trier eine Nachbildung ber frangofifchen Communen einfach befeitigen tonnte, fo zeigen auch biefe Dagregeln, wie auffallend langfam fich bie ftabtifche Bewegung in Deutschland Anertennung perichaffte. Go lange bie fonigliche Berwaltung noch immer por allem mit ben Erträgen ber bifchöflichen zu wirthichaften batte, tonnte fie bie Städte ihrer hofrechtlichen Schranten nicht entfleiben, ohne ihre eigene Stellung gu gefährben.

Friedrich I. har im ganzen nur wenig Warftprivilegien vertheilt; selbst Wibed hat deren erst im Jahre 1188 von ihm erhalten. Die Kinforge für die Städte tritt unter seiner Bernoaltung hinter der Micklicht auf die Organisation des Burgenspiktens vollkommen gurud'). Die Brivilegien, welche er an Sagenau und Gelnbaufen vertheilte, laffen amar feinen Bunfch erfennen, die Entwidelung biefer jungen Cenfuglengemeinden por ben Gingriffen ber an fie angrengenben foniglichen Bfala- und Burgenverwaltungen möglichft ficher gu ftellen; aber biefer Schutz fam boch auch zugleich jenen Berwaltungen wieder zu gute, indem er ihnen reichliche und ftets offene Martte für ihre Bedürfniffe ficherte. Dag biefe Privilegien nichts weniger als freie Gemeinden ichufen, gebt icon baraus bervor, bag 3. B. Gelnhaufen noch in ber Mitte bes Jahrhunderts bem Beirathszwang unterlag. Im Jahre 1156 hat Friedrich I. allerbings in Worms ben Rath von 40 Mitaliebern - 28 Burgern und 12 bijdiöflichen Minifterialen - beftätigt, welcher bie Bewachung bes Stadtfriedens an fich gezogen hatte; aber bie Abhängigfeit biefer Gemeinde vom Bifchof blieb boch trot biefer nenen Beborbe gunachft ungweifelhaft besteben. Auch Beinrich VI., welcher in Italien mit ber Ertheilung ftabtifcher Brivilegien fast verschwenderisch umging, bewahrte in Deutschland bie Burudhaltung feines Baters; mit einiger Gicherheit miffen wir nur, bag er an Speier bas Recht freier Rathsmahl verlieb; aber auch bier mar biefer Rath im gangen breigehnten Jahrbundert aus einem Bestandtheil ber ftabtischen Ministerialität bes Bifchofe, ben Mingerhausgenoffen, gebilbet.

Co viel wird aber aus biefen Makregeln boch beutlich, bak fich das ftädtische Intereffe innerhalb der bischöflichen Berwaltungen felbftanbige Geltung verichaffte, und bag biejenigen Beftandtheile bes bifchöflichen Rathes und ber bifchöflichen Minifterialität, in beren Banden die eigentlich ftabtische Berwaltung lag, allmählich eine Stellung gemannen, welche zu einer Autonomie ber letteren führen konnte.

Die Staufer traten biefer Entwidelung gunachft nicht eben entgegen, vielleicht weil fie die Sicherung bes ftabtischen Marttes und Berkehrs, auf welche es ihnen ankam, unter biefen neuen Formen am beften gewahrt faben2). Dag aber bennoch bie politische Bedeutung ber Städte am Ende bes zwölften Jahrhunderts beinahe geringer veranichlagt murbe, als am Unfang befielben, mochte man baraus ichließen, daß bei ber Aufgablung ber Regalien im Jahre 1111 guerft bie "civitates", julest bie "castra regni" genannt murben, bag bagegen in Philipps Schreiben bie "castra" obenan fteben. Diefe

<sup>1)</sup> Bal. Ministerialität und Bilrgerthum C. 327 ff. 2) Minifter. G. 334.

Bungen bedurften für ihr Bestehen zwar auch eines nahen und sicheren Marttes, wie ihn Landskren in Oppenssein, der Trifels in Anweiler, Asafamunt in Keblar, die "Burg" in der "Stadt" Gelnhausen besätz; vor allem aber unterstügte der Burgenban doch in viel böheren Grade die Anturalivertisssein, als die Entwicklung der Städte. Deutschland war am Ende des zwössen zahrhunderts noch immer ein weit überwiegend bäuerliches Gebiet.

Dalt man bies fest, so begreift man bie singulare Stellung, welche immitten biefer bauerlichen Ruftur und biefer Bungemernschungen ein städtlicher Bertefersplate siemehmen umste, welcher an Berdsterungsgabl, Jestigfeit und merfantifer Bebeutung mit ben größten Stadtgemeinben Europa's in bem Grabe wetteifern sonnte, wie bas nieberbeinische Schol

Die Wahl der Erzbischöfe blieb wesentlich ein Necht des hohen fölmischen Klerus, der "Prioren der Kölner Kirche"; erst am Tage nach der Wahl erfolgte die Zustimmung der stiftischen Basallen und Ministerialen.

Mächtige Gracingeschiechter umgaben biesen Friedlichen und mertantilen Mittelpunt besonders auf der rechten Seite des Niesies: die Gracien von Armsberg, Jienburg, Mart, Altena, Limburg: leins bieser Häufer einstürsteider als das der Grassen von Berg, sie alle im namiglacher Verbitdung theils mit der Metropole selbst umb deren Capiteln, theils mit dem erzbitgösslichen Cassinissitit im Vount. Aus biesen Häuser möhlten die folnischen Erister ihre Lögte, die fölnischen Feiveren ihre Erzbitsche

Der hof biefer letteren bilbete ben Mittelpuntt eines Bafallenabels

Bgl. für baß Folgende besonders Minift. S. 15, 117, 270, 255 fi.; ferner Hogel in der Einleitung jum bierzehnten Bande der Städtechroniten und den Nachtrag dazu, Sanfische Geschichtsblätter 1877, S. 115 fi.

und einer friegerischen Ministerialität, beren schlagfertige Aufgebote unter Friedrich I. bei der Unterwerfung Mailands und Roms eine entscheidende Rolle gespielt hatten.

Ihnen gegentüber erscheint in bieser Beit die Kölner Bürgerschaft unter der Leitung der "Amtleute von der Richerzeche" (officiales de Richerzecheide) in einer positisch selbständigen Stellung.

Die "Nicherzsche" war nicht ibentisch mit ber großen Kölner Kausschle, welche in Vondon ihr Gilbehaus bejaß und handeltreibende aller Stände, Censtaalen und breie Herren, nurstassen fonnte. Wir glauben vielimehr baran seichbalten zu mitisch, das ber Name, offisiales", ber tieren Wichschern beigesch wird, auf den gehrechtlichen Urhrung behr Genoffenschaft hindeutet!). Wir benten dabei nicht allein an das eugere herrech verfalbehung, mönntlich ein Kolli vertretenen hofrechtichen "Jamilien".

Um uns die Bilbung biefer Genoffenschaft gu erflaren, erinnern wir an die Beranderungen, die wir bereits früher innerhalb ber hofrechtlichen Gemeinden mabrnahmen. Bir faben, wie es feit bem Infang bes zwölften Jahrhunderts einem großen Theil ber borigen handwerter von ben Bifchofen geftattet murbe, feine Erzeugniffe auf bem Martte feilgubieten und fich ftatt ber bisberigen induftriellen Leiftungen an ben Sof ebenfo wie bie taufmannifchen Cenfualen an ber Rablung ber Sof- und Beerfteuer gu betheiligen 2). Es läßt fich vermuthen, daß diefe Bewegung, welche wir in Strafburg und Worms urfundlich verfolgen, an einem Berfehrsplate wie Koln nicht ausgeblieben ift, und bag auf bem Altmarft von Roln bie friiberen fnechtifden Sandwerfer aller Sofrechte mit ihren faufmannifden Cenfualen in eine gleichartige handeltreibende Bevollerung verschmolzen, wie auf bem Altmartt von Strafburg bie bifcoflichen Dagefchalten mit ben bifchöflichen Cenfualen. Die Folge mußte überall fein, bag bie Gelbftanbigfeit ber am Berfehr betheiligten Bevolferungefchichten ben bofrechtlichen Gewalten gegenfiber ftieg, indem bas gemeinsame wirthichaftliche Intereffe bie hofrechtlichen Schranten gleichsam bimvegrift, Das Recht ber Rölner Raufleute galt ichon im Anfang bes zwölften Jahrhunderts für jo muftergültig, bag es bie Bahringer als bas

<sup>1)</sup> Bgl. die verschiedenen Anschen ber heget, a. a. D. S. 50 Pl. 3. Diefer felbst etstärt sie als "die Corporation der (altfreien) Großbürger", als die "Bertretung der Gelammibirgerschaft". A. b. d. b.

<sup>2)</sup> Bb. II, S. 172. Rigid, Deutiche Geichichte. III.

"gewöhnliche und gesetzliche Recht aller Lauflente" an ihre neue Stadt Freiburg verliehen.

Bem auf Diese Beife Die taufmannifche Bevolferung in Roln fich aus einer Reibe von Sofrechten beraussonderte, fo dürfte die Unnahme nahe liegen, daß eine abuliche Amalgamirung fich innerhalb ber hofrechtlichen Dienstmannschaften vollzog, soweit diefelben mit bem ftädtischen Interesse und ber ftädtischen Berwaltung in Berbindung ftanben. Bir faben icon, wie in Speier die unzweifelhaft minifterialifden Müngerhausgenoffen fich von der übrigen bischöflichen Dienft mannichaft baburch fonderten, bak allmäblich bie Bertretung ber Stadt ofe eines communalen Gangen ausschließlich in ihre Banbe gelangte. Sind die "officiales" der Richerzeche hofrechtlichen Ursprungs, so find fie allerdings icon in ber zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunderts pon ben "officiales curiae" fo weit geschieden, daß im Rölner Dienft recht unter ben "ministeriales" eben nur die letteren verstanden werben. Es find biejenigen, welche ben Dienft am bifchöflichen Sofe in einem Turnus von je fechs Bochen zu verfeben hatten. Ihnen gegeniiber ericheinen die Mitglieder ber Richerzeche in engfter Begiebung mit ber ftadtifchen Bermaltung, insbesondere mit ber Steuererbebung: fie nennen fich die Genoffenichaft ber "Reichen" im Gegenfat ju ben friegerifchen Dienftleuten bes Sofes.

Sie ernennen die beiden Bürgermeister als ihre Executiobeamten, sie versammeln sich im Bürgerspaus und legen im Verein mit den Bürgermeistern die Steuern auf die Anglente. Auß ibmen enblich ergängen sich die Schöffen, welche der Kölner Burggraf bestätigt.

Geen auf die Stellung des Bunggroßen ist zum Verständmig diese Bewogung noch ein Blick zu werfen. Der Bunggraß von Köln ist noch ein durchaus koniglicher Beaunter, er hält die drei öffentlichen Gerächtstage, er übt die Baupoligei in der Stadt. Neben ihm ist bloßen Schultbeißen nicht berausgewochsen. Wenm sich also in Röln das bunggrößliche Aum mit seltner Frische Jahrbunderte lang dehauptet, die lägt sich aumehmen, daß sich der neben ein frichlichen Dofrechten ein alter Grundstoch der fünglichen Bernochtung umb burggrößlicher Minispierialen erhielt! D. An ihnen mußten dann die für tischen officiales einen siehen kenne finden, mit wedsom ist sich als

Die Frage ift nur die, ob sich biese "fönigliche Berwaltung" auf die abbängigen Stände eines löniglichen hofrechts oder eine altireie Bevöllerung erstrechte, wie sie hegel annimmt. A. d. H.

Die machtigfte Genoffenichaft ber Stadt in einer Corporation vereiniaten.

Bann fich biefe Bilbungen firirt baben, laft fich nicht enticheiden; ungweifelhaft tritt aber ber Drang felbftändiger Action bei feiner Burgerschaft fo fruh und mit folder Bebemeng bervor, wie in Roln. Dem Aufftand von 1075 gegen Erzbischof Anno folgte dreifig Nahre frater ber fiegreiche Biberftand gegen bie Ritterichaften Beinrichs V. Bu bem Aufftand von 1114 gab die Saltung ber Rölner Bürgerichaft bie eigentliche Lofung. Unter ben Boutificaten Rainalds von Daffel und Philipps von Beinsberg ift ber politische Einfluß bes Erzbifchofs in ber Stadt beständig gefunten. Die Bürgerichaft erfaufte fich im Jahre 1180 durch eine Bablung von 2000 Marf bas Recht ber Stadtbefestigung; icon 1174 verpfandete Philipp ben Roll um 600 Mart an einen Burger, Die Gintunfte ber Munge um 1000 Mart an die Stadt; am Ende bes Jahrhunderts verpfandete auch ber Burgaraf feine Burg an einen Bifrger.

Allerdings erweiterte fich auch ber Umfang ber erzbifchöflichen Sobeiterechte durch die Erwerbung bes Bergogthums Beftfalen; aber Die Opposition, welche Philipp von Beineberg im Intereffe ber Rolner Bürgerichaft Friedrich I. und Beinrich VI. entgegenfeste, Die Gorgfalt, mit welcher fowohl er, als ichon vorber Rainald bie politischen Berbindungen mit England unterhielt, fie beweifen boch, wie febr bie auswärtige Politif ber Ergbifchofe auch bamals noch ihre Richtung burch die mertantilen Intereffen ber hauptftadt empfing. Gie betrachteten in ihrer ftabtifchen Stellung noch immer ben eigentlichen Schwerpunft ibrer Macht.

Im Jahre 1194 beftieg Abolf von Altena ben erzbiichöflichem Stuhl. Auch bei ber Bolitif biefes Mannes, auf welchen man gern alle Berantwortung für ben Berfall ber beutiden Berfaffung geböuft hat, barf man nicht überseben, bag fie gunachst volltommen im Bann biefer ftabtifchen Intereffen ihre Entscheibungen gu treffen batte.

Da ihn Konrad von Mains für die Reit des Kreuszuges zu feinem Stellvertreter in Reichsfachen ernannt hatte, fo bielt er fich für berechtigt, die Bahl eines neuen Konigs zu leiten. Auf einer Berjammlung, welche er im Binter zu Andernach abbielt, erflärten fich die anwesenden Fürften für die Bahl bes Bergogs Bernhard von Cachfen 1); allein biefer lebnte bie ihm angetragene Burbe ab. Die

<sup>1)</sup> Bgl. Winkelmann 1, G. 56, Anm. 1 gegenüber ber früheren Annahme, baß zuerft über bie Wahl bes Bahringers verhandelt worben fei.

weiterm Verhanblungen wurden nach Köln verlegt, weil die Fürften nach Burthards Kusbruch, "auf den Reichthum und die Macht ber Kölner größeres Bertraum iesten". Im Entlis Bernhards wurde Berthold V., das Haupt des fläbtefreinhöligen Jähringüchen Haufes aufgeforder, fich um die Krone zu bemerfen

Diese Verhandlungen von 1198 bilben ben Ausgangspunft für bie Enwiddelung ber beutichen Stadte. Wir nehmen wohr, wie sich muntchalb ber alten niederbeutichen Depolition gegen Seinrich VI., von welcher die Gegenwahl ausging, das besondere Anteresse Kölns

immer entschiedener in ben Borbergrund brangte 1).

Den Bestrebungen Kösns und der niederrheinischen Fürften trat i en aufliche Partei zumächst daburch entgegen, daß sie am 8. März 1198 zu Wältsschafen in Thiringen die Tahl Philipps zum deutschen König proclamitte. Hatte sie ihn noch furz vorfer zum "Fertsscher der des Keiches mod Scielines und zum Schiesper Friedrichs" ernannt, in gab sie durch diesen Gusschlich die Bertindung des Reiches mit Scielien vorläufig auf. Nachbem es Philipp gelungen war durch abschungen war der der Abschungen und Verkandlungen den zheinschlichen Tennenanbaten auf seine Seite zu ziehen, entschloß sich die Gegenpartei zur Aufstellung eines Welfen: sie bot dem Grafen Otto von Beitou, dem jüngsten Schle Leinriss des Könen, die deutsche Archen der au.

Otto war 23 Jahre alt, als er mit englissem Gelbe versehen im Nai 1198 zu Tittisch ben beutschen Boben betrot: am 9. Juni murbe er im Absin zum beutschen König ausschlich 1808 zugenschlich 1808 zehre Steing Nichards, meldem er die Grafischaft Poitou verbaufte, war Otto IV. der gesignete Bermittler ber englischen und niederbeutschen, special ber folinissen Juterossen.

Betrachten wir die Wirkungen, welche das selfschändige Borgehen der Klöner Bürgerschaft auf die Abrigen Mehrinflädte aussühe, so sit allerdings Serasburg mit seinem Bischof zunächt dem Beispiel derselben gesolgt. Dagegen behauptete sich in Mainz, Worms und

<sup>1)</sup> Ge lift fid veruntten, dağ bi Kundjung Kilni gegen bir öturler ver delm and ber Beldprändung frincë Serfejes burd bie Kundenung der nieder-theinischen Reichzülle, insbedindere des von Kairistwerts, feiers der Dauffidern Bervolum perufte. Uede das öbest beite Zible erbalten wir Kufffarms pum firer, die Edisfale der finiglische ausst. (Defant 1813) 5. 200 fi. Ge if jederialle auffollend, doß Die IV. bietet die Kuffebung deier Zible perfügte und Kyffipp bir schädigide Unterwerjung der Statt wefentlich burch das Bertprechen erlangt, umgereich Zible zu miffann. A. b. 5.

Speier der sauftische Einfulg. Die testere Stadt batte Bhilipp noch oor seiner Wash badunch gewonnen, daß er ihr im Namen Friedrichs II. ihre Selsspreuwaltung dere einen Nach von zwolf Mingerhausgewossen bestätigte: sie garantirte ihm destir lichere Serpstegung und huterfülgung mit Mheinfolijen. Nachen eraged sich ert dem Gegentönig nach einer längeren Belagerung; am 12. Juli empfung hier Dotto IV. ans den händen Abolfs die beutische Krone. Er versicherte sich damads der Kölner Bürgerschoft, indem er den Zell von Kastierswerth sit ausgehoben ertlärte und seitstebe, daß Kölner Minge mur in Köln selbs dervolk werben birfe.

Er verfuchte damm gleichzeitig die deutschen Bischole von dem fausschieden Haufe zu tremmen, indem er sich bereit ertfätte, auf das Ausschieder Krone an den beweglichen Haufals verstorbenen Besätzen zu verzichten. Es war dies eine von dem Forderungen der Gurie, welche der Beichstag von Gelindungten 1186 guritägewiesel batte!).

Es ift flar, daß auf der einen Seite die Wehrtgaftigfeit der Stadt Köln, auf der andern die Schlagtertigfeit der fauflichen Miteralität die Entigen der deben Karteien liebeten. Auch Detro IV. versigte über eine friegerische Ministerialität, die welfliche auf den jächflichen Allodien, als derem Führer Gungesin von Wolfenbittet erscheintz, aber mit der stanflichen verglichen war sie so wenig bedeutend, daß Otto die Reichsbofinnter seinerleits zumächt unbefetz ließ.

Der Bingertrieg felbft ift im Sergleich zu benienigen bes eiften aberhumberts auffallend arm an offenen Ferbichlachten, besto reicher an Minderungstilgen und Belagerungen. Ze böber in der Juvichenzeit die Erträge der Kation gestiegen waren, desto mehr Ersichg der Francia man sich von der Erenichtung der siehnlichen Entläufe und der Eroberung der seinblichen Städte. Bon beiden Seiten wurden verhältnisstadig große und woblgeristet Wassen im Felbe gestigten. Die Entwickfeltung der Millem hate mit den wochsen Wohlfeltung der Millem den der in der gestigten Zeiten und der eine Ende der gestigten Zeiten und bestätel dem Ende des zwölften Jahrfunders wurden die Sieberigen Britismen durch gestochten Kettenpauger, die ungeschäften Ereitrosse durch

<sup>1)</sup> Nach Bilnfelmann I, E. 88 (Crt. VII E. 54) agent Fieldt, Fortskungen Reidet, und Reddsgeft, Stallens II, 389 Simt, 1, gelmat Die 10't, sfoot am 9-8 Juni 1198 bem Bong bie Recuperationen in bemöthen Umräunge zu, mie fighter in bem Bertrage von Nerde, Eiter bie etterer kinfeldt illert eilmenung. Die 18't, ertik Berfrendungen am Jumoseng III. (Forfel, 22, E. 224 fi.) einige neue beadgensteuthe dirichte a. 'N. b. 5.

gepanzerte Pferde erfest. Nicht allein die Stärte, sondern auch die Elganz der Aufgebote hatte sich gesteigert: man trat sich wie in großen Turnieren gegenüber, wobei es vor allem auf die Gesangennahme der vornehmsten Gegner und die Expressing von Lösegelbern abgesehen war').

Salther von der Bogelweide hat uns in seinen Liedern einen Miederschig der dammaligen Stimmung hinterlässen. Wir erfemden dammas, das trog der Kämpte und Leiden dieser Zeit die höftsche Geselligkeit nicht verschwand, die gestigte Benegung nicht stillfand. Alle ihr glängendher Mittelgunft erscheint gerade der durch den Krieg saft am schwerfen seinigelusde thürtingsside hof auf der Startburg.

Aber die eigenen Schichale des Dichters, welcher troh seiner reinen partiolischen Empfindungen seine Vartei nach dem angenblichen Vertseil sortwärende wechselte, und des schwausendes Verhalten eben jeines thüringlichen hofes verrathen zugleich jene politische Sittenlosseit — wenn der Ausdruch gelattet ist —, welche so oft die Schattenstiet eines geitig reich dewegten zielattet ist lich wenn aus Balthers liedert weiter bervorzeht, daß es ver allem das unerwartete Eingreisen des römischen Eindes war, welches den Kampf verbitterte und vergiftete, so erstätzt sich es Möglichseit und der Erfolg diese Singreisen des deben aus dieser Neigung zur volitischen Jurtigue und Speculation, wie sie die der Einmung der damaligen deutschen Frührenhöse kennzeichnet.

Si war für das stanfisse Dans ein verhängnisvolles Lusammer treffen, daß es sast in bemjessen Woment seinen chatträssigsten Bertreter versor, als die römliche Curie einen Führer gewann, welcher sich ihrer Leitung so wollkommen gewachsen zieher gewann, welcher biden verbar vom Seani, Bart Luncean III.

Wie hoch man seine Fähigteiten veranschlagte, beweift ber Umstand, daß er bereits in einem Alter von 37 Jahren auf den papftlichen Stuhl berufen wurde.

Die papstliche Bolitif hat sich selten in einer so gedruckten Lage befunden, wie bei seiner Thronbesteigung.

Gregor VII. hatte ben Kampf mit bem beutschen Königthun eröffnet, indem er das Papfithum zum geistigen Mittelpunkt des romanischen Europa erhob; aber die papstlichen Urkunden, welche zu

<sup>1)</sup> Bgl. Lindt, Beitrage jur Geschichte bes bentschen Ariegswesens in ber ftaufischen Zeit. Tib. 1881.

seiner Zeit gestäsigt wurden, beweisen doch, daß ihm zugleich der praftische Gedauft der Gründung einer papflichen Monarchie nicht ern gelegen hat. Nach einem Tode verloren sich diese pratischen Tendengen der Curie: von Urban II. bis auf Alexander III. wurde der Kampf gleichsam von einer idealen Höße berad gestischt. Der römische Stuhf hatte in dieser Zeit in dem Cisterzienerorden einen diesestlichten Zerbünderen Ferdinderen Ferdinderen gefunden.

Nach biefen Auftrengungen gerieth bie Wacht bes Kapfithums von Micanber III. bis auf Junocen III. in befährbiges Sinden: bei kolftiche Stellung in Italien wurde burch Schricht VI. matigelegt; bie Generalcapitel bes Cifterzienjerordens verloren ihre großen Geichtspunte, ihre Veichüfflie verathen mehr und mehr bie zunchmenbe Bedeutung ber materiellen Fragen. Das früntighe Jünsbuch, welches der päpftliche Kämmerer Geneius im Jahre 1192 zufammentellte, grenährt uns einem Gimblich in bie damalige gedrücht finanzielle Stellung der Gurtie. Greade aus der Umgebung Roms flossen ihre der geringten Mittel zu, viel aus Scanbinavien, England, Arcagon. Gorsica, Scicilien; daggen siehen kentalinder des Zechents, Deutschland und Frankreich, der Curte am selbsändigten gegnüber.

Diefe allfeitige Bedranquif mußte für einen großen Menichen etmas Enthusiasmirendes baben; fie reigte Innoceng III. gur bochften Energie. Innocens mar ohne Zweifel tief erfüllt von bem Glauben an bie Rirche, an beren Spite er fich als vicarius Christi bezeichnete, überzeugt von ber Nothwendigfeit ihrer Erifteng für bas Menichengeichlecht, wie jemals Urban II. ober Alexander III.: aber augleich theilte er mit Gregor VII. Die Befähigung praftische Gebanten Bu perfolgen und burchauführen. Geine Große liegt in einer Bereinigung monchischer Contemplation, wie fie in feiner Schrift de miseria humanae conditionis ihren Ausbrud findet, und jener eminenten ftagtsmännischen Begabung, von welcher uns feine Briefe und politifchen Aftenstilde, insbesondere sein registrum de negotio imperii, Beugniß geben. Er befaß neben einem tiefen Gefühl für bie Birbe feines Amtes eine Runft ber Berftellung, bes Bugreifens, eine Bemandtheit die Dinge zu behandeln und zu beherrichen, welche an die Staatsfunft ber normannischen Könige Siciliens erinnert. Er war . bochimnia und perichlagen", magnanimus et astutus: io charafterifirt ibn fein Bipgraph.

Somie er auftritt, mit seiner Siegeszuversicht und Glaubensftarte, weichen die gegnerischen Machte vor ihm zurück.

Gein erfter Erfolg mar es, bag er ben Brafecten pon Rom. welchen Beinrich VI. eingesetzt und belehnt hatte, ju einem Treuichmur gegen die Rirche nöthigte. Er verwandelte ben romifchen Senat in eine papftliche Beborde. Dann versuchte er auf den Trummern der staufischen Bermaltung das patrimonium Petri neu gu bearunden. Nachdem er die ehemaligen Bestandtheile beffelben in der Umgegend von Rom in feine Gewalt gebracht hatte, eröffnete er ben Rampf gegen die ftaufifchen Beamten in Mittelitalien. Ueber ben Bergog von Spoleto, Konrad von Urslingen, verhängte er ben Bann und nöthigte ihn ichon im Marg 1198 feine Schlöffer gu raumen. Dann schritt er jum Angriff gegen Markward von Anweiler, welcher bas Exarchat von Ravenna, die Romagna und die Mark Uncona verwaltete; er traf auch ihn mit bem Lirchenbann und nöthigte ihn fich nach Unteritalien gurudgugieben. Gleichzeitig reclamirte er bas mathildinifche But für ben romifchen Stuhl. Dit bem Städtebunde, welcher fich nach Philipps Abzuge in Toscana gebildet hatte, trat er in das engfte Berftandnig. Als Ende November 1198 Die Raiferwittwe Conftange ftarb, erhielt Innoceng III. burch ihr Testament die Stellung eines Reichsverwefers in feinen Lehnsftaaten Apulien und Sicilien und die Bormundichaft über Friedrich II.

Der in Deutschland ausbrechende Thronftreit befreite isn von der Gefahr eines stauftschen Angriffs von Norden her. Er hatte die Genugsbung eine Gesandschaft Orto's UV. zu empfangen, welche ihn der Devotion desselben versicherte, von der Ausgebung des Spolienrechtes benachrichtigte und ihn aussorberte Philipps Wahl zu verworfen.

Im folgenden Jahr ift Otto bis Boppard aufwarts gebrungen. während Philipp burch bie Ginnahme Strafburgs vollfommen Berr bes Oberrheins murbe und bann die niederrheinischen Gebiete bis Nachen bin perbeerte.

Re weniger auf allen biefen Unternehmungen eine friegerifche Entscheidung erreicht murbe, besto bober ftiegen die Aussichten ber papitlichen Bolitif. Innoceng III. fab fein Intereffe gunachft am beften baburch gewahrt, bag er fich für feinen ber beiben Gegner ertlarte, um befto ungeftorter ingwijchen in Stalien forts guidreiten. Muf bas Schreiben Otto's IV. ertheilte er erft im Dai 1199 eine Untwort, in welcher jede bindende Erflärung für den folnischen Candidaten vermieden mar. Als bald barauf ber Erzbischof von Maing aus Sprien gurudfehrte, beauftragte er biefen mit ber Friedensvermittelung im Reiche. Rourad machte in ber That einen Berfuch durch ein Schiedsgericht von fechgebn Fürften - je acht von jeber Bartei - eine Berfohnung berbeiguführen, aber er felbft ftellte fich boch gleichzeitig enticbieden auf Die Geite bes Staufers.

Bir befiten eine Erflarung ber ftaufifden Fürften an ben Bapft, welche Bfingften 1200 ju Speier verfaßt ift und bas bamalige Bewufitfein ihrer lleberlegenheit beutlich befundet 1). Gie betonen ihren Entichluß, Philipp gegen alle Biderfacher gewaffneten Beiftand gu leiften; fie forbern Innocens auf, feine Band nicht länger freventlich gegen bes Reiches Rechte auszuftreden, vielmehr Martward von Anweiler, ben fie als Markgraf von Ancona, Bergog von Ravenna, Reichsverwefer in Sicilien und Geneschall bes taiferlichen Bofes bezeichnen, in der Sandhabung feiner Geschäfte zu unterftuten: fie erflaren endlich, daß fie binnen furgem ihren Konig über bie Alpen gur Raiferfrönung führen würben.

Aber ber Angriff, welchen Philipp im Sommer 1200 auf Braunfdweig unternahm, endete mit feinem Rudguge, mabrend gugleich ber Tob bes Erzbischofs Konrad bie lette Ausficht auf eine friedliche Berftandigung ber Gegner gerftorte.

Die diplomatische Sammlung ber papitlichen Aftenitücke enthält aus biefer Beit eine Aufzeichnung ber Rechtsbebenten bes Bapftes über bie Aniprüche ber beutschen Throncandibaten 2), in welcher uns

<sup>1)</sup> Daß 1200, und nicht, wie noch Abel S. 339 nachumeisen fuchte. 1199 bas Abfaffungsjahr ift, bat Winkelmann I, Erl. IX. G. 114 bargethan, A. b. S.

<sup>2)</sup> Deliberatio domini papae J. super facto imperii de tribus electis. Bal, gulett Binfelmann I. S. 198.

ble Grumblige seiner Beltitt mit merchnürdiger Sssache entgegenerten. Die Bahl Friebrichs II. hätt er sit ungättig, da ein Almb nicht Kaiser werben bürse; jeine Anertemung würbe jum Folge baben, dass er sich von der Bende werben bürse; jeine Anertemung beitre zur Glusse dass er Geste der Beltien. Beitiger bei correct genosätt, siene Bands ausgeraben und dass Beltiger leisten. Beitiger jei correct genosätt, siene Bands ausgeraben beit Bende führt den Bende ben Eib gegen Friebrich gebrochen ohne papitischen Dispens, er kamme "aus bem Blute ber Berfolger", jeine Wahl lasse her Kottigkeit ber beutschen Korne bestimder. Das den Bende ben Eib gegen Friebrich gebrochen ohne papitische lie incorrect, seine Wacht nicht bebeutend — aber ber Hert ersebe bie Echnoden, — er stamme aus einem ber Kirche befreundeten Jause und bem Schluß, daß der leibt er den Grund der Bende der

Diese Erwägungen entspricht es, wenn Junocenz im Ansang des Jahres 201) dem bentichen Fürsten erklärte, daß er, da die filsherigen Friedensberinde gescheitert sien, zur Entscheidung des Thronstreites einen Cardinal nach Deutschland sende, aber schon am 1. März bließ Jahres dem westsichen Prätendenten anzeigte, daß er ihn als beutschen Schol werden.

Sir Otto war die Annäherung des Papftes um so werthoofter, als en nach dem Tode Richards (im April 1199) und der Thronbesteigung Johanns auf die englischen Zussichten nicht mehr mit Sicherheit gäbsen somnte. Er trug tein Bedensten für diese Unterstätung die Lindensiche Ertellung des Richts gu vorsern.

In einem geseinem Bertrage, weicher am 8. Juni 1201 zu Peuf mit ben papftichen Beroclimächtigten abgeschlossen vom verpflichtette er sich, die bisberigen Ernerbungen bes papftichen Beruhes anzuertennen und ihn dosei weiterbin zu unterfüßen. Er verzichtete auf Grund angeblicher taiserlicher Privilegien auf alle Neichgrechte in bem Grund angeblicher taiserlicher Privilegien auf alle Neichgrechte in bem Grund angeblicher taiserlicher Privilegien auf alle Neichgrechte in ben Grund angeblicher taiserlicher Privilegien auf gerachte Navenna, in ber Bentapolis, ber Mart, dem Herzgadhum Spoleto, ben machfel hinischen Landen, der Graffchaft Bertinoro, nur daß er sich beim Krömungszug nach Kom bie Berpflegung in biesen Gebeten vor-

<sup>1)</sup> Wustelmann I, S. 493 Erl. II macht aufs neue wahrscheinlich, baß Hillipp bei seinem Mildzug aus Austien von Colesin III. wegen seiner Eingrisse ins patrimonium Petri gebannt worden sei. A. d. H.

behielt. Er gelobte ferner, das Cönigreich Sicilien für die römische Kirche zu vertseldigen, und sein Berkältnis zum unselcichen und lom-dorfischen Under nach den Winischen des Vapites zu ordnen. Am 3. Juli 1201 proclamirte dann der päpftliche Legat, Guide von Patefrina, zu Köln die Anchenny Otto's und den Bann über König Philipp und seine Anhanger.

In Diefer Beit aber faßte bas melfische Konigthum an einer neuen wichtigen Stelle eine festere Boitton.

Bie im Guben ber romifche Stubl, fo gewann im Norben bas banische Königthum durch ben Tod Beinrichs VI. Luft gegen die vorbringende beutiche Bewegung. Ihm gegenüber ericheint Graf Abolf III, pon Solftein als ber Bertreter bes Reichs und ber ftaufischen Bolitif. Trots ber Eroberungen, welche Annt in ben wendischen Officelanden machte, behauptete er feine Stellung und begründete in feiner Grafichaft ein wirkliches Fürftenthum, obwohl bie Mitglieder bes renitenten holftifchen Abels in großer Rabl nach Danemart auswanderten. Aber im Jahre 1201 erlag er ber Uebermacht bes banifchen Ronigs. Nachbem erft Renbsburg, bann Ditmarichen von ben Danen erobert worben mar, erlitt Abolf bei Stellan eine entscheibenbe Rieberlage: er war ichlieflich genothigt, nachdem er auch hamburg verloren hatte, fich ben Danen gefangen gu geben. Lubed wurde baburch gur Capitulation gezwungen, daß König Knud fich burch Ueberfall ber ftabtifden Baringeflotte an ber Rufte von Schonen bemachtigte. Die ausgewanderten bolfteinischen Ethelinge fehrten als banische Burghauptleute in bas Land ihrer Bater gurud.

Mit berielben politischen Mückinstofigleit, mit welcher Sto IV.

bie italientischen Meichsrechte dem Kapittum preisgegeben hatte, trat
er jest hier für die dänischen Erwerbungen ein, um sich mit biefer
Monarchie so sein den möglich zu vereibuben. Er verlotte eine siener
Monarchie mit Kunds Bruder Waldemar, seinen jüngsten Bruder Wilse
besm mit einer bänischen Pringsssin. Waldemar sosze im November

1202 feinem Bruder auf dem dänischen Thron, im August 1203 bielt er feinen Einzug in Lübed. Durch eine gleichzeitige Theilung ber welfischen Gebiete wurde Bilhelm Berr ber welfischen Territorien amifchen Elbe und Leine, er legte fich bereits ben Titel eines "Ber-30gs von Sachsen" bei. Der Erzbischof von Bremen murbe burch Baffengewalt genöthigt, die welfischen leben feines Stifts an Otto's Druder, den Bfalggrafen Beinrich, ju übergeben, welcher bei iener Erbtheilung bie welfischen Gebiete gwischen Leine und Rhein gewonnen batte.

Das Bieberaufleben biefer auf Danemart geftütten welfischen Macht im nördlichen Deutschland fomte bie alten Biberfacher berfelben nur mit dem tiefften Difftrauen erfüllen. Der Ergbischof von Roln wurde bedenflich. Der Konig ließ fich im Berbit 1202 von ber Rolner Geiftlichfeit, ben Bafallen Abolfs, gwanzig Stiftsminifterialen und amangig Burgern ben Gib ablegen, bag fie bem Ergbischof nur fo lange Geborfam leiften würden, als biefer in ber Treue gegen ihn verharren werbe. Die vier Stanbe verfprachen gugleich, bei einem Zwift zwifchen bem Erzbifchof und bem Ronige Die Enticheidung einer Commiffion von gwolf Mannern, je brei Geiftlichen, Bafallen, Minifterialen und Bürgern, ju übergeben.

Bei biefen Berhandlungen war ungweifelhaft die Stadt Köln ber einflufreichfte Factor. Es ergiebt fich bies aus ben gleichzeitigen Brivilegien Otto's, welche vor allem bas ftabtifche Intereffe begiinftigten, ber Aufbebung ber Kolner Münge in Machen, bem Beriprechen, ben Roll in Duisburg aufzuheben und bas Bollhaus in Raiferswerth abzubrechen. Wenn Otto das westfälische Dortmund bem Erzbischof verpfändete, fo gereichte auch biefer Act mittelbar ber Rolner Burgerichaft zum Bortheil.

Bir treffen gleichzeitig auf einen Bertrag, welchen Philipp mit dem Alerus, den Ministerialen und den Bürgern von Trier au gegenfeitiger Unterftittung abichloß: er caffirte barin einen wichtigen Roll. gu Cochem an ber Dofel.

Man fieht, wie fo auf beiben Geiten burch ben Bang bes großen Krieges bie Gelbständigfeit ber ftabtifchen Communen geforbert murbe.

Otto IV. erreichte mit Billfe neuer englischer Gubfibien, welche Konig Johann auf Junocenz' Anordnung von der englischen Lirche erhoben hatte, im Jahre 1203 ben Gipfelpunft feiner Dacht, Fifrften wie Landgraf Hermann von Thuringen und König Ottofar von Bohmen find bamals auf feine Geite getreten, obwohl ber lettere durch Philipp den Königstitel erhalten hatte. Der Feldzug, welchen Philipp im Sommer diese Jahres nach Thuringen unternahm, verlief ganzlich ohne Erfolg.

Sunoccus jah seinen beutichen Throncandibaten siegreich vorrichen, aber an anderen Paulten verfichen sich die allgemeinen Berbältmisse nicht zu Gunsten seiner Beltist. Im Jahre 1202 erfolgte ein vollständiger Umschwung ber politischen Zage im Westen: Philipp Rugust entritz ben Engländeren den größen Theil des englischen Rugutanten und die Normandie, im Sommer 1204 siel selbst Nomen in isten Sänder.

Much in Apulien und Sicilien gelang es Innoceng nicht, feine vormundichaftliche Regierung zur Geltung zu bringen. Nach bem Tobe ber Raiferin, welche einen vergeblichen Berfuch gemacht hatte bie Deutschen aus bem Königreich zu verweifen, ericbien Martward von Anmeiler, ilm, nunmehr auf das Testament Beinrichs VI. geftütt, bie Bormundichaft über Friedrich II. und die Reichspermeferichaft über bas Königreich für sich in Befit zu nehmen. In Berbindung mit ben beutschen Capitanen in Apulien, insbesondere mit Diepold von Schweinspeunt, faßte er guerft in biefem Lanbe feften guß, fette bann im Jahre 1199 nach Sicilien über und bemachtigte fich in Balermo ber Statthalterichaft. Erot einer Rieberlage, welche er im Juli 1200 burch ein papftliches Beer vor ben Mauern Balermo's erlitt, behauptete er bier feine Stellung, bis er im Jahre 1202 ftarb, aber jur um einem andern beutiden Cavitan feinen Blat zu raumen. Ebenfo menia mar es bem Bapfte trots porlibergebenber Erfolge auf bem Gestlande moglich. Dievold und bie Stellung ber Deutschen gu

Vidhrend hier die Erwartungen des Papftes scheiterten, nachn gleichzeitig ein anderes urfprünglich für firchtlich Iwecke bestimmtes Unternehmen eine sitr ihn völlig unerwartet Vendung. Die Klugheit des Dogen Danbolo von Benedig entwand sim die Settung eines von Transfösschen Ritterschaften ansgerüsteten Kreuzungs. Im April 1201 scholen ich Settungdaren mit dem Senat von Benedig einen Bertrag, in welchem sich verstehen und verstehen nöchsgen Sechsch von Ovon Wart die zur Uberfricht und Spriem nöchsgen Schiffe zu kellen. Se ist nicht zu bezweiseln, das der Plan des Dogen von Aufang an dosin zing, dies Unternehmung gegen Byzung zu kenten, wo Kaifer Allegius III. mit den Beginstigungen, die er den Pfiancen gewährte,

brechen; zu einer wirflich vormundichaftlichen Regierung gelangte er weber biesieits noch jenfeits ber Strafe von Meffing.

eine bem venssianischen Hanbel feinhliche Bolint eingeschlagen batte. Alls das Krengber die von Benedig geforderten Summen nicht vollfländig auffringen tounte, machte der Doge ben Bertfolge, durch die gemeinschriftliche Bestsundme von Jara die weiteren Mittel füssig gumachen.

Ronig Philipp ftand mit ber Opnaftie ber Comnenen in naber verwandtichaftlicher Begiebung: feine Gemablin Frene mar eine Tochter bes Raifers Maat II. Angelus. Als ber lettere im Jahre 1195 von feinem Bruder Merius III. gefturgt, geblendet und ins Befangniß gelegt worden war, fette fich fein Cobn Alexius IV. perfonlich mit feinem Schwager Philipp in Berbindung. Noch einmal feben wir bie ftaufifche Minifterialität in jene Mittelmeervolitit wieder eintreten, welche mit Beinrichs VI. Tobe erloschen schien. Es gelang bem Könige in der That, den Führer des Krengbeeres, den Markgrafen Bonifag von Montferrat, filr ben Plan eines Angriffs auf Conftantinopel gu Gunften Gaats II. gu gewinnen, 216 bie Kreugfahrer im November 1202 Bara erobert batten, ericbienen bier Philipps Gefandte, um im Einverftandniß mit Benedig und bem Marfarafen von Montferrat biefe Unternehmung zu befürworten. Obwohl Innoceng mit bem Banne brobte, ging bas frangofifche, burch Dentiche und Benegianer verftarfte Grengbeer im Februar 1203 nach Conftantinonel in die Gee

Leg. II, p. 208.

au gestatten, die tlösterliche Disciplin wieder herzustellen, die Erpressungen der Kirchenvögte zu verhindern. Er versprückt seinen, fall den Fall, dog Gott ihm oder seinem Schwoger das griechsiche Neich in die Hände gede, die Kirche von Constantinopel der römischen Kirche zu unterwerfen, die letztere in allen Schiden zu schirmen, jeden, der vom Papst excommunicite sei, mit der Reichsacht zu belegen, endlich eine seiner Schicer mit einem Ressen des Papstes zu vermäßsen.

Innocenz wogte es nicht, biefen Bertrag zu publiciren. Die hatten, mehr der General werden der Geschäftlichen Schaft auf einem Tage zu Piacenza im Juli 1203 biefen Berthälmissen gegemibre einnahmen, überzeugte ihn davon, daß dieselben eine bestuitive Enschäftlichung des Thronfreites nicht wölmischen und teinen der Cambidaten zu unterflügen nicht werden des werden der Verlagen und Kathen und keinen der Cambidaten zu unterflügen gegemibre dem Krästen und Erscheiden zu deband im Bunde mit dem Papst sie bedrohe. Innocenz hielt sich in der allersten Reserve gegemibre dem Krästen und Erscheidungen, die immer mächtiger machteider an im hernahräugten. So geschab es, daß das Kreuzsber wirtsich unter venezianischer Führung dei Constantinopel (andete, die Stadwoger Miezius IV. zum Mittregatten besselben ermannte.

Verjucht man aus dieser ganzen Fülle von Erscheinungen einen allgemeinen Eindruck zu gewinnen, so ist es der einer steig wochsein Bebeutung der städelichen Interessen. In den Geng der Ereignisse greift im Nordem der Alpen Köln, im Süden derscheiden Venedig und der somdordische Bund entscheiden ein. Die stanssische weite die paptitische Politist sanden an dieser selbständigen Ennwickelung ihre Grenzen.

Allerbings mor ber Gegenlat ber Stände wenigstens in Deutschen Damids noch feineswegs ein so scharf abegreuster wie im solgenden Jahrfundert. Man bart indet überschen, das eine ber productiven Bidbungen biese Jetalters, der Teden der Britter vom Deutschen Danie, noch gang auf dem alten Jusammenhang ritterlächer und städer Aufmer beruht. Bilger ans Bremen und Lüber hatte im Jahre 1190 vor Alton ein Jetschejntal gegründer, wediges sie den Ministerialen Dergag Friedertigs von Echwoden übersießen. Die Fürfen, wedige im Jahre 1198 in Swien standen, gründeten im Zusammenhang mit dessem Hospital bedeutende Stiftungen und verwandelten die Jetsgenosfrechigdit durch die Ginfüstung der Dedmungen der Tempfer in einen Kitterorden. Klütige Klüter, Ministerialen und Verschen der Stiftungen ziehem Sig in demigdien.

ftäbtische ministerialische Batrizier noch nicht überall durch einen scharfen Gegenials von dem ländlichen Dienstmann und dem Jushaber der eigentlichen hofännter getrennt war, sanden die ftäbtischen und ritterlichen Interessen in desem einen Stande gewissernaben ihre Vereinigung.

Die entisseibende Wendung des Bürgertrieges erfolgte im Jahre 1204, wo sich ein großer Theil der Kürsten von Irto lossgage und des Königham besselben westenschaft und des Königham besselben geselben der Geben der Geb

Damit stand Köln saft isoler ber siegreichen staussichen Macht im westlichen Deutschland gegenüber; Philipp war unumehr im Dauch, ben Rheimersche auch unterhalb ber Etabt zu sperren. Dieselbe seite gleichmobs ihren Kiderland sort: sie verstürfte die Archien bestellt wie des sieden die Archien bestellt is der eines der sieden sied

Erft im Jahre 1206 murbe Kolns Biberftand allmählich gebrochen. Es gelang bem Reichsmarichall, bas folnische Geer an ber Roer, in einer sumpfigen Niederung unweit Wasserberg, zu überrafchen, zu befiegen und ben neuen Erzbischof Bruno gefangen zu nehmen. Nachdem eine perfonliche Zusammenfunft ber beiben Könige, welche Beinrich von Ralben vermittelt hatte, ergebnifilos verlaufen war, beichloft die Bürgerichaft von Köln, fich dem flaufischen Gerricher gu unterwerfen. Philipp bestätigte ihr in einem gu Boppard geichloffenen Bertrage ibre alten Privilegien, mabrend fie verfprach, fich beim Bapit für die Biebereinsetzung Abolfs zu verwenden, die ftabtiichen Befeftigungen Bhilipp zur Berfügung zu ftellen, alle unregelmäßigen Steuererhebungen abzuschaffen und bis jum Marg bes folgenden Rabres dem Ronia den Gib ber Treue zu ichworen, Rachbem bies geschehen, hielt Philipp Oftern 1207 einen glangenben Gingug in Roln. Er gewährte ben Burgern Bollfreiheit in Boppard und Raiferswerth, das Recht fich taiferlichen Bollnern gegenüber eigenhandig freiguschwören, und bas Recht bie Ctabt gu befestigen,

Mit Rolns Capitulation mar Otto's Stellung im mejentlichen gebrochen. Es anderte nichts mehr, bak fich Gungelin von Bolfenbittel noch im Commer 1206 Goslars und ber bortigen ftaufifchen Rammer bemächtigt hatte: Otto fab fich auf feine auswärtigen Bofitionen gurudgeworfen. Er begab fich gu Balbemar II., ber im Frühjahr 1207 eine banifche Bejatzung in Braunschweig hatte einriiden laffen, und ichiffte fich bann in Ripen nach London ein, wo ibm Ronia Robann noch einmal eine Summe von 6000 Marf gur Berfügung ftellte.

Dieje Benbung ber Dinge veranlafte auch ben Bapft, bie Cache feines welfischen Berbündeten aufzugeben. Es bedurfte faum ber eifrigen Bemithungen bes beutschen Epiftopats, insbesondere bes Batriarchen Bolfger von Aquileja, welcher alsbalb nach ber Ginnahme pon Köln mit bem Burgarafen von Magbeburg, einigen ftaufifchen Ministerialen und mehreren Burgern von Cremona in Rom ericien, um diefen Umichwung ber papitlichen Politit zu beschleunigen. Im August 1207 murbe Bhilipp von zwei papftlichen Legaten gu Worms vom Banne losgefprochen. Ginen Monat fpater wurde gu Quedlinburg zwischen ben Gegentonigen ein Baffenftillftand bis 30hanni 1208 gefchloffen.

Das ftaufifche Ronigthum hatte fich behauptet, aber bie Grund-Rinich . Deutide Gefcichte. III.

lagen seiner Macht in Deutschland hatten sich gleichzeitig verändert und waren wankend geworden.

Ein neuere Forischer I) glaubt Philipp "als König den besten und ichtighen gugählen zu müssen, welche Deutschland gehabt". Wör halten indessen abeite der verlägenden Thatjacken faum aus reichen, um ums über ibn ein anderes Urtseil zu bilden, als daß er den ein "ingunger, sißer Waum zewieden, im Walter neum Seine States halte ihn einst zum Geistlichen bestämmt, und wir fännen nicht sinden, daß daß er der den den "ingung Geistlichen bestämmt, und wir fännen nicht sinden, daß von den Derrischergaden seines Saters eine andere auf ind übergegangen sei als siene kauflische Liebenwürdssicht, melde zu dem großen Sild der Geschäfte und Ausgaben wenig paste, in deren Witte er geschelt war.

Spilipp schaftete von Anfang an nur mit ben Mitteln und Ginlinsten bes stanssichen Jauses, und man sam sich des Eindrucks nicht enticklagen, daß eine Freigebigsteit von seinem Anhäugern nicht selten gemißkraucht worden sie. Der Ursperger Chronist lagt von sim: "er war weichen Einmes, mib, leutsfell, gittig, freigebig, anten Rörpers, von beiteren und schönen Algen, bleubem Hanr, mittlerer Größe, eriglich an der Fahren der fahrt er fort: "Da biefer sein Gelder hatte, um den Rittern Sold zu gabsen, so begann er zuerst die Gitter zu verschlichern, die sim Later Friedrich weit umb brei m Klemannien zusammengebracht batte, do die er jeben freien Herrn und Ministenien Dörfer ober ländliche Grundfilde ober Kirchen, bei ihm gehörten, verpfändete. Und so geschade das, das ihm nichts übrig blieb, als ber leere Name der Canbesberrichaft und die Städte ober Dörfer, in denn Märtte gehalten werden, und wenige Aungen im Vande ?."

<sup>1)</sup> Binkelmann, Borr. gu Bb. I, G. 1.

<sup>9)</sup> Frey a. a. D. S. 8 halt biefe Stelle für eine fpatere Juterpolation, giebt indeffen zu, bag badurch ber Werth bes Zengniffes wenig gemindert werbe. A. b. h.

Krieg unit Hermann von Thüringen sühren. Bijchof Konrad von Sepiere, einer der einsusseichsten Berachter Bijlings und mit der Truchssein von Baldburg Zung seines geralssamen Zoede, der muthmößisch Berseiser der Expeirer Erftärung vom Jahre 1200, stammte und einem Ministerialengeschlecht, welches sich nach dem Scharfenderg, einer der zum Trieles gehörigen Burgen, nannte. Wir ichen seiner das einem Ministerialengeschlecht, welches sich nach dem Schaft in einer den Zeutzern entgegengesetzen Richtung zur Gestung deringen. Alls nach dem Tode Komrads in Mains eine erzössichsliche Dopperungt erfolgte, flütze sich der Wilmorität der Walinger Domberru, welche Siegfried von Expstein als Andhägen Truchselfen Werner von Boslanden. Das alte jestgeschiede Erystem der staglichen Bernachung, wie es Philipp sübernahm, worr um Ende des Schäduschreises dem Anzeis aus ein der

Gine gweite Folge biefes Krieges bestand darin, daß auch die bischöftschen Bertwaltungen, mit welchen Friedrich I. einen in sessen glummenbang gewomen barte, durch gerieden aufs bärtelte betroffen wurden. "Kaum blieb ein Bisthum" jagt der Ursperger Ehronitt, "eine gestilltige Wirde oder eine Phartfriche ibrig, die nicht streitig wurde, mid von nich bie Entigheitung nach Rom gedange, aber nicht mit leerer Jand." Balthers Klage, daß "das beutiche Geld in den wälschen Section das in der wälschen Gerein dahinfahre", erhält durch die weiteren Jornesergiffie des Chronitten gegen die Entre ihre Beschäugung.

ves entruiten gegen die entre ihre Sepangung.

Wie auf dem weiten Gebiet des flaussichen Domaniums die elshändigleit der föniglichen Dienstmannschaften durch den Bürgerfrieg gehöden wurde, so musste die sinanzielle Grichälterum der bischoflichen Berwaltungen auch die Selfkändigleit der bischöflichen Miniterialen bejetigen. Wir wissen bereits, daß eine solche Beründerung der Bewagung der Bürgerichaften zur Autonomie nur begüntigen somnte.

Junecus III. hatte vielleicht ein Gefühl kown, daß der König, welchen er jetz vom Baume löhe, nicht mehr der allmächtige Jürft des Jahres 1197 war. Aber auch sonft hatte seine eigene Stellung inzwischen eine solche Zeitägleit erlangt, daß Khiftipe Anertemung ihm nicht mehr gefährlich werden fonnte. Die Begründung des lateinlichen Kaiserthums in Conflantinopel 1204 und die Ausficht auf einen Anschlieben der Kricke, die sich damit eröffnete, god ihm jeht meten einschlieben der den nene Stellung im Then. Im Jahre 1206 erfannten ihn Diepold und die beutichen Capitane in Aputien gegen Befreiung vom Kirchenbanne als Bornund Friedrichs II. und des

Rönigreichs an. Gleichzeitig belebten sich der Cisterzienser- und der Camathenserveren, niedem der Papt die Bedämpfung der siddfranzsstätigen Keger in die Hände der felbe (agte. En dem mittelstalienstichen Angelegenheiten griff er jest Philipp gegenstder auf jenes Unerdieten zurück, über welches sich gegenheiten artiff er jest Philipp gegenstder auf jenes Unerdieten zurück, über welches sich gegenheiten der Erchöung einer Tochter Philipps mit sienem Wessen und der Beschaung desselben mit Tensien, Spoleto und der Michael und der Angeles der in der Spolet der in der Spolet der in der Angeles der in der Angeles der in der Angeles der in der der in de

Der Kampf zwischen Bhilipp und Stio IV. wor zugleich der Constitet zweier verschiedener Richtungen des nationalen Lebens geweien. Es wöre für um die tei wichtiger, die Häupter der stauffichen Bernschung und der Kölner Bürgerschaft zu tennen, als die Ramen der Fürsten. Die letztern waren das bestimmtware Etement des Krieges geweien; auch Jamoeans date bin und betrgerchnet: der Kriege deret na die Amoeans date bin und betrgerchnet: der Krieg aber war im weientlichen dodurch entschieden werden, daß der Wälberstand der Stoft gegen Philipp den Wassen der staufschen Willierhalt erfolg.

Soft man bife Gegenfäge ins Ange, so wird es Itar, doß es eben dies Ministerialität war, welche als die eigentliche Siegerin aus dem Kannyfe hervorging. Jere Selfständigleit war badunch bessität worden, doß ein großer Theil des stanssichen Erbes als Leben oder Pfand in ühre Sinde gelangt war. Bir wiese nerste auf die Selfständigleit bin, mit welcher ühre Sührer in den politischen Bersiktmissen Stellung nahmen. Nach dem Zode Belitipse sachen sie in des in Socher Beatrig ihre angestammte Perrin. Ihre seitigen Entschlässige misten für den Gang der Ereignisse nich minder von ausschlassgeschwer Bedeutung werden, als in den Zahren 1197 um 1196.

Es wor fit Otto IV. von Wichtigleit, daß er auf den Valg Gungelins trot seiner verzweifelten Loge seine Thronamfreiche seine gehalten hatte. Schon am 25. Juli 1208 erfannten ihn der Erzbischer von Wagebeurg und die Osterberren auf einem Hoftoge zu Halberfabt als König an. Daum stepts des Keichsministerialität wir Beschüllig zu ibm überzutreten. Seinrich von Kalten selfst vitt in

<sup>1)</sup> Bgl. bariiber Winkelmann I, Erl. XIV, S. 536 ff.

Braunschweig ein, um bem König ihre Unterwerfung anzuzeigen. Es barf nicht zweifelhaft fein, daß Otto IV. icon bamals fich gur Berlobung mit Beatrix bereit erflärte. Otto erlangte bann auf einem Hoftage zu Frankfurt, Martini 1208, Die allgemeine Anerkennung: Konrad von Scharfenberg übergab ibm bier gegen bie Berleibung ber Ranglermurbe bie tonialiden Infianien aus ber Reichsichatstammer auf bem Trifels.

Otto IV. war aus einem gefronten Barteihaupt ploglich ber Erbe des ftaufischen Königthums, der Mittelpunft der Reichsminifterialität geworden. Er trat mit einem gang anderen Breis von Intereffen und Unichauungen in Berührung, als biejenigen geweien waren, in beren Mitte er fich bisber bewegt batte. Fiir die alten Berather bes ftaufischen Sofes, die fich ihm jett gur Berfügung ftellten, bildeten aber, wie man nicht wird bezweifeln burfen, bie Bebanten, über beren Berwirflichung Beinrich VI. gestorben mar, - bie Bieberberftellung ber italienischen Ginfünfte, Die Bereinigung Apuliens und Siciliens mit bem Reich - ben Mittelpuntt ber politischen Trabitionen. Es ift ein mertwürdiges Schaufviel, ju feben, wie Otto IV. pon biefen Gedauten allmäblich beeinflußt und ichlieklich gang in die Bahnen altftaufifcher Bolitit bineingezogen murbe.

Schon in Frankfurt verhängte er über Otto von Wittelsbach und beffen Benoffen als Racher Philipps ben Bann. Die großen Sofamter ließ er gunachft in ben Banben ihrer bisberigen Inhaber. Darauf pollaga er bie Berlobung mit ber ftaufifchen Beatrix. Der Uriperger Chronift persidert, bak er sich por allem bierdurch ber Trene ber ftaufifchen Minifterialen verfichert habe, Urnold von Lübech ichaist bie Bahl ber Burgen, welche bergeftalt in Otto's Sanbe übergegangen feien, auf 350; nur werden wir bingufügen muffen, bag ein großer Theil derfelben feit Bhilipps Berpfändungen nicht mehr jur unmittelbaren Disposition des Konias ftand.

Betrachten wir die Gesammtheit der deutschen Berhaltniffe, fo erfennen wir, daß auch fie auf die Erneuerung ber italienischen Unternehmungen hindrängten.

Die Berichte ber Beitgenoffen laffen beutlich erfennen, bag bie großen Berheerungen bes Bürgerfrieges por allem bas platte Land, ben Bauernstand trafen und allein die Burgen und bie Mauern ber Stäbte Sicherheit gemahrten 1). 11m bas Nahr 1200 murbe Maing

<sup>1)</sup> Sal. 3. B. Chron. reg. Col. cont. a. 1199: ita ut nichil usquam reliqui sit, quod non fuerit in urbibus aut in locis munitis absconsum.

aufs neue beschigt: die einzelnen Dörser des Mheingaus, darunter Trübur, hatten die Berpflichtung, die Jünnen der neuem Schödnung im Stand zu hatten. Beseich sind Köln umd Ertraßung im diese zie nicht ab die Beit die Stigt die Stütte das Aligi der Gäuerflichen Beibestung umd Bergerte der benoglichen Gütter gewannen durch dem Bürgertrieg sin das Leben der Nation eine erhöste Bedeutung. Alls Gosfar von Gungefin erobert wurde, bedurfte man einer vollen Bedes, um die bertige Beute auf langen Begenneisen hervangstüßtyern. Das Zuftintt der Jäschlünger, durch meldes es Fremben ermöglicht murke, ohne Berzicht auf einen aufenliegenden Wedie eingutreten, wird vor allem diesen Schoff um der Berügerflichen Nechte eingutreten, wird vor allem diesen Zeiten bäuerlicher Bedräugniß seine Entwicklung perbanden.

Mit biefem Aufschwung bes ftabtischen Lebens fteht es im Bufangmenbang, bag fich in ben Bifchofitabten immer allgemeiner bas Berlangen geltend machte, die Erhebung und Bermendung ber fteigenben ftabtifden Ginnahmen bem bischöflichen Ginfluft zu entzieben. Der entscheibende Schritt gur ftabtifden Autonomie war nach unferer Unficht in ben meiften Fällen die Berfetung bes bischöflichen Rathes in ber Beife, wie wir fie als febr fruh eintretend in Koln vermuthet haben, Die Bertreter ber ftabtischen Ministerialengeschlechter, in beren Sanden die Berwaltung der ftabtifchen Ginflinfte lag, fonderten fich von ben übrigen Bestandtheilen bes bijdoflichen Rathes ab: fie bilbeten ben Grundstod ber Collegien, melde allmählich bie Leitung ber ftabtiichen Angelegenheiten in ihre Sande nahmen und bas Recht beaufpruchten. fich burch Cooptation felbst zu ergangen. Es waren die ursprunglich bofrechtlichen Bertreter ber ftabtischen Abministration und ber nieberen Juftig, Die "Bürger" wie wir meinen im engeren Ginne, Die nicht wie die Minifterialen bes Sofes von ber Sof- und Beerfteuer befreit waren, auch feinen Anspruch auf Leben hatten. Wo ihre Emancipation noch nicht erfolgt war, mußte fie burch ben Bürgerfrieg gefördert werben, mabrend bie Bedeutung ber landlichen Dienftleute burch die Abnahme ber ländlichen Ginfunfte ins Sinfen geriethe

Man wird nun nicht erwarten dirfen, daß dies Schedung etwo mit der Genaufgleit und Sanberfeit eines hemischen Processes sie überall gleichmäßig vollzogen hätte. Wir sehen vielmehr, daß in vielen Füllen auch die anderen Bestandtheile des bischöslichen Raths einen Antheil an der fäddischen Bernaltung gewonnen haben, besonbers bie Ministerialen im engeren Sinne, vonm wir is dasen wollen. In Bajel 3. B. jind die Warjchälle und Kämmerer in das "Gedigne", d. 5, die flädische Ministerialität des Bischofs, welche den
jederen Eudorath bitdet, diesepretent; in Ederms und, die es scheink
auch in Straßung waren gleichfalls Bestandtheile der eigentlichen
Ministerialität dem "Bürgern" beigemisch. In anderen Bällen, wie
in Speier, bedaupstet sich ein eingestes ministerium – dort die
Ministerbaussgenossen — an der Spiege der flädischen Bestandtseile des bischöflichen
Mathes einen Antheit an der städischen Bestandtspeile des bischöflichen
Nathes einen Antheit an der städischen Bestandtspeile des dischöflichen
Mathes einen Antheit an der städischen Bestandtspeile bekamptete,
noch im sunschen Jahrhumdert aus vier Domberren, drei anderen
Stiftsgeistlichen und einer Anjahl städischer Sertreter.

Es wirfte gufammen, bag ber Beift innerer llebereinstimmung fich innerhalb ber bischöflichen Rathe allmäblich verlor, und baf bie Besonderheit der städtischen Interessen fich aus einer Reibe von Gründen immer fühlbarer geltend machte. Indem biefer Brocen überall an einem andern Bunfte innehielt, ergab fich für die deutschen Bifchofftadte eine munderbare Mannigfaltigfeit ber Berhaltniffe, Er begleitete eine andere Bewegung, welche burch ben Uebertritt vieler Dageichalfen in ben Marktverfehr bezeichnet ift: auch bier fand feineswegs eine gleichmäßige, sondern eine febr verschiedenartige Bersetung ber hofrechtlichen Ordnungen ftatt. In manchen Fällen find einzelne borige Gewerte gang in die Cenfualität aufgerlicht: fo nehmen bie Birthe, Schlächter und Bader in Augsburg, Die Schufter in Roblens an den drei placitis bes Bogtes Theil - bas eigentliche Kriterium ber Cenfualität. Erwägen wir zugleich, bag in vielen Fällen fich neben der bischöflichen Berwaltung ein Reft ber foniglichen, fei es unter einem Burggrafen, wie in Koln ober Regensburg, fei es in ber Sand eines foniglichen Bogts, wie in Augsburg, erhalten batte, fo begreift man, daß die Boraussetzungen biefer ftabtischen Bewegung in jedem Falle anders lagen. Ihr Refultat war aber überall bie Bifoung eines Ctabtraths und feine Befetzung aus einer Reibe bevorrechteter Beichlechter. Go ift auch in Regensburg bie bischöfliche und bie burgarafliche Stadtminifterialität allmablich in eine Beborbe zusammengewachsen.

Für die gesammte Stellung des deutschen Epistopats mußte diese liaditische Bewegung von der größen Bedeutung werden. Sie brüdte auf die erstere um so stärter, als die Bischöfe in berjelben Zeit, wo ihnen die Berwaltung von Münge und Zolf, die Einziehung und

Berwendung von Hof- und heersteuer durch die städtischen Bestandtheise ihrer eigenen Benstmannischaften streitig gemacht wurden, siber ihre Lehnscompleze und Burgen nicht mehr mit berselben Freiheit wie früher ischaften sonnten.

Wir jesen, wie die schusselbenern von den Bürgern au erheben, wie in Köln und Scrasseng zum Jwerd der Bürgern zu erheben, wie in Köln und Scrasseng zum Jwerd der Bestellung Umlagen gemacht werden; wir ersabren zugelch von Berschieft, zu Gmissen er flädigisch Richte der ichterichen Bestellungischen Derchaften, die gestliche Gerichtsbarteit der Bischieft der Ergasselliche Gerichtsbarteit der Bischieft, die wechtliche Bertagen der Westellung gerieth darmt im Bunden.

Fir bas Rünigthum nurden die bisherigen Erträge ber bifdistiden Bernvaltungen in bemfelben Grabe unficher, troie die der alten und neuen Bestände feines Fisches, welche noch zulegt Friedrich I. fest zulemmengefaßt und erweitert batte. Buch von innen ber wurde fo das Königthum, wie wir jehn, dazu gedrängt, sich aufs neue ber italienischen Einstimte Ju versichern.

Am Aufang des Zahres 1209 erfigien Otto IV. in Schwoden. Die durchgreifende Hirt, welchg er hier gegen Nänber und Friedensbercher entwicklet, die Emissischenheit, mit welcher er auf der Aberteiten ber stauffischen Kirchenlehen bestand, die Richfichtstoligieti, mit welcher er die Aufpriche und Interessen die Schwickler er die Aufpriche und Interessen die behandelte, erwerdten nach Purtspards Benertungen in biefen ichnöbischen Auferdien Bereichen Aufgreichen Aufgeworden sie, aber sie werzeiten zugleich, welches Geweiche 30 teil V. auf die Sicherung eben diere sichnöbischen Stellung legte: vor allem hier wollte er sich voll und ganz als Nachfolger seiner staussischen Verragung den die Verragung den Stellung legte: vor allem hier wollte er sich voll und ganz als Nachfolger seiner staussischen

Bu Augsburg ift Otto IV. zugleich ben italienischen Angelegen-

beiten näber getreten, er empfing bier außer den Machtboten mehrerer italienifder Städte auch ben Batrigreben Bolfger von Mauileig, welcher von Rom gurudfehrte, und gab bemfelben Bollmacht in ber Lombarbei, in Tuscien, im Herzogthum Spoleto, in der Mart Ancona und in der Romagna als fein Legat alle Reichsbefitungen zu occupiren. Er ging damit über die Bestimmungen bimpeg, welche der Bertrag vom Nabre 1201 enthalten batte.

Die Eurie burfte nicht erwarten, ban Otto IV., Den fie im Sabre 1207 aufgegeben hatte, jenen Bertrag noch als binbend anerfennen und den Inftructionen feines italienifchen Legaten gu Grunde legen werbe. Sie proponirte ihm einen neuen Bertrag, in welchem fie von ihm den Bergicht auf das Spolienrecht, die Anerkennung ber' Recuperationen und der papitlichen Lebushobeit über Neapel und Sicilien, ferner Unterftijtung gegen die Retser, Freigebung ber firchlichen Bablen und ber Appellation an ben papftlichen Stuhl in allen Rirchenfachen forberte. Otto bat biefen Bertrag am 22. Marg 1209 gu Speier in ber That genehmigt, auch biesmal jedoch ohne ibn burch Reugen zu befräftigen.

Es war offenbar feine Abficht, bem Bapfte gunächst feinen Unftok au geben, obwohl fich feine Stellung gur Eurie von Grund aus geändert batte. Diefer entgegenfommenden Saltung gegen die Kirche entspricht es, wenn er fich im Mai 1209 im Rlofter Balfenried auf einem Convent von 52 Eifterzienferabten als Laienbruder in biefen Orben aufnehmen ließ, und wenn er auf bem Reichstage ju Birgburg, Bfingften 1209, feine öffentliche Berlobung mit Beatrix erft vollagg, als die Lirche ihre fattonifchen Bebenfen gegen diefelbe fallen gelaffen batte.

Nachdem der Friede in Deutschland auf diefem Wege gefichert worden war, bereitete man fich raich und energisch zur Beerfahrt nach Italien.

Nach dem gewöhnlichen Gertommen follte zwischen Unfündigung und Beginn einer Romfahrt über ein Jahr verftreichen; aber ber Bug über Berg, welcher im Mai 1209 gu Burgburg endgültig befchloffen worden mar, tonnte icon nach Ablauf eines Bierteljahres angetreten werben. Diefe Schnelligfeit bezeugt einmal die damalige friegerifche Schlagfertigleit ber nationalen Ritterfchaften, augleich aber Die amingende Gemalt, mit welcher die inneren Berbaltniffe Deutschlands zu diefer Unternehmung brangten. Mur gegen bebeutenbe

Bahlungen wurden einzelne Fürften von ber Theilnahme am Romerzuge bispenfirt.

Es war eine Combination aller bentbaren Rrafte, welche Otto IV. bei biefem Unternehmen gur Berfügung ftand. Er ftand mit ber Curie außerlich auf gutem Fuße. Das beutsche Fürftenthum, geiftliches wie weltliches, hatte fich vollgablig zu feiner Anerfennung vereinigt. Die gesammte ftaufische und welfische Ministerialität mar in feinen Sanden. Bon ihren Führern finden wir ben Reichsmarichall Beinrich von Ralben, ben ergrauten Felbberrn und Staatsmann ber Staufer, ferner Gungelin von Bolfenbuttel, welchen er gum Reichstruchfeffen erhoben batte, aus ber welfifch-fachfifchen, ben Rammerer Beinrich von Ravensburg und ben Schenken Balther von Schipf aus ber welfifch-fcmabifchen Ministerialität in feiner unmittelbaren Umgebung. Er ftand jum Theil an ber Spige berfelben Manner. burch beren Urm Beinrich VI. Apulien und Sicilien unterworfen batte.

Mis Otto IV. Mitte August 1209 jenseits bes Brenner ericbien, "bebte", wie eine lombarbifche Quelle fagt, "Stalien von gewaltigem Schrecken erschüttert 1)." Die alten Centren ber Reichsverwaltung, Garba, Borgo San Donino, enblich auch Annone, gerietben mieber in beutsche Banbe. Un Biberftand murbe nirgenbe gebacht; bie Stäbte gaben alles occupirte Reichsgut gurud, fie gablten fammtliche feit bem Tobe Beinrichs VI. reftirenben Reichsabgaben und leifteten bie von Otto geforberte Beeresfolge.

Ueber die Berhandlungen, welche mahrend bes Mariches zwischen Otto und bem Bapfte geführt murben, wird es faum jemals gelingen, volle Klarbeit zu gewinnen 2). Nur idviel ergiebt fich allerdings mit Gewifibeit, bag Otto IV. an ber Spite eines Beeres, wie es faum jemals einem beutschen Ronige gur Berfügung geftanden batte, Anftand nahm feinen gebeimen Bertrag mit Rom zu publiciren, und bag er wenigstens in ber Romagna, in ber Mart Ancona und in Spoleto die Reichsverwaltung aufs neue etablirte. Innocens batte mit ibm eine Zusammentunft in Biterbo und vollzog am 4. October 1209 bie Krönung in St. Beter. Bahricheinlich mar ber übliche Krönungseid, welcher ben Raifer jum Schut bes Batrimonium Betri verpflichtete, für ibn bie einzige und lette Garantie baffir, bag Otto bie

<sup>1)</sup> Bal. Winkelmann Bb. II, S. 166, R. 1.

<sup>2)</sup> Bintelmann II, S. 189 ff. und Erl. VIII, 4, S. 489 ff. Fider, Forfc. II, S. 398 ff.

firchlichen Territorialausprüche ba, wo fie wirklich begründet waren, anerkennen werde.

Die beutschen Jätten tehren bereits Ende October von Aussien aus über die Altpen gurück; außer abstreichen Jatalienern bildeten von da an die beutschen Ministerialen sier Steto den Kern seines Hernes und beimer Beracher. Otto bediente fich strer Erahrung, um bei niefeitliche, Derreichglich in der intlientlichen kiefelsgebeiten wieder auf faussischen Juh gu organisieren. Die alten Beamten and der Berwaltung Seinrichs VI. umb Raufsich gesimmte Jataliener traten an die Spiele der wiederbergeskellten Erganismen! 30.

Ueberbliden wir die gefammte Macht, welche Otto IV. im Jahre 1210 im feiner Sond spidnumenfolfer. In überbeiteit fie an Musbehung beinahe birjenige der Staufer vor der Erwerbung Siciliens. Die ihnolbidien Burgen, der alte Ausgangspuntt der fauftigien Derridiofft, (agen jett in der Mitte guiden den melfigien Bettjeungen in Riederbeutichland und der neubegründeten Stellung des Königshums in Stalfen.

Der Unterschieb von dem Zeiten Friedrichs I. bestand vor allem darin, daß die Fülle der föniglicher Naturalerträge im Norden der Allen, auf welcher sein Soften im legten Grunde beruhte, entschieden in der Klunchme bezirten mort schieden die Berünglichen Ginnahmen wesentlich auf die "Fleden, in denne Wärfte geholten werden", reducirt batten. Die Riederheitlung der Archäseltnünfte im Italien war daher für Thos Kolitit ein wickligen Große, und man darf annehmen, daß der betutlich Stürftenland, Bischolm der Richgelinden der Richgel

Nere Stto ließ sich an biefer Wiederherteilung nicht genügen. Milerbings sehlen ums direct Zuguniffe darüber, wie meit die Anschaumgen der fauslissen Ministerialen auf Otto's Gnischlisse von Einflicht wer Gnischliss waren; seit seht unr, daß sie von ihm inmitten biefer Kreife gesät wurden. Wir wissen, daß heurich von Kaden, derselbe, voelcher vor zwanzig Jahren das erste fauslisse hefand; est seht senner seit, das date, ich seiner seit der Vertradtung deinrichs VI. — sich mit Stet der Vertradtung heinrichs VI. — sich mit Stet die Werbindung setzen, daß Despold

<sup>1)</sup> Bgl. Fider II, 416. Winfelmann II, @. 217.

von Schweinspeunt burch ihn gum Bergog von Spoleto erhoben wurde.

Ntto begann damit, daß er ben Beftisstand des Meiches in Dittettialien unt die Berbältnisse von 1197 zurstägnführen suchteimmer entschiedener dehne er seine Ausprücke auf die Zeitunner der päspitsigen Mecuperationen, das machisbnisse Gut und die Entschieden Beschandseise des Bartimonium Berti aus. Am Magust 1201 nachm er die sekeren gewolssen in Bestis. Im Berbst dieses Zahres lüberchritt er mit einem italienisch-deutschen Berere die apstische Grenze; am 11. November besetze er Capua, worauf Neapel und Salerun von Briebrich II. absielen, mäßrend geleckgeitig eine pflamische Weitergegent bis feilichsen Gewoßler in Bereitschaft gestellt wurde.

III. harte es für unmöglich geholten, doß ein Weifel be Bolitif Heinichs VI. aufuehnen fönne, und darum den Sohn Deinrichs des Sonen von Aufang an unterfüligt. In tieffter Erbitterung verhängte er am 18. Rovember 1210 über Otto IV. den Pann.

Der Kaiser hatte erwarten sommen, daß diese Wosse in tressen werde; aber er war entschlossen auch gegen den Willen der Curte die normannische Monarchie zu erobern und mit dem Reiche zu vereinigen. Auch den Bermittellungsversuchen der Gilterzienser gegenüber blieb er seit; der Mrt vom Worimmand ging zwischen Mitchaelt 1210 und den Hatten und versechens vom Nom nach Capua.

Junocenz bejand sich in ber äußersten Berlegenheit. Er suchte im Bhilipp von Franchten einem Berbünderten gegen Otto IV. und bestien Bermandten, Johann von England, ben er gleichfalls gebaunt hatte; er besalt die Bublication bes Bammes in Deutschland und forderte durch ein Manisch bie beutschen Fürsten zur Entpfrang auf, indem er zugeleich in wenig verhülten Fürstenden gestecht von Siedlen als ihren fünstigen König bezeichnet. Daß sich jeine Hospitanungen hier vernvirslichen, geschaft von Erchtenmen Erto's IV. als bes Papites selbs.

Es sog etwas Mathfelhaftes, Unheimsiches in der Bewegung, welche jett im Deutschland gegen das Kaiserthum erfolgt, und de wurde den Zeitgenoffen jelfelt offender schwerz, derfelden stare Em brische abzugeminnen. Nach der einen Ansicht waren es die deutsche Bischoffen, welche die Empürung gegen Otto jeit langer Zeit im gebeimen wordereitet und den Papft zu seinem Borgehen gegen ihn ermuthigt hatten 1). Diefer Auffaffung entspricht bie Thatfache, daß gunachft Ergbifchof Siegfried von Dlaing, fpater auch Bifchof Rourad von Speier im Mittelpunft ber gegen Otto geführten Berhandlungen ftanden, sowie die andere, daß Friedrich II. später felbit feine Erhebung in erfter Linie ben beutschen Bischöfen gu berbanten erflarte. Gin frangofifcher Beobachter 2) führt bie neue ftaufifche Candidatur mefentlich auf die antimelfische Agitation bes Königs Bhilipp Muguit guriid, und wir fennen ein Schreiben beffelben an ben Bapft, aus welchem bervorgebt, bag ber frangofifche Ronig allerbings auf die beutschen Fürften in biefem Ginne gu wirten fuchte 8). Der Urfperger Chronift endlich bezeichnet 4) ichlechthin bie beutschen Fürften, insbesondere ben König von Bohmen, die Bergoge von Defterreich und Baiern, ben Landgrafen von Thuringen als biejenigen, welche Friedrich II. gemablt und zwei freie Berren aus Schwaben, Beinrich von Reiffen und Anfelm von Juftingen, mit ber Ginholung" bes neuen Ronias beauftragt batten.

Mus biefen Rachrichten können wir junachst bie negative Thatfache entnehmen, bag meber bie Stabte noch bie Minifterialen an biefer Bewegung einen Antheil hatten; man wird baraus ichliegen bürfen, bag Otto's Borgeben in biefen Greifen feinen Biberfpruch berporrief.

Dagegen ift es febr erflärlich, bag bie einflugreichften Gubrer bes beutiden Epiftopats bie apulifde Unternehmung Otto's eutschieben mifbilligten, weniger wohl, weil fie eine Union Unteritaliens mit bem Reiche überhaupt nicht wollten, als weil fie einen unversöhnlichen Conflict bes Raifers mit Rom zu befürchten hatten, burch welchen ibre Stellung noch mehr untergraben werben mußte. Dag biefe Bewegung gerabe unter ben freien Berren Schwabens bienftbereite Anbanger fand, mar nach ber gangen Lage ber Dinge febr natürlich : es wirfte bier alles gufammen, bie alten Sympathien für ben "natürlichen Berrn", ben Rönig von Apulien, die Gifersucht ber freien herren gegen bie emporfteigenden Reichsministerialen, Die Abneigung gegen Otto's Regiment, welche biefer gerade in Schwaben ichon bei feinem erften Auftreten erzeugt hatte. Die Laienfürften endlich folgten bem Unftoge, ber von ber hoben Geiftlichkeit gegeben murbe, mit ber inftinctiven Berechnung,

<sup>1)</sup> Ann. Admunt. Script. IX, p. 592.

<sup>2)</sup> Rigord, de gestis Phil. Brial XVIII, 85.

<sup>3)</sup> Wintelmann II, S. 252 f.

Script, XXIII, p. 373.

mit welcher fie fo häufig gegen die centrale Reichsgewalt die Waffen ergriffen hatten.

Es entipricht der Mannigfaltigfeit Diefer Krafte, daß fie fich nur allmäblich über ein gemeinsames Borgeben perftänbigten.

Buerft icheinen Siegfried von Maing, Ottofar von Bohmen und hermann von Thuringen zu Naumburg im Frühjahr 1211 mit bent Erzbischof Albrecht von Magdeburg und bem Markgrafen Dietrich von Meigen über eine Neuwahl verhandelt zu haben. Auf einer Berfammlung, welche etwa im Juni zu Bamberg gehalten wurde, iprach bann Siegfried ben Bann über Otto IV. aus; barauf erflärte fich ber König von Bohmen für Friedrich von Sicilien. September 1211 murbe bann Friedrich II. ju Mirnberg von einer Angahl Fürften gum Raifer gewählt1): Beinrich von Reiffen und Unfelm von Juftingen gingen nach Stalien ab, um Friedrich einguholen. Der erftere blieb in Berona gurud, Anfelm gelangte nach Gicilien

Innocens III. fab die Blane feiner Abwehr reifen : im October 1211 hielt Otto IV., nachdem er faft gang Apulien erobert hatte, in feinem Borbringen inne. Die Nachrichten, welche er aus Deutschland empfing, nöthigten ihn von bem Angriff auf bie Infel Gicilien, gu welchem er fich foeben aufchiefte, abgufteben. Er gog fich gunachft nach ber Lombardei gurud, wo die Städte mit Ausnahme von Bavia und Cremona auf feiner Seite blieben. 3m Binter ging er liber bie Alpen gurud, im Marg 1212 befand er fich wieder in Deutschland.

Mis er fofort nach feiner Rudfehr einen Softag gu Frantfurt bielt, ichien die Coalition feiner Gegner bereits gesprengt zu fein. Wir besitzen noch die Berträge mit Ludwig von Baiern und Dietrich von Meigen 2), burch welche er bamals ben verbachtigen Fürften bie Bande band, indem er ibre Bafallen und Dienstmannen eidlich für fich in Bflicht nahm. Bie er burch Gibe und Geifeln bie weltlichen Fürften ihren Ritterschaften gegenüber ifolirte, fo fuchte er ben Bijchöfen gegenüber mit ber ftabtifchen Bewegung Fühlung zu behalten. Gben damals gewährte er ber Bürgerichaft von Roln bas Recht, zum Zwed ber Stadtbefestigung von jedem in ber Stadt gemablenen ober gebranten Scheffel Korn eine Abgabe zu erbeben: zur gleichen Beit ertheilte er an die Ministerialen und Bürger von Trier Brivilegien.

2) Leg. II, 218, 220.

<sup>1)</sup> in imperatorem elegerunt coronandum. Chr. Ursp. I. c. p. 373.

Gestützt auf diese alten und neuen Berbindungen, war Otto dann jum Angriss auf den Landgrasen von Thüringen geschritten, als ihn hier bei der Belagerung von Beiseusje im Just 1212 die Nachricht vom Herannahen Friedrichs II., wie es scheint, vollsommen überraschte.

Friedrich II. war im Dezember 1208 der päpftlichen Bormundfolder eintwachten, er stand damals im achtzehnten Lebensjahre. Die Gefahr, im versche seine Monarchie burch den Ingriff Erde's IV. und
der Ministerialen seines Saters vermichtt wurde, überdot an Schwere
kaum die bisherigen Bedrängnisse siener Jugend. An der Mitte der
kaum der bisherigen Bedrängnisse immer Jugend. An der Mitte der
kaum der die gesten der der der der der der der
kaum der der der der der der der
klisse Knigthum sich verschaft und der der der
klisse Knigthum sich verschaft und der der
klisse Knigthum sich verschaft der
klisse Kni

Demnoch hatten die Strigen und Gesahren seiner Rindheit die gleichmäßige Entstaltung seiner reichen Antagen nicht gebennnt. Sein früh entwickter politischer Bild und seine Menichentennnis verrachen sich bereits deutlich in seinen Briefen an Junocenz III. Reben seinen persönlichen Ersahrungen aber umste die gange gestige Atmosphäre seiner Zeit gerade an der Stelle, auf welcher er aufwunds, für seinen Entwicktungsgang von entsichebem Griffug merben.

Die univerfale Richtung 1) jenes Zeitalters tritt uns in ber Thatfache entgegen, daß fich die intellectuelle Rultur ber arabifchen wie ber driftlichen Belt bamals gleichmäßig ben großen Unschauungen ber althellenischen Philosophie zuwandte. Im Jahre 1194 ift Averroës gestorben, welcher burch feine grabifche lleberfetung bes Aristoteles ben Beften wie ben Dften mit ben Gebanten vertraut machte, in benen Ariftoteles und fein universales Genie ber Weltfultur, für welche fein Schüler Mexander ben Erdfreis ju erobern gebachte, bie Bahnen eröffnete. Der Aslam trat ebenfo in bas Reitalter bes vollen Rationalismus ein, wie ber von Abalard eröffnete Rampf in ben Schulen von Baris weitergeführt murbe und bie ffeptische Bewegung im Occibent in bem pantheiftischen Spftem Amalriche von Bene ibren Musbrud fand. Während bann im füblichen Franfreich eine religiöfe Bewegung eintrat, welche die bisberige Norm driftlichen Glaubens und Denfens unzweifelbaft weit überichritt, burchfette fich auch bie gefammte bobere Gefellichaft bes Occidents, por allem ber beutiche Paienftand, mit jener freieren und tieferen Auffaffung bes geiftigen

<sup>1)</sup> Bgl. Dentiche Studien G. 156 ff.

Das sicilische Königreich war von allen Neichen der damaligen und segenaphischen Berdelman bei Gunft der fissterlichen und geographischen Berdelmis die mit reichten Netze georaphischen Berdelmische die mit der gangen Fülle seiner hollevienlassischen Matter, mit der langen Rette seiner Helte such gederen das den die helbe führen werden der Berteingungspuntt sier der Letzeinigungspuntt sier der erkeitigte mit dere gangen vertweiselle Berteinigungspuntt für die erientalische mit der gangen ertweisellen Geschecht allemenmannischer Polisit die früheren Einrichtungen des muhamedomischen und des Ansteres mit der gangen ertweisellen Siederfeit allemenmannischer Polisit die früheren Einrichtungen des muhamedomischen und des Janatieres mit der Gerindung ihrer Monarchie und die Ansterdens sitt die Grindung ihrer Monarchie und die Ansterdens glier jener reichen Hillschaufelm zu benuten gewußt.).

Es ift für die Beurtheitung von Friedrichs Charafter beachtenswerth, daß er die entschiedenden Eindrück seines Lebens in einer gestigen Atmosphäre empfing, in welcher sich die großen Strömungen der Zeit mie bewöhäften berührten und durchdrangen.

Alls ihn iest durch Anjetun von Juftingen der Antrog der beutichen Fürsten erreichte, hat er allerdings einige Zeit geschwantt, ob er demielben Fölge leisten folle. Seine Gemachtin Comstange von Aragon umd die ficilitien Varone sollen ihn vor der Ungwertläftigkeit der Deutschen ernitlich genwart hoden. Am Federmar 1212 bezeichnete er sich in seinen Urtunden zum ersten Wal als "erwählten römischen Kaiser"; aber er erfannte zugleich die Leinsboheit der Curte über Sciisten noch einmal in der bindigsten Weise an, d. h. er verzichtete Amocen, gegenüber im vorans auf die Union des Kaiserreichs mit leiner Monarchie. In diesem Simme geschach es, doch er seinen einsätzigen Goden Deinrich sofort zum Könige von Siellien trönen liefe.

In benfelben Tagen, in welchen Otto IV. in Deutschland seine Autorität wieder herstellte, verließ Friedrich II. Sicilien. Mitte

<sup>1)</sup> D. St. S. 158.

Ms Otto im Lager por Beifenfee burch einen Boten Bolfgers von Aguileia über Friedrichs Landung in Genug unterrichtet murde. foll er in Worte des Spottes über den "Bfaffentaifer" ausgebrochen fein. Wie wenig er jedoch die herangiebende Gefahr unterschätte. geht baraus hervor, daß er eben jest feine Bermablung mit Beatrir vollzog 1); offenbar hoffte er burch biefen Schritt bie ftaufische Minifterialität, die eigentliche Stüte feiner Dacht, für ben Fall eines neuen Burgerfrieges an fich zu fetten. Um fo perbangnifpoller murbe es für ihn, dan Beatrir einige Tage fpater (11. August) ftarb. Die ichwäbischen, bann auch die bairischen Beftandtheile feines Beeres verließen alsbald fein Lager, der thüringische Reldung blieb ergebnißlos, und Otto mußte fich beeilen, feinem Geaner in ber Befetung bes Oberrheinthals zuvorzufommen. Er erreichte brei Stunden gu fpat die Mauern von Rouftang und vermochte auch burch bie Befetzung von Breifach feinen Gegner nicht mehr aufzuhalten, ba bie Einwohner Diefes Ortes fich gegen ibn erhoben.

Friedrich II. begad fich von Konstanz nach Basel und nahm von bier aus die Stellung seiner Bater am Oberrhein allmählich in Besth.

Dahin hatte bie eigenthumliche Berwickelung ber Berhältniffe geführt, daß ber Sohn heinrichs VI. wider ben Billen, ja als offener Feind ber Reichsministerialität nach Deutschland tam.

<sup>1)</sup> am 22. Juli 1212 ju Rordhaufen. Winkelmann II, S. 308, Rr. 2. Rihich, Dentige Geichichte. III.

Denfelben Männern, Die ibm foeben erft in Unteritalien als Tobfeinde gegemilbergestanden hatten, trat er jest als gewählter König und als Erbe ber Stauferin Beatrix entgegen. Es ift für die Beiterentwickelung ber beutichen Berbaltniffe von großer Bedeutung gewesen, daß der junge Staufer die Schwelle feiner beutschen Regierung mit einer entichiebenen Abneigung gegen die Minifterialen bes Reichs und feiner Dynaftie betrat, Auch vollzog fich die Unnaherung ber letzteren an Friedrich feineswegs ohne Schwierigfeiten. Unter ben Reichshofbeamten, die er bestimmte, waren der Truchfef: Berner von Bolanden, welcher als Barteiganger und Anverwandter Siegfrieds von Maing auf feine Seite trat, ber Schent Balther von Schipf, der Rämmerer Albert von Tannhausen gwar fammt lich dieuftmännischer Herfunft; aber im Befit bes wichtigen Marichallpoftens finden wir aufangs nicht Beinrich von Ralben - ber alfo noch einige Zeit bei Otto IV. ausbielt -, sondern Anselm von Juftingen. Dem entfpricht es, daß fich Sagenau bem ftaufifchen Ronia erft nach einer Belagerung ergab und die faiferliche Befatung des Trifels fich noch Jahre lang für Otto IV. hielt 1). 11m fo entichiedener traten die geiftlichen Fürften auf feine Geite. 218 Berbundeter der Rirche gewann er feine erften Erfolge in Deutschland, wie einst Konrad III., den die Kirche wie ihn gegen einen Welfen ins Weld führte.

Unter den erften, die auf seine Seite traten, besand sich Stude Kangler, Bischof Konrad von Speier. Friedrich übergad ihm das Bistspun Wet, beließ ihm die Kanglerwirde und schein isch in seiner noch immer gedrückten Logg zumächt seiner Leitung und Berathung angen nowertraut zu haben. Konrad juchte die öffentliche Weinung gegen Otto aufzuregen, indem er jeht im Dome zu Wainz die geseinnen Pläne des gedaunten Konfers enthällte, seine Säcularigiationsgedauten die Konfers und eine Ansterden Weise en Bekönstener von jedem Pfling zu erheben. Es bleibt zweiselhaft, wie weit Otto jodge Kläne im Graft verschafte, ob er das normannische Spisen der Pläne im Graft verschaften der ertragen, ober sich durch Eingriffe in das Kirchengut für dem Alszug aus Apulien begaldt machen wolften bes Kirchengut für dem Kläng in die plane, jo wie sie von Konrad demuniert wurden, als ein unerbörtes Attentat auf die dentich erfassing. Wenn jest

<sup>1)</sup> Der Trijels fiel wahrscheinlich erft 1215. Wintelmann II, S. 395 R. 2. 2) Bal. Wintelmann II, S. 293 (R. 3) f.

Friedrich eine Reihe bischöfticher Kirchenlehen zurückgab und die one Sonrad unterzeichneten Urfunden dade betonen, has der König nicht wie Stite durch der Allendung der geflichen Färfen "den Menichen midermörtig und von Gott verfalsen" werden wolle, so werden wir auch in diese Maßregeln die Einwirtung von Konrads Nathischigage erfennen bürsen, wie denn die Urfunden selbst die Berdienste besselben ausdrücklich gervorheben!). Alls dann Friedrich auf einer Jusammentunft zu Sancouleurs mit Audwig, dem Sohne Bhilipp August, im November 1212 ein Bündung dem Sohne Bhilipp August, im November 1212 ein Bündung dießeis, sie er durch Konrad und wahrscheinlich dech auf dessen die Stürken verteileiten. Aun 5. Dezember 1212 wurde dann Friedrich undmaß in Frankfurt zum König gewählt, am 9. Dezember vollzog in Maing Erzhöshes Schunung.

Am 2. Januar 1213 finden wir zum ersten Was heinrich von jeinen al seinem hose. Weldgen Werth Friedrich noch immer auf seinen Webertitt legte, beweiß die Thatdade, daß er ihm zumächt au Unselms Stelle das Hofmarischalten einräumte. Es läßt sisch nehmen, daß der größte Theil der fluglische Ministerialität, welche von 1208 bis 1212 vereinigt gewesen war, brach damit wieder auskeinander, indem die niederlich welfsiche unter dem Trudssesse auskeinander, indem die niederlich welfsiche unter dem Trudssesse Gunzelin auf Otto's Seite ausbarrte.

Wir bürfen besampten, daß biefer halberzumagene Uleberritte er Reichsministerialen zu bem "Pfassending", weicher die Union Aputiens und Steistiens mit bem Reiche schon jest aus seinem Programm gestrichen hatte, die erste schwere Riebertage übere Politik bewettet. Bon dem normannisch gestibeten geiteriert sowist zu eine watere, daß er den deutsche Onenstand in seinem italienischen Erbelanden restitutien werde. Schon im October 1213 erscheut uteber Austen unt den Reich von Aputingen im Veisig der Reich von Aputingen im Veisig ver Aputingen von Aputingen von Aputingen von Aputingen von Aputingen von Aputingen von

In biesem Moment stand Innocenz III. auf dem höhepuntt seiner politischen Ersolge. "Alls ein begesterter und gottvertrauender Mann", sagt Burtsbard von Ursperg, "beschloß er zu gleicher Zeit drei schwierige Kusgaden zu vollenden." Es sind die Albsegung des Kalsters,

Multiplicia et devota obsequia, que nobis sub gravi periculo et labore ac immoderatis sumptibus et expensis expendit. Böhmer, Reg. 45. 46.

bie Muftung eines neuen Kreuzzugs, die Bernfung eines allgemeinen Concils.

Den Zeitgemoffen erichien also Zeiterichs Unternehmen zumächt als ein glüdlicher Schachzung er papilichen Bolitil gegen ben mätzigen Amorem; hatte die römniche Kirche im Drient etablirt, die Albigemfer niedergeschlagen; jest schiefte er seinen jungen sicilischen Lehnsmann über die Altern möhrend ich in dersteben Zeit, im Vanl 1213, König Zohann von England als tributpflichige Bassall der römnichen Kirche Gedamte. Gehoben durch die wunderbaren Erfolge griff nun Junocen; die einige Mussale wieder an, deren Durchführung ihm bisher missungen war: er serberte von seinem Schiefung die Wiederschiefung des Kirchenstaates, die Amertemung seiner Weruperationen. Durch die Bestigenahme Mittelfialiens bessiet er den politischen Jusummenhang des Keichs mit der normanmischen Monarchie für immer au untereinber

Es fam tipm barauf an, bie Amertemung jeiner Ernerebungen nicht allein beim Könige, sonbern auch bei den beutichen Körtlen durchzuselben. Friedrich wiederholte am 12. Juli 1213 zu Eger in einer Goldbulle die geheimen Goncessionen Otto's vom Jahre 1200: bie freite Wohl der Prälaten, die Freiholten der Appellationen nach Nom, dem Verzicht auf das Sepolienrecht, das Verhrechen der Kepterecht gung, die Abretung der von Jamecne, siel 1149 zeuchrieten Gebiete. Die Urlunde ist nicht allein von den in Eger anwesenden Fürsten, sondern auch damass noch von Sehrich von Kasten unterzichnet. Jamecnen zustreiße sei nicht, sich von den eingelem Fürsten noch durch besondere Willschriefe ihr Einverfländniss mit biesem Privilegium versichern auf dama.

Diefe Concessionen waren ein Sieg des Papsithums über das Raiserthum, aber gugleich über die Reichsministerialität, beren Ginfiuß sie aufs neue von Wittelitalien abwehrten.

Dagegen gesang es Junocens nicht, durch eine Beendigung des damass zwischen den Königen von Frantreich und England gestüpten Krieges sir eine neue Krenzzugsbewegung Boden zu schaffen. Er sonnte es nicht versindern, daß der gebaumte Kaise mit einem lächisch-niederscheinischen Beere im Jahre 1214 noch Flandern ging, um den englischen König, den Lehnsmann des Kapites, zu unterstützen, während König Friedrich sir Philipp Mugnit ein Deer risitete.

Die Schlacht bei Bouvines, am 27. Juli 1214, brachte in biese Berwidelungen eine weithin wirfende Entscheidung. Otto IV. erlitt

wejentlich durch die Aufgebote der frangösischen Communen eine vollständige Rieberlage. König Bildirp hatte den Triumph, den erbeuteten Reichfauler seinem franfischen Berbündeten zu übersenden; Rönig Johann folos mit ihm einen Waffenstillfand.

Dito IV. 303 jid gebrochen inoch kölm şurüd, fein Geguter etangte völlig die Derhand. Im herbit 1214 gemann Briebrich II.
die Wittelsbacher, indem er dem Sohn Dersog tudwigs mit der erledigten Kheinipfals belehnte. Im Dezember defichen Jahres entgog er leinem Geguere bie Bundesgenoffenfdoht Tohmenarts, indem er dem
Könige Waldemar den Befüh der Reichslande zwifden Elte und Gebe deftätigte. Im Sommer 1215 ergaden igh Andem und Köln.
Briebrich ließ jich im Nachen nochmads frönen (25. Juli); das metfliche Königthum war zum zweiten Mal auf Braumfchweig und den
Dara zuricharvorfen.

Es ift merfwürdig zu sehen, wie Friedrich immitten biefer schnellen Erfolge doch noch immer den Richtungen folgte, in welche ibn feine Stellung aum Bapft gebannt zu baben ichien.

"An seinem Krömungskage schmidtte er sich unter dem Eindrund einer Krengpredigt im Münfter zu Nachen mit dem Zeiche des Krenzzugsgeschibbes. Er hörte auch am folgenden Tage stundenlang den Predigern zu, möhrend eine große Zahl der amwesenden Friesten die deichfalls auf Fodert nach dem Orten bereit ertlärte.

An weuigen Stellen tritt uns ber Unishwung der Machtverhältnift, der sich siet Heimichs VI. Zode vollzogen hatte, so deutlich entgegen wie bier. Disher wor nur der erle Kreuzsug ummittelbar aus der Juitlative des Paptithums bervorgegangen, der zweite worein Vert der Listerzienier, der dritte beruhte auf dem freien Entschalten der meltichen Jürken. Die deutsche Unternehmung des Jahres 1196 trug einen special sauflichen Charatter, die französische Sahres 1203 empfing üfer Kidstung durch Venedig. Ge war delepte in der Zhat ein "arduum negotium", wie der Chronist sagt, wenn jeht Juncenzu die Leitung der Kreuzsugsbewegung dem Paptithum zurückzugerbinen verlande.

Man fieht, welche Bedentung bas Gelubbe bes jungen Staufers für Innoceng' Absichten in fich ichlog.

Die Machtstellung des Papstes an der Spise der gesammten Christenseit trat dann auf dem großen lateranischen Conici zu Tage, welches er im Rovennier 1215 erössinet. 71 Crzsbischöfe umd Patrie archen, 412 Bischöfe, über 800 Aebte und Prioren waren persönlich ieinem Mufe gefolgt. Die Batriarchen von Constiantinopes und Bernialem waren selbst eriglienen, die von Antiochia und Alegandria hatten Setrreter geschäft; die Herricher von Byganz, Deutsschaden, Frankreich, Genflicher, Arcagen, Umgarn, Eupern, Zeruslem siehen nich nehr zahreichen Fürsten und Städten durch Geschadte vertreten. Roch nie war der römische hof so allgemein als Wittelpuntt der Gepfichmeit auerkannt werden von in biesen Zagert): vom Etro bis zum Mit umd zum Schunzen Were erstehen die römische Kirche als die gemeinschaftliche Organisation der driftstichen West, immerhalb deren die Unterschaftliche ein der Verfallenaben.

Innocens III. ftand in biefem Augenblicke bober, als je Gregor VII., Eugen III. ober Alexander III. geftanden hatten. Und bennoch tragen die Beschliffe des Concils eine entschieden conservative Farbung: Innoceng mar nur barauf bebacht, bie alten Organe ber Berfaffung neu ju benuten und in die Stellung ju bringen, welche die Zeit ihnen anzuweisen schien. Er war nicht gewillt neue Bewegungen anzuerkennen; feiner Abneigung gegen die füdfrangöfischen Reber entspricht die Reserve, welche er ben neuen Monchsorben gegenüber beobachtete. Zwar erflarte er jett, daß er nicht allein ber Bertreter Betri, fondern der Bertreter Chrifti und Gottes auf Erden fei; aber bie hauptaufgabe des Concils war boch die Feftftellung bes alten Bekenntniffes, die Fixirung des Dogma's im confervativen Es fetzte ben Ritus bes Abendmahls für alle driftlichen Gemeinden fest. Es verordnete jährliche Provingialfynoden und reaulirte die Stellung der Pfarrer gegenüber ben Gemeinden. Es verordnete die Einsetung von Reterrichtern in jeder verdächtigen Gemeinde: der Reter und feine Leiche follten verbraunt, fein Saus zerftört werden, seine Erbichaft nur an solche Berwandten fallen, deren orthodore Gefinnung unzweifelhaft fei. Es bestätigte endlich die Abfetung Otto's IV, und beichloß einen allgemeinen Rreugzug, der am 1. Juni 1217 beginnen follte.

Die Zeiten Bernhards schienen wiedergesehrt, nur daß nicht ein Cisterzienstemund, sondern der Papst die Berhältnisse der Welt in sich aufammenschte. Die englischen Barone, welche Zohann zur magna eharts drängten, hatte er jett gebannt, den Grasien von Zoulonje,

Concilium — quantum nunquam ante fuit celebratum — ut orbis in eo contineri videretur. Bgl. Binfelmann, Friebrich II., Bb. I. S. 76 N. 2.

ben Führer ber fübfrangöffichen Reter, feines Landes für verluftig erflärt; Friedrich von Staufen rüftete fich jum Kreugzug.

Wie jehr das firchliche Uebergewicht auf Friedrichs Stellung lastete, beweisen die Concessionen, durch welche er seinen ersten selbikandigen Schritt, die Uebersschrung seines Sohnes heinrich von Sicissen nach Deutschland, ermöglichte.

Um 11. Mai 1216 filate er in einem Brivilea für die geistlichen Fürften gur Aufbebung ber Spolien bie bes Regalienrechtes, vermoge beffen die Gintunfte bes erften Jahres nach bem Tobe eines Bralaten für die fonigliche Kammer eingezogen worden waren. Dann verpflichtete er fich am 1. Juli biefes Jahres ber Curie gegenüber, fofort nach ber Raiferfronung feinen Sohn Heinrich aus ber väterlichen Gewalt zu entlaffen und ibm bas Ronigreich Sicilien, beffen Krone er bereits trug, als Leben ber romifchen Kirche vollständig gu überweisen, jo daß jelbst die vormundschaftliche Regierung von ihm burchaus unabhangig fein folle: "bamit nicht etwa, ba wir burch Gottes Gnade jum Gipfel ber faiferlichen Burbe berufen worben find, ber Glaube erwedt werbe, baf bas Königreich zu irgend einer Reit eine Einheit mit bem Raiferreich bilde, wenn wir augleich bie taiferliche Burbe und bas Königreich befäßen; benn baburch fonnte jowohl bem apoftolifchen Stuble, als unferen Erben ein Rachtheil ermachien." Dieje letten Borte laffen gugleich erfennen, daß Friedrich auf die Union auch aus dem Grunde verzichtete, weil es im Intereffe feines Saufes lag, in Sicilien ben Charafter ber Erbmonarchie gu behaupten, nachdem Beinrichs VI. Berind, eine folde in Deutich land zu begründen, gescheitert war.

Friedrich gab biefes Bertprechen unmittelbar vor einem Geriquits, welche fein verifindische Sertschlimig zur Gunie volffländig anderte. Um 16. Juli 1216 starb Jumoceny III. zu Berugia, auf einer Beist und Big, methes er vor bem Beginn bes Kreusgages mit Genna bette verifischen modlen. Echon am 18. Juli möhlten bie Gardvindie im Berugia ben Kämunerer Geneius als Honorius III. zu jeinem Behafischer.

Sonorius hatte die sinanziellen Geschäfte ber Cnire bereits giegleit ihrer größten Bedrängnis geleitet und war im Deinst der krudgleit ihrer größten Erbenagnis geleitet und war im Deinst der krudgleit gebrechtlichen Grante, ein wohlgeschulter Beamter, aber boch ein gebrechtlicher Greis, in bessen dass große Erbe Junocen; III. wie ein tobtes Capital (ag. honorius versolgte nur eine der Joben seines Bengängers, die Ausstlierung des Errenzugues. Diesem neuen Bertreter ber päpstlichen Genoalt sühlte sich Friedrich von Ansang an unzweiselhaft am Mittellu und Begadung gewachsen. Er wuster, das Honorius sir die Ausstirung jenes Lieblingsgedaustens vor allem von seinem guten Billen abhängig war, und dies berschäftlich im der päpstlichen Bolitis gegenüber zum ersten Wal eine freiere Stellung. Ansang Dezember 1216 tras seine Genachsen in Friedrich ermannte im spiert zum Dezember in Piltroberg zum ersten Wal eine freiere Stellung. Ansang Dezember 1216 tras seine Genachsen in Friedrich ermannte im spiert zum Dezember den Britandsen, dem des Bertrechens vom 1. Juli dieser Waspegle nicht eben entsagenstand. Als dann im Februar 1218 Bertspold V. von Zähringen start, ermannte er Heinrich and zum "Metter" von Burgumb, da Altrich, Den und andere Echter ben Meiche seimsslen.

Der Tob Otto's IV. auf ber Harzburg, am 19. Mai 1218, erleichterte ihm gleichzeitig bie Berföhmung mit bem welftighem Daufe unb entage bei intälenischen Edibten, wedelse ben Naffer bisher noch immer anerfannt hatten, ben Borwand ihrer Opposition. Im Juni 1218 übergad Otto's Bruber Heimig bem stauflichen Könige in ber Pfals von Gosfar bie Reichseinfanien.

Schon hier, in biefen ersten Jahren seiner Regierung, in benen Friedrich milhsam von Concession zu Concession is einem ersten und nächsten Jielen zudrängte, treten ums die eigenstümischen Jäge seines Charafters in voller Zentlickeit entgegen, sein Talent in langsamer vorsichtiger Arbeit die Barteien zu gewinnen, zu erhalten, zu verlößnen umd zu verfünden. Noch heute versehen ums das sittlisse Berdammungsurtseil, welches Böhner über ibn gefällt hat, umd die fündarmerisse Buneigung zu dem stanflissen Jause, wie sie ums in anderen Darstellungen entgegentritt, lebendig in eine Zeit zurüßt, "wo sich Viebe umd Daß einer gangen Welt auf jenen Träger eines großen Schlödies concentrier" 1).

Bergleicht man Friedrich II. mit seinen Borschren, so stand ihm ieme Zauber hirreisender Liedenswürdigkeit und einer sich stets gleich bleibenden Bitrbe, welchen die Zeitgenoffen an seinem Großvater Gewunderten, vollkommen zu Gebote; aber er bejaß auch etwas von dem sunderten, vollkommen Berstamde seines Baters. Was ihn von dem furchfloderen spielstifden Berstamde seines Baters. Was ihn von den steten Gilebern seiner Dynastie unterscheibet, das war vor alsem seine Abneigung gegen das persönliche Wognis. In der dissipation

<sup>1)</sup> D. Stub. S. 2.

Borr auch Friedrich II. war burchaus ein Kind seiner Zeit und beiture Gradbrungen. Seine universiale Bildung entspricht den Berbältmissen ieuere Heiner Heine bei den Berbältmissen seiner Heine kontact, seine bissematische Borsicht dem Deut der pahstlichen Bossitit, unter welchem er sich sanglain emporarbeitet. Zeine unschlächer vollteis Gewauft, bie mit übere fundstaten Wassen gestellten von England, dann seine Barone getroffen hatte, ertillte ihn von Ansang an mit jenem Wisstrauen und jener echt slaatsmämischen, man könnte lagen modernen Borsicht, welche nur sanglam und jäh, bei jedem Schritte Utussichen bestellt, welche nur sanglam und jäh, bei jedem Schritte Utussichen bestellt, welche nur sanglam und jäh, bei jedem Schritte Utussichen hatten, der Serventstischung ungere politischer Biese sich ein großgemordener Brätenben der Kirche mie Konrad III.; maßsicheneis kätte er nichts anderen werben fünnen.

Wenn aber in Friedrich II. gegenüber seinen ritterlich gebildeten Kinen die friegerichen Beigungen hinter den bissomatischen so auffallend zurüchtraten, so beruch beise Ericheitung, wie ein meinen, auch auf der gangen Gegentsbuntichfeit der damachgen deurtschen Berchäumun und kuttur, in deren Witte er zum Staatsmann herameriste. Das damacige Deutschlich gemöhrte neben den friegerischen Krässen der wirthschaftlichen Jutterssen einen viel bedeutenderen Spiestraum, als absgesings Friedrich I. In der müßenellen ärbeit, allen den verschäebenen Bildungen des deutschen geberecht zu werden und doch dabei das Juttersses friems Königthums zu wahren, hat sich die eigentshuntlich Michung siener vollrichen Begabung entsätet.

Die übrigen romanifch-germanifchen Bolter und Staaten waren

<sup>1)</sup> D. Stub. S. 51.

in dem vorhergebenden Jahrhundert nicht gerade reicher an Mitteln geworben, aber ibre Bestandtbeile maren fester in einander gewachsen, Der Occident mar bisber wesentlich ein Gebiet bes Acerbaus aewefen und nicht der Induftrie, und aus diesem Boden war überall die Lehnsverfaffung als die feste Form des staatlichen Lebens bervorgewachsen: fie berrichte in England, wie in Frantreich und Danemark, wo fich ibre erften Ordnungen unter Balbemar II. entwickelten: fie wurde auf die neuen Staatengrundungen in Sprien und auf ber griechischen Halbinfel als etwas Selbstverftanbliches übertragen. Auch in Deutschland bilbete ber Gedante, daß ber Rönig ber oberfte Lehnsherr fei, feit dem Unfang des gwölften Sabrbunderts ben eigentlichen Rernpunkt ber Berfaffung, Gigenthumlich aber ben beutiden Berbaltniffen war es, daß bier die oberfte Schicht ber Lehnsariftofratie aus den gewählten oberften Bertretern des Klerus bestand. 3br Ginfluß auf die Entwickelung der inneren Berbaltniffe fpricht fich in den Thatfachen aus, daß es die beutschen Bischöfe waren, welche burch die Bahl Kourads III. die Aufrichtung einer ftarfen Centralgemalt verhinderten, daß Friedrich I. wesentlich mit ihrer Husb zu ihren Guuften die alte Berfaffung wiederberftellte, bak Beinrich VI. für die Ausführung seiner staatsrechtlichen Umgestaltungen por allem auf ihre Unterftützung rechnete, und daß Friedrich II, eben burch ihre Bulfe die Stellung Otto's IV. in Deutschland untergrub.

Faßt man diese Thatfachen ins Ange, fo begreift man, bag bie Reorganisation ber papftlichen Gewalt burch Innocens III, für feine andere abendlandifche Berfaffung von folder Bedeutung fein mufite. wie für bie beutiche. Die alte Doppelftellung bes hoben Rlerus zwischen bem beutschen Königthum und ber römischen Eurie machte ihren für bas Königthum gefährlichen Charafter aufs neue geltenb, feitbem fich ber römische Sof gur Schaufammer, gum bochften Berichtsbof, gur bochften Boligei ber Chriftenheit erhoben hatte, Das wichtigfte Glied ber beutichen Lebusverfaffung mar bem Ginfluß einer Gewalt geöffnet, beren Intereffen außerhalb ber beutschen Berfaffung lagen. Die Berfuche, bas Bapfithum felbft zu einem Glieb biefer Berfaffung gu machen, welche Otto I, und Heinrich III, unternommen und Rainald und Friedrich I. wiederholt batten, waren feit den Tagen des lateranischen Concils von 1215 ausfichtslos geworben. Die beutsche Berfaffung bot von biefer Beit an gerabe an einer ihrer bebeutfamften Stellen eine empfindliche Bloke.

Die deutschen Bischöfe, welche fich unter bem ftarten Schilde

Friedrichs I, ihren alten Blat in ber beutschen Berfaffung wiedererfampft hatten, faben fich bor bie Bahl geftellt, bie Berwendung ibrer Mittel von den Geboten und Forberungen ber romifchen Gurie abhangig gu machen, ober mit bem Bannfluch belaben biefelbe gu verlieren. Die Erfahrungen ber letten Jahrzehnte hatten gezeigt, bag Die Curie in biefem Bunfte ibren Billen rudfichtelos burchzuseten verftand. Das Königthum batte ihnen große Concessionen gemacht, ihnen bie Spolien und Regalien geopfert, ihrer lehnsrechtlichen Stellung bie größten Freiheiten gewährt, um fich ihrer Dantbarfeit gu verfichern; aber in berfelben Reit, wo fie bem Konigthum gegenfiber eine großere Gelbftanbigfeit erlangten, ftieg unwiderfteblich ber Ginfluß ber römifchen Curie auf Die gesammte beutiche Berfaffung.

Friedrich II. mußte fich barüber flar fein, bag er in bem Epiifopat eine zweischneidige Baffe befag. Benn er bennoch immer aufs neue verfuchte, Die Stellung ber beutschen Bifchofe gu befeftigen, wenn er fie fortgesetst als bie Gaulen ber foniglichen Bewalt bezeichnete, fo erflart fich bies barans, bag er in ihnen, als ben oberften lehnsberren ber Nation, Die Mittelpunfte ber friegerifchen Rrafte berielben erfannte, und bag er in biefen beftanbig mechielnben, an feine Erbfolge gebundenen firchlichen und ftaatlichen Beamten bas einzige wirffame Gegengewicht gegen ben erblichen Laienabel fab.

Auch bier liegt wieder ber Bergleich mit England und Frantreich besonders nabe. In Frankreich gelang es Philipp Angust, ben Einfluß ber großen Bafallen zu brechen, indem er bie Communen an fich berangog und ihre Aufgebote gum Sauptbestandtheil feiner Beere machte. Er fonnte bas, weil fich in Frantreich ungleich früher ein ftabtifches Leben und ftabtifche Berfaffungen gebildet batten, als in Deutschland. Dagegen murbe in England Die Dacht bes Königthums pon ben großen Bafallen burch bie magna charta mattgefest, weil - bier bem Königthum weber ein felbftaudiges und ftarfes Burgerthum, noch bas geiftliche territoriale Fürftenthum als Gegengewicht gur Berfilauna ftanb.

Friedrich II. fampfte mit ben Waffen ber alten Bolitif weiter, weil er eben feine anderen batte. Das beutiche Laienfürftenthum und die freien Gerren ftanden in der deutschen Lebusordnung unter ben geiftlichen Fürften, ihr Ginfluß war burch Friedrich I, weit zurudgebrangt morben; aber biefer autochthone Abel hatte fich eben boch behaubtet. Die beutsche Ariftofratie ift feine frembe, wie die normannische in England, auch feine neu aus bem Bauernftand fich

bildende, wie die danische; sie war unmittelbar neben dem Königthum aufgewachsen mit bem ficheren Berftandniß ibrer Aufgabe bie fleinen Rreife gu leiten, auf beren Busammenhang bie Rraft ber Nation berubte. Ihre unverwiftliche Babigfeit berubte eben barauf, bağ ihre Stellung nicht allein auf ihren Leben - wie die bes englifchen Abels -, fondern gugleich auf ihren Allodien begründet mar. Diefe Stammgüter, auf welchen fie ibre richterliche Gewalt erblich gemacht hatte, bilbeten bie Burgel ihrer Macht: Beinrich ber Lowe hatte alle feine Leben verloren, aber in ben Allobien, Die ihm geblieben waren, fanden er und feine Nachtommen immer neue Bulfemittel jum Rampfe. Die Fürften und freien herren hatten ferner die Landgerichte und Graffchaften in ihren Banden; in ben Sundertichaften maren die villici ober Schultbeifen ibre Untergebenen; aber die Bahl der zum Landgericht pflichtigen Freien mar gufammengeschmolzen, die Landgerichte wurden nur dreimal jährlich gehalten und spärlich besucht. Die Ginfunfte, die bier verloren gingen, wurden badurch erfett, daß diefelben Geichlechter fich in die Boatsgewalt ber firchlichen Sofrechte eindrangten; und bie Stabtegründungen und Colonifationen ber Babringer, Belfen, Schauenburger und Ustanier, bie überall auffommenden Bollftätten ber meltlichen herren zeigen zur Genüge, wie schnell ber Laienabel bem geiftlichen Fürftenthum die Mittel feiner abministrativen Erfolge abgelernt batte.

Die Gigentschmichtet ber beutschen Berhältnisse erit in beier gerben leiner anderen Seite hin beutlich hervor. In den großen lesnstrechtlichen Menarchiem Europa's sehen wir das Königsthum und die Vehnsartistoratie um eine große Haupstadt concentriet, in enger Berüfstung mit einem großstätischen Berößerung. Die alte rittertich fündliche und die neue bürgerlich städtliche Reibung. Die alte rittertich fündlichen Neisbungen gewisserungen ihren Bereitungungs- und Sammelpunft. Varis war ein solcher ich on lange; seit der magna charta wurde es Gendon sin Grassan. Bademan II. gad Schießenig ein große Stadtberecht; die Unabhängigteit Lübecks erfanute er an; diese Stadt wurde der Sammelplag der neu sich Sichenburg dem Kriterjadt geworden. Dien war Byggn der Witterfjadt geworden.

In Deutschland liegen uns die Aufänge einer solchen Entwidelung nur bruchftüctweise, am Niederrhein, vor: bier bildete Köln den Mittelpuntt einer ausgebreiteten Nitterschaft und eine Zeitsaug ben wichtigsten Stürpunft Otto's IV. Der Sieg Friedrichs II. aber führte ben königlichen hof in die Bahnen der alten Bamberregierung zurüch, benn Köln tonnte seiner eigenthümlichen Lage nach nicht der Centralpunft des deutschen Lebens werden.

Dieser Manigel an einer sesten städtischen Residenz giebt unserent damaligen Berfassung und Kultur ihrer eigentschussche Ausberach er veranschauftigt und die Thalache, daß eben in Deutschland die nunnitiesdare Abhängigkeit der unteren Stände von der Krone, wie ise in Frankrich, England, Odinemark bestand, nicht verhanden war; die beutsche Berfassung schien in dieser Zeit eines großen föniglich städtlischen Mittelpunttes eben under zu bedürfen.

Der beutsche Bauer hatte aufgehört im Felde zu schlagen, aber er colonisirte. Die Consquaren, mit welcher er auf dem neugenommen Boden siem Rechtstendstitonen bewohrte, deweist, daß er in seiner alten Gemeindererfossung die wichtschließe Garantie seiner wirtsschaftlich erblicke. Im das Jahr 1206 brang die deutsche Golonisation in Schlessen ein; die erste Urtunde sier ein deutsche Soort sund des dem Jahre 1214, für ein deutsches Dorf in Polect aus dem Jahre 2134.

Schon am Ende bes zwölften Jahrhunderts hatten fich bolfteinifche Geiftliche und beutsche Raufleute an ber Mündung ber Duna feftgefett; im Jahre 1201 trat burch bie Grindung von Riga ber gange Oftfeehandel in ein neues Stadium Alle Stande find gleichmäßig an biefer Colonifation betheiligt. Auf bem gangen Wege von Soeft über Lübed, Bisbn, Riga nach Nowgorob verfolgen wir bie Gilben ber Sanbeltreibenben, wie fie urfpringlich alle Stanbe umichloffen hatten, jur Sicherung bes Berfehrs mit gemeinfamer Raffe, ber Bflicht ber Gibesbulfe, gegenfeitiger Bürgichaft und gemeinsamer Bahlungen. Auch die Organe ber alten hofrechtlichen Gemeinbeverfaffmigen reichten für bie neuen Berbaltniffe polifommen aus; bie Gerichtsverfaffung ber neuen Dorfgemeinben mit bem Schultheiß an ber Spite, ber in ber Mart Brandenburg ein Schulgenleben, in Schlefien ein Schulgeneigen empfing, ift aus ben beutiden Sofrechten einfach berübergenommen. Die erften ftabtifchen Rechte, welche fich in Deutschland fixirten, verbreiteten fich als Rorm für bie Berfaffung ber beutichen Stadtgemeinden über ben gangen flavifchen Often: bereits im Jahre 1211 erhielt Golbberg in Schlefien bas Stabtrecht von Magbeburg, im Jahre 1216 murbe basjenige von Liibed auf Roftod übertragen.

Es ift ein munderbares Schaufpiel, ju feben, wie bas icheinbar paffipfte politifche Element ber nation fich obne Schwertftreich neue Gebiete eroberte, neue Bege bes Fortidritts eröffnete. Bir bedürfen feiner weiteren Erflarung für biefe Thatfache, ale bag bie beutiche Lebusperfassung und ihre Organe bie Leiftungsfraft und die wirthichaftliche Gelbständigfeit ber unteren Stande eben nicht gebrochen hatten. Qualeich aber zeigte fich biefelbe Bewegung bes Bertehrs innerhalb der deutschen Grengen felbit. Bie der beutsche Bauer ichon lange porber in ben beimischen Balb bineingerobet batte, ebe er ben flavifden angriff, fo find auch bie Stabte icon por biefer Reit burch Borftabte und Neuftabte gewachsen, ober gar aus wilber Burgel nen gegründet worden. Wir hoben bereits hervor, wie fich während bes Bürgerfrieges, in welchem jum ersten Mal eine beutsche Gemeinde burch Aufftellung eines eigenen Kronpratenbenten ihre fpecififch ftabtiichen Antereisen zu vertreten verfuchte, die Bedeutung ber ummauerten ftäbtischen Unfiedelungen und ber Bürgerichaften fteigerte.

Bir fteben in berienigen Beriobe, in welcher bie großen Straffen bes europäfichen Kandelsipftems, melde Deutschland bisber umgangen und taum berührt hatten, allmählich veröbeten. Der Berfall ber arabischen Reiche 1), bes nordeuropäisch-arabischen Berkehrs, und ber furchtbare Schlag, ber ben bygantinifden Sanbel ericutterte, gerftorten Diefe alten Berfehrslinien und verlegten bas Centrum berfelben nach Stalien, Seitbem Benedig, Bifg und Genng fich bes Mittelmeerperfebrs bemächtigt batten, bilbeten bie beutiden Sanbelsftragen, por allen bas Rheinthal, bie natürlichen Berbindungsabern zwifchen jenen großen fühlichen Stapelplätzen und ber Nord- und Oftfee. Unter Diefen Umftanden belebten fich ber ftabtifche Berfebr und bas beutiche Gemerbe, melde feit einem balben Nahrtaufend ftabil geblieben maren. Die gleichzeitigen Fortichritte ber Architeftur fteben mit biefem Aufichwung ber städtischen Kultur im Rusammenbang; ber romanische Stil murbe burch ben entwickelteren Spitbogenftil verbrangt, welcher ichon im Jahre 1188 beim Ban der Thore von Roln gur Anwendung fam; die Stulpturen ber Reit, jum Theil von feltener Reinheit und Lebendigfeit, erinnern in ibrer Composition an die Antife.

Die beutschen Städte, junächst diesenigen bes Oberrheinthals, wurden jest wirkliche Gewerb- und Handelspläte?), und eben bamit wurde

<sup>1)</sup> Bgl. D. St. S. 169.

<sup>2)</sup> Ebenba G. 171.

hier die alte hofrechtliche herrichaft und Berwaltung bes Epistopats erschilttert.

Neben ber Stellung bes Königthums an ber Spige ber Lehnsverfaffung gab es noch eine zweite alterthumliche Grundlage seiner Macht: die fönialichen Burgen und die Domanen.

Alls Friedrich II. nach Deutschand tam, jande er den Kern der stansfichen Bungen an Diemfleute und niedere Zofallen vergade und nur die Pälke, "in welchen Märtte gehalten werden", von diese lehmstrochlichen Bewegung und muderührt. Die alten Pfalgfähle und Pfalgfähre und hiere Errägie gagen also jedenfalls noch immer in seiner Hand, aber der Ton, mit welchem der Urspenger Chronist von ihnen sprickt, deweicht, der die hier Heighengen Gronist von ihnen sprickt, deweich, das die Jestigenoffen den Werth dieser Bestigungen micht eben hoch veransschlagen.

 fonialiche Boate, por melden von ceninglischen Schöffen Recht gefunden murbe, und fonigliche Schultbeifen; Die Bermaltung ber ftäbtischen Einfünfte wie der dagu gehörigen Domanialguter und Balbungen erforderte außerdem ein gablreiches bienstmännisches Berfonal. Aus biefen alten Bfalaplaten verichwinden in biefer Beriode bie Bogte, 3. B. in Franffurt, mo feit 1219 ber Schultheift an ber Spite ber gesammten Bermaltung ericeint, ober ihr Ginfluß wird boch beschränkt. wie in Ulm, wo die Dillinger, welche die Bogtei übten, genothigt wurden, außerhalb ber Stadt, in Schweighofen, ihre Berberge gu nehmen. In Nachen ftand ichon im zwölften Jahrhundert in den Urfunden ber advocatus hinter bem scultetus. In Goslar behauptete fich gwar ber Bogt im Befitze bes Stadtgerichts in ber Pfalz, aber die Markgerichtsbarfeit fam in die Hande pon vier durch die Bürger gewählten Richtern, Friedrich II. betrachtet in einer Urfunde bes Jahres 1219 wenigstens in Schwaben bie Schultheißen bereits als bie eigentlichen Stadtbeamten.

Wo die völlige Berdrangung des Bogts gelang, wie in Frantfurt, vereinigte der Schultheiß das Gericht über die eigentlichen Horigen, das "Buwedine", wie er es bis daßin gelibt, mit den drei Blacitis des Boats über die Genfualen.

Damit fteben wir aber por einer für die Entwickelung ber Königestädte bochft bedeutenden inneren Beränderung. Offenbar liegt ber Kern biefer Bewegung in einer inneren Annäherung der beiden hofrechtlichen Stände, wie mir fie in anderen Formen bereits in ben Bijchofftadten beobachteten, und ber Grund biefer Unnaberung wird auch hier in dem Umichwung der wirthichaftlichen Berbaltniffe gefucht werben muffen, burch welchen die Bedeutung des Markwertehrs in den Borbergrund trat und gleichzeitig die Cenfuglen und die börigen Sandwerter beeinflufte. Das Rejultat mar bier wie bort eine Berfekung der bisberigen hofrechtlichen Ordnungen, aber feineswegs fogleich die Bildung einer "freien Stadtbevollerung", wie bem Frantfurt und Mürnberg erft in ber Mitte bes Jahrhunderts die Freiheit vom Beirathszwang erhielten. Es war eine Bewegung, burch welche die Hande der ritterlichen Berren und Freien, für welche die ftabtische Boatei eine michtige Ginnahmequelle gebildet batte, von ten ftabtifchen Gefällen allmäblich abgebrangt murben, wie in ben Biichofftabten die der geiftlichen Berren.

Bu biefen alten Gemeinden waren nene ftabtische Gründungen getreten: Lübed feit 1181, welches fich jest unter banischem Schutze raid und glängend entwicktet, das zähringische Bern feit 1218. Bern blieb in einer fosse horrechficksen Abhängigheit; in Einbed aber gatt es als Grundsig, das im Wänner von freier Gebent den Derrenant rachsfäßig feien. Und wenn das Hamburger Stadtrecht von 1270 es besonders betonders betont, das weder Bogt noch Wingameister, noch glünger, noch Ungelber, noch ein Mintmann des Derren, noch ein Mintmann des Gern, noch ein Mintmann des Gern, noch ein Wännt, der an biesen Geschäften theilungen, zum Rach gehören blier, ho scheiten damit angebeutet, das sich einer Gegenfag zu den sind und der Scheiten Schöte von Ausgan an in einem bewußen Gegenfag zu den sind und werden Schöte von Aufgang an in einem bewußen Gegenfag zu den sind und der Scheiten Schöte von Aufgang an in einem bewußen des ein sich die Gewalt seit Jahrbunderten selfgewurgelt waren umd die fählische Gewalt seit Jahrbunderten selfgewurgelt waren umd die fählische Gewalt seit Jahrbunderten selfgewurgelt waren umd die fählische Gewalt seit das schriften Schrungen beraus allmählig ausgelichen vernungste.

Eine zweite Gruppe von Bfalgen barf man als "Burgftabte" bezeichnen; es maren Ortichaften, welche gwar eine gesonderte Berwaltung befagen, zugleich aber mit festen Baufern in Berbindung ftanden ober an folche angrengten. In Diefen Burgen befehligte ein "Burggraf", b. b. Blatcommandant, die bienftmannifche Befatung. Bir bemerften, daß ichon Friedrich I. ber Burgverwaltung gegenüber auf Die Gicherheit und Gelbständigfeit ber angrengenben Darfte Bedacht genommen hatte1): nicht ber Burggraf, nicht einmal ein Bogt, fondern eben wieder ein Schultheiß fteht an ber Spitze Diefer Gemeinden. Bir finden folche Blate am Rande ber fruchtbarften Gebiete bes Reichs: in der Wetterau Gelnhaufen, wo die Refte ber Bfalg getrennt von ber Stadt auf einer Ringiginfel liegen, Friedberg am Fuße einer Burg, Beislar unter ber Reichsfeste Ralsmunt, Umweiler in ber Bardt unter bem Trifels, Raiferslautern, im Elfag Sagenau, an ber Tauber Rothenburg: auch Nürnberg lag am Fuße ber Burg und ihrer Bfalg. Dagu treten bie fleineren Bfalgborfer, mit eigener Berwaltung, ohne Mauer und Burg, besonders am Oberrhein und in Schwaben - Schlettftabt, Mühlhaufen, Rolmar, Eflingen; - an jie vor allem mag ber Urfperger Chronift gedacht haben, wenn er von ben "Dörfern, in benen Martte gehalten werben", fpricht.

Bersuchen wir es nun, uns ein Bild davon zu entwerfen, wie sich Freierich II. diesen königlichen Gemeinden gegenüber verhielt?).

Rein herrscher hatte vor seiner Thronbesteigung die Bedeutung des städtischen Lebens und des Berkehrs in dem Grade ichaten gesernt

<sup>1)</sup> Bb. II, S. 375; ob. S. 14.

<sup>2)</sup> Bgl. Ministerialität und Bilrgerthum G. 370 ff.

Rinid, Deutiche Geichichte. III.

wie er. Wir bemertten schon, das seine Stellung in Sciclien sich eißer weientlich auf die Stadt Balerun gestützt hatte; seine Reise nach Deutschland war durch die Tener großer Stadtgemeinden von Genta die Arrena ermöglicht werben. Deutschland mußte ihm die siene Anthunit noch immer als ein kand des Ackendam im der Burgen erschehnen. Ze mehr ader die Guttliche Stäntigkuns auf den alten Beständen seines Fiscus durch den Bürgertrieg reductri worden, besto mußter gentate ihm den die Bedeatung der zahl reichen Heinen Bertschsgemeinden und Martsplätze entgeben, welche in seinen Jähnde geblieben nach gebieden mach gen

Man hätte erwarten dürfen, daß die königliche Gewalt sich mit aller Energie an die flädtischen Mittel herandrungen würde, um in ihnen an Stelle der schwinken.
Grundlage zu gewinnen.

Bei Friedrich II. darf man bestimmte politische Gedantlen annehmen, menn er diesen naßeitigenden Weg nicht betreten hat. Inbem er derauft versichtet, das Finansiphten ieiner sichtlichen Monarchie auf die deutschen Königsstädte zu übertragen, hat er, darf
man bekonpten, die großertige Entwicklung der beutschen Reichsstädte
in der Holgegeit ertt ermöglich. Eatt die Büllich die Gemeinden
burch rüchsichtes sie fiscalische Forderungen gewissermaßen im Keime
zu ersticken, hat er viellnehr mit weiser Borsicht für Wachschum und
Gedebien zu fördern gesicht.

Unter feiner Regierung find eine Angahl jener offenen Balatialbörfer — Schlettfadt, Neuburg, Kolmar — durch den Schulifeisen Bölflin von Hagenan mit Mauern umgeben und dadurch zu flädtiichen Geneinwesen erhoben worden 1).

Die Ummanterung sperrte die Entwidelung dieser Gemeinden gegen das Eindrüngen des Echnsweisens ab, meldem aus lei lämblichen Besteumpen der Schmsweisens ab, meldem tie lämblichen Besteumpen der Arme allmähigt erlegen worzen. Umd darin schemenmeien gefengen zu sahen, daß es gefang die Grundlüsse mit Vermenter der Verhauserssissium gint die Schmechte von ihnen ab zuwehren. Daß Friedrich II. dieses Verhältniß durchschaute, mird sich aus dem Privileg schließen lassen, neldes er am 8. November 1219 an Minister pertieb.

Sgl. Rich. Sen. IV, c. 6. Ferner de reb. Als. Script. XVII, p. 236:
 Columbaria, Sclezistat, Rubiacha, Muliihusen et alie parve civitates tunc temporis (initio sec. XIII.) non fuerunt.

Dem Marte Miruberg am Jong der füniglichen Burg fehlte die Zviebtraft jenes Vertehrs, mediger am Meim dem mirthschaftlichen Aufglichung der Stadte befordert hatte. Friederig felhe betomt in feiner Urtumbe 1), dag "Meindam und Schifflicht" der Stadt fehlten, umb daß sie auf umergiebtigem Boden begründert jet. Die Stadt nort auf die Ausstung der umtlegenden Domanialmaldungen bingewiesen, mub deiß Eudobertiebe, Bienengucht, Müßigen und Schmiederübuftrie, standen unter der Bermaltung einer sönigfichen Ministratifat, deren Gharafter uns die vorfommenden Begeichungen des Köhlerunisters, Errohmeisters, Bottichmeisters (butteularius) perratien. Dies städterunisten die vorfommenden Begeichungen des Köhlerunisters. Errohmeisters, Bottichmeisters (butteularius) perratien. Dies städtige und ber Burgatafte und ber Burg vollfähnig undebhängig. Der Mirmberger Untigker empfing direct den Honig im Dutte dass den Handel der Schlecker für befingliche "Defaltung, ober abg biefe wie eine die Goslarer "Malbleute" für für generate des Saufmanns bedurften.

Gerade bei einem folden Blat mit relativ geringem taufmännischen Berfehr mußte bie fonigliche Berwaltung bem Andringen bes Leburechts gegenüber besondere Borficht beobachten. Friedrich II. fette junadift feft, bag bie Stadt feinen Bogt haben folle, als allein ben Rönig. Er gewährte ferner ben Ginwohnern bas Recht fich gemeinfam gu beftenern, bag feiner für ben anbern gum Pfand bienen, bag bagegen jeder Nürnberger Glaubiger auf die Leute fremder Berren Beichlag legen burfe. Auch geftattete er ihnen ihre Mingen auf frembe Martte mitgunehmen. Wenn er bann weiter beftimmt, bag fein Biirger jemandes "Mundmann" werben, bag von einem Burger, bem Gigen ober Leben als Burgichaft ober Pfand verliehen fei, beim Tobe bes Berpfanders meber beffen Lebusherr noch beffen Erben Unfpruche erheben follen, bevor fie jene Bfanbichaften eingeloft, bag berienige. welcher einen Rurnberger belehne, fich bei Rechtshandeln an dem Reugniß ber Mitburger genugen laffen muffe, bag niemand einen Mirnberger vor fein Lehngericht gieben ober gum Breifampf nothigen tonne, fo verfolgen wir mit biefen einzelnen Bestimmungen gugleich bie verschiedenen Bege, auf welchen bie Burgerichaft allmäblich in die Lehnsverfaffung hatte bineingezogen werben fonnen. Friedrich II. ficherte fich alfo die Berfugung über biefe Stabte, indem er ber Musbehnung ber Lebusverfaffung an ihren Mauern eine Grenge feste.

Daß bie ftabtifche Bolitit bes jungen Konigs in biefer Beit

<sup>1)</sup> Bengler, Deutsche Stadtrechte bes Mittelalters G. 321.

bereits als wohlthätig ametannt war, beweit die Jughraft, welche die füniglichen Städte auf die Vente anderer Herren ausgaliene begannen. Aus einem Vertrags, welchen Friedrich im September 1219 mit dem Grafen von Utrach abschloß, erleben wir bereits, daß sich die Unterthanen bes letzteren in geröft Agli in hen benachbertnet schwälighstädten niedergelassen hatten; Briedrich versprach, sie ihm wieder zurückzugeben und in Justumit den Venten des Geschen die Einmanderung in siehen Schöte nicht mehr zu erlauben. Daß bies Berwagung höriger Unterthanen in die Schigsstädte eine weit verbreitete war, ertenut man ans em Privilleg, welches mehreren der setztern zu Tohl unwebe<sup>1</sup>), daß ein eingewanderter höriger nach einem Jahre mehr von seiner Perrifchaft verlamirt werben dirfe und er dann Zubell unwebe<sup>1</sup>), daß ein eingewanderter höriger und einem Jahre mehr von seiner Perrifchaft verlamirt werben dirfe und er dann Zubellnachme an den blieger-lichen Breischen bestigen sollte

Daß Friedrichs Intercsie den Bischofstadten gegenüber und einer andrem Seite lag, als dei den früschsichen, dars imm indit abhatten, teitere Bositis für die flädriche Entwirdelung in Deutschaub im allegeneinen einen segenskreichen Cinslus zuzuschreiben. Es ist bekannt, daß ein Name nech dereißig Jahre nach seinen Zode wie ein Jauberschlag auf die reichsstädtlichen Bürgerschaften wirtte. Ein damadiger Geschächtschreiber der Seinertt: "Die Kausstent lieben ihn mit großer Dingebung, du er die Landstraßen und Wege so sicher stellte, daß sie unbebeschligt, vondin sie wollten, reisten."

Die erwerbenden Klaffen, welche jenfeils der alten Gerengen das Gberthal und die Kliften der Tsties germanistren, fanden jeşt innerhalb berselden einen neuen Anziehungspuntt in den Königsflädten. Wie nahe beide Bewegungen sich innerlich berührten, deweilt der merkwirdige Umftand, daß es hier wie dort das Annt des Schultseisen war, um welches sich die iche normitennaden trotallitriet.

Um biefe se fruchtbare Sassivität gegenüber einer vielverssprechen sen Sattovidelung voll zu würchgen, wird man allerbings nicht übersehen bürfen, boğ sür Kriebrich bie Möglichteit, seine sicilischen Ginfünfte wieber zu gewinnen und in Serbindung mit ben beutschen Sräften zu einer einstellichen Bossitä zu vernoerschen, unzweiselbast im Dintergrumd aller seiner Gerwägungen stanb.

Die Curie hatte eine folde Combination baburch ju verhindern gesucht, daß fie Friedrich auf die herrschaft im Reiche, ben Sohn

<sup>1)</sup> Sgl. B. reg. Fr. II., 280. 301.

<sup>2)</sup> Rich. Sen. IV, 2.

besselben auf die in Unteritalien beschräntte. Da Zriedrich an eine Realmion beider Gebiete schon im Jautresse ieiner Opnassie nicht benten sonnte, so versucher eine Sorm der Betreitung au sinden, woelche ihm, ohne die staatsvechtlichen Begriffe zu verschieden und den Widerstand der Gurie berauszuserbern, eine möglichst freie Disposition ister dieseten sichert. Es mar siene Wische, sienem Sochen staat in Siecisien die Perrichaft in Deutschland zu übergeben, sich selbst aber zum Kasser freinen zu lassen des Serwaltung zu übernechnen.

So lange die welfiiche Opposition in Deutschland nicht gebrochen war, befand fich Friedrich thatfachlich außer Stande, ben Rrenggua angutreten ; auch erlangte er von honorins III. ohne Schwierigfeiten ben Aufschub biefer Unternehmung. Ingwischen waren im Sabre 1217 König Andreas II. von Ungarn, niehrere fübbeutiche Fürften und eine folnisch friefische Flotte nach bem Drient abgegangen; im Nabre 1219 murbe Damiette erobert; aber eine entscheibende Unternehmung erwartete man erft von bem Gingreifen Friedrichs. Sonorius III., welcher nur für ben Kreuggug lebte, ließ fich berbei im voraus benjenigen zu beftätigen, welchen Friedrich II. für feine Abwefenheit jum Stellvertreter einfeten werbe. Der lettere verficherte ihm am 10. Mai 1219, bag ber Zwed ber Babl feines Cobnes nur ber fei, bas Reich mahrend bes Kreugzuges beffer zu verwalten und biefem Sohne für ben Gall feines Tobes bas beutiche Erbaut gu fichern. Er erlangte gleichzeitig einen weiteren Auffchub und eröffnete bann mit Honorius die Berhandlungen wegen ber Rafferfronung. Der Bapft verlanate nunmehr allerbinas von Friedrich bie Beftätigung jenes Beriprechens, welches biefer am 1. Juli 1216 feinem Borganger ertheilt hatte. Friedrich gemahrte baffelbe am 10. Februar 1220 mit bem Bufate, bag er feinem Sohne in Sicilien nachfolgen biirfe , falls biefer ohne Cohn ober Bruber gu binterlaffen fterben folle; aber er fprach in einem gleichzeitigen Schreiben vom 19, Febrnar bie hoffnung ans, bag ibm ber Bapft boch noch Sicilien auf Lebenszeit überlassen werde. In der That erklärte sich Honorius bereit, bei der Kaiserkrönung, welche dem Kreuzzug vorangehen sollte, über diesen Punkt nochmals mit ihm in Unterhandlung zu treten.

Wenn man die Verhandlungen Friedrichs nach dieser Seite hin mit einiger Bollitänbigteit überschaut, so bleiben seine gleichzeitigen. Vermißungen sie heitende Volle bei den veutschen Friesten in Ungewißeit gehüllt. In einem Schreiben an Donorius vom 18. Just 1220 berichtet er, das ein großer Theil der Fürsten dieser Bahrl übertrecht fahe, dann aber sie auf einem Pottage in Frauffurt, den er im April diese Jahres zur Berathung der Romsahrt gehalten, ein plößicher Simmungswechsel eingetreten — wie er meint, infoge eines Consiliets guischen dem Erzeische vom Vanin, umd dem Landgrasen von Thüringen, — und dann sei heimrichs Wahl wider sein Wissen und beruchtunft gerade von den früheren Gegneru derselben volksoon worden 1.

Wer biejenigen Fürften waren, welche ansangs bief Mössich batten, engiete sien Bernbiegestet batten, engiete sien den Bernbiegestet batten, engiete sich aus dem Privilleg, welches er am 26. April 1220 ben gestlichen Fürften gewährte, indem bassichte die Einmitthigfeit der letztern bei der Königswold besonders der vorwebet.

An einer anderen Stelle \*\*) werden der Truchses Cherhard vom Bathung und der Schent Komrad vom Binterstetten als dieseinigen bezeichnet, medie besoehen für Hir Hiroland Bathuterstetten als dieseinigen bezeichnet, medie besoehen habe die Keichsministerialen von derssehen Gebertung übert Jateressen erweitenten möhrend der der betuchten Ketens sich zumächt nicht der Besterguig entschlagen bonute, daß sie zu einem Conslict mit dem römischen Studie silben werde. Es wor dann weniger wohl sener Constitut zwischen Mainz und Thirringen, als die Gewissehe, daß Areit sich die Kernsel zu der Kern

Um alle Bebenken ber Curie ju gerftreuen, verbrieften die Fitriten am 23. April ber Curie alle Jugeftändniffe, welche ihr Friedrich gemacht hatte, indem sie nochmals betonten, daß das Imperium und bas Konjareich flaatlich getreunt bleiden missten.

<sup>1)</sup> Bgi. auch D. St. S. 56 ff.

Script. XXIII, p. 379: eorundem ministerialium et aliorum principum interventu.

Am 26. April gewährte Friedrich den gestlichen Fürsten das erwähnte Priviteg. Es verfolgt im wesentlichen den Zweck, die bischöftliche Verwaltung vor den Eingriffen der königlichen sicher zu stellen.

Er versichtete darin von neuem auf das Spolienrecht. Er verbot filt die Juhunft die Anlegung neuer Zolf. um Münighläten ib en bildofilichen Territorien und Jummunitäten, die Ulebergriffe der Sögte, die Aufnahme fürchlicher Höriger in die finiglichen Sichte, dies Juhnahme fürchlicher Höriger in die finiglichen Sichte, wie der gegenmächige Anlegung dem Schlöffern, Dörfen der Städen auf fülftlichem Boben. Nach dem Beispiel Friedrichs I. unterlagte er endlich siehen Beamten, in dem Bischofflichen in Zolf, willing ober amberen Berundtungsfachen in Gorifdsberaftet zu üben, es sei dem ach fage vor dem Beginn ober acht Tage nach dem Schuff eines Gründsbartet in nicht überschreiten und möhrend der Inweschapet des Königs ohne vorferziedensche Antfindigung eines Hoftages überhaupt leiten Gerichtsbartet inden

Die Voge ber allgemeinen Berhältniffe tritt damit in ein Hares vicht. Friedrich erlaumte nach wie von in den Bildschen die wichtighe Stiffe feiner Mocht; alle Bethimmungen biefes Scheese find derauf berechnet, Ordnung, Einheit und Jusammenhang in die Bernvaltung ihrer Eintlinfte und Lehen zu bringen. Bur die alle Sicherheit deler Administration und des Bernvaltung der Genfallen erfohltert worden, indem diefelse eine Menge höriger Kirchenleute in den Schut mud unter die Gerichtsbarteit der Einsglichen Schuffleißen herübersag, in siche Friedrich jest diefer Bewogung jowie den Einziffen der Niedskumisterialen in die bischöftlichen Guttfinfte einen Miegel dor, um eine weitere Zerrüttung der Irrhüchen Witchfelden für die Zeit seine vollen der in der den weiter Bernveltung der Irrhüchen Witchfelden für die Zeit seine Witweschaftet zu benmen.

 Bolanden, die Berwaltung Schwabens dem Schenken Konrad von Winterstetten und dem Truchsessen Gerhard von Waldburg, dem letzteren zugleich die Bewahrung der Reichsinsignien.

Es war ein Berlind, die maßgebenden Jactoren der deutsches Jactoren der deutschein Jacoben der Gemeinschein Winisterialen, zum Jwed einer einheitlichen Bernachung und einer assanieitigen Controlle zu combiniten. Noch immer wirtten die Gedanfen Iriseriche I.: die Saientieffen in beiger wormunbschaftlichen Negerung leiten Bertretung. Wenn fenner Friedrich II. gerade Sonrad von Speier zum Bornmund bestimmte, melden er schon und I. April zu seinem Vogaten in Jatalien ernannt hatte, so verräth dies seinen Bunfich, dies Negerung mit Jatalien in Bertbindung bringen, ohne dem Könige selbst zumächs hier eine Bettung eingungsammen.

3m Commer 1220 überschritt Friedrich II. mit einem fleinen beutschen Heere die Alpen. Die Berhandlungen, welche er mabrend des Mariches mit Honorius III. führen ließ, find uns nicht befannt: wir wiffen jedoch, daß Konrad von Scharfenberg, welcher ihm poranging, junachft auf die Abtretung Mittelitaliens an ben romifden Stuhl feine Rudfichten nahm, obwohl Friedrich ben Unfpruch ber Eurie auf die mathildinischen Güter anerfannte. Am 22. November 1220 wurde Friedrich von Honorius III. gefront. An demfelben Tage gab er eine Angahl Gesette, welche ben 3med hatten, einmal ber Rirche weitere Gicherheit gegen bie ftabtifche Bewegning gu geben, wie fie benn bie Freiheit ber Bfaffen von ftabtifchen Steuern und weltlicher Gerichtsbarkeit befräftigten und jede Berletzung der Ammunis tät neben der kirchlichen Excommunication auch mit der Reichsacht bedrobten, und zweitens feine Longlitat bem Bapft gegenüber burch fcharfe Magregeln gegen die Leter außer Zweifel zu ftellen. Bas über die sicilische Frage, welche in Rom entschieden werden follte, bestimmt wurde, ift uns nicht überliefert: wenn sich aber Friedrich II. bald nach der Krönung als .. imperator et rex Siciliae" bezeichnet. ohne daß Honorius biefen Titel beauftandete, fo ergiebt fich, baf bie Curie die Berionalunion des Reiches und Siciliens jest wirflich gestattete. Honorius fand fich fogar bereit, ihm für den Antritt bes Kreuzzugs einen neuen Auffcub zu gewähren.

Daß es auf biefem Wege gelungen war ohne offenen Conflict mit der Currie die facitific Bereinigung der sicilischen Monarchie mit dem Imperium in Friedrichs Hand durchzuschen, stellt die damalige Uebertegenheit der staussischen Diplomatie über die püpflische in das glängenifte Richt. Sobald Friedrich II. den Boben Afquifens betreten hatte, begann er die Neorganifation seiner Erbmonarchie mit einer Schieferseit umd Schnelligkeit, welche zeigt, daß er sich jest den Krässen vollkommen gewachsen stählte, melche ihm früher iche Bewegung in einem Gewieten ummöglich gemacht hatten. Die Wiedersterftellung um Erweiterung der apulischen Domänen, die Unterwertung der schiffigen Saragnen, die Neform und Gentralistung der Julitz, die Negelung des Setuentweisen verwandelten hier mit wunderkarrer Schwelligkeit den alten normannischen Lechnstellung in eine absolute Monarchie.

Bahrend Friedrich fich biefer Aufgabe, Die feinem Talente und feinen Reigungen fo vollftanbig entsprach, mit erstaunlicher Energie unterzog, lieft er boch bie Angelegenheiten bes Oftens feineswegs aus ben Augen. Seitbem er jedoch burch bie raiche Unterwerfung Apuliens und Siciliens jene Mittelmeerstellung wiebergewonnen batte, für welche in ben orientalischen Angelegenheiten ein felbständisches politifches Intereffe ins Spiel fam, murbe fein Berhaltniß gur Krengsugsfrage ein anderes, als es gur Beit Imoceng' III. gewesen war. Bene firchliche Berpflichtung, Die ibm von Sabr ju Sabr laftiger geworden mar, eröffnete ibm jett bie Aussicht auf eine bominirende Stellung im öftlichen Mittelmeer, wie icon fein Bater fie ins Ange gefaßt hatte. Roch am Ende bes Jahres 1220 fuhr ber beutsche Sochmeister Bermann von Calza und ber Bifchof von Augsburg nach Meanpiten ab; im April 1221 folgte ber Bergog Ludwig von Baiern mit benienigen Fürsten, welche Friedrich nach Rom begleitet batten, im Juli Anfelm von Juftingen und ber Bifchof von Catania, Es geichab offenbar im Einverstandniß mit Friedrich, baf bie beutiden Rreusfahrer ben Borichlag machten, von Damiette aus einen Angriff auf Balaftina gu unternehmen; aber ber papftliche Legat Belagius, ber Führer bes Rreugzuges, brangte zu einer Unternehmung gegen Rabira, Um 17. Juli 1221 brach bas Rreugheer von Damiette auf, mußte aber am 20. August, nachdem ber ägpptische Sultan Ramel die driftliche Broviantflotte auf dem Nil genommen batte, fich unter ben ungunftigften Berbaltniffen gur Umfebr entichließen. Um 30. Auguft wurde Belagius jur Capitulation genothigt, obwohl die Befatung von Damiette jur Bertheibigung entichloffen war: Damiette wurde geräumt und mit ben Saragenen ein achtjähriger Baffenftillftanb geschloffen, ben nur ein gefronter Konig follte auffündigen burfen. 2m 8. September 1221 bielt ber Sultan in Damiette feinen Gingug.

Das Unternehmen, burch welches Junocenz III. und sein Nach-

folger die Führung der Kreugzüge hatten wiedergewinnen wollen, mar gescheitert, und zwar unzweifelhaft an ber Unfabigfeit biefer firchlichen Fithrung. Damit fiel Die Leitung Diefer Unternehmungen wie von felbit dem Raifer gu; die Claufel jenes Capitulationsvertrages ftellte fein Eingreifen gewiffermagen in Ausficht. Fir Friedrich nahm badurch diese Angelegenheit eine völlig unerwartete Bendung. Er bielt auch nach ber Rataftrophe in Megupten mit voller Entichiebenbeit an feinen Berpflichtungen fest: nachbem er fich im Marg 1223 auf einer Bufammentunft in Ferentino von honorius eine weitere Frift von zwei Jahren erwirft hatte, verlobte er fich nach dem Tobe feiner erften Gemablin mit Nabella, ber Erbtochter bes Ronigs von Bernfalem. Am 9. November 1225 fand zu Brindifi die Bermählung Friedrichs ftatt, nachdem Jabella icon in Balaftina gefront worden war und der Raifer fich in einem Bertrage gu Can Germano für ben Antritt des Kreugzugs eine lette Frift von zwei Jahren erwirft hatte, beren etwaige Ueberichreitung bereits mit bem Banne bedroht murbe.

Das staussische Dams ich meister wolfständig in die Bestimmen eingetreten zu sein, welche es beim Zode Heinrichs VI. am Wittelsmer eingenwamen hatte, nur mit einem großen Unterschiede: nicht mehr die beutschen Burgen und Witinspraien, sondern die neue geschete Bernooftung Seitlichen und ihr Kinnagen bildeten die Grundschaften und ihre Kinnagen bildeten die Grundschaft bernochten Bernooftung Seitlichen und ihre Kinnagen bildeten die Grundschaft geschoten Bernooftung Seitlichen und ihr Kinnagen bildeten die Grundschaft geschiede Bernooft gestellt geschieden.

lage diefer Macht.

Beinrichs VI. Gedanke mar es gewesen, die normannische Monarchie mit Bulfe der ftaufifden Minifterialen gu beberrichen und gu verwalten; Friedrich machte, wie einst Roger II., die sicilischen Araber, welche er in Luceria anfiedelte, jum Rern feines Beeres und legte die Berwaltung feines Königreichs ausschließlich in ficilische Bande: er regierte in Sicilien allein als ficilifcher Ronig. Trager ber Reichshofamter verschwinden feit 1220 nach einander aus feiner Rabe; es ericbeint gwar eine Reit lang ein ficilifder Rammerer Richard in feinen Urfunden, aber obwohl fein Sof fortbauernd den Cammelplat beuticher Fürften, freier Berren und Reichstienftmannen bilbete, jo gerieth boch die beutiche Organisation beffelben allmählich in Berfall; nach dem Tode Konrads von Scharfenberg (1224) bat er felbst keinen Kangler für bas Reich mehr ernannt. Much in Ober- und Mittelitalien gab Friedrich II. das Burgenund Dienstmannenspftem Beimichs VI. auf; nachdem Romad, melwelcher noch Legat für gang Stalien gewesen mar, nach Deutschland an den Sof Beinrichs VII. gurudgefehrt mar, bilbete Friedrich zwei

große Legationssprengel, einen ober- und einen mittelitalischen; in ienem fette er einen Erzbischof, Albrecht von Maadeburg, in diesem einen Minifterialen, Gungelin von Bolfenblittel, als Stattbalter ein; Ancong und Spoleto blieben bem Bapfte.

Unter ben Borwürfen, welche bie nachwelt gegen Friedrich II. erhoben bat, ift wohl am baufigften berienige wiebergefebrt, bak er die gange Wille feines Talentes ber sicilischen Monarchie gewidmet. Deutschland bagegen habe verwilbern laffen. Jebe einfache Betrachtung ber bamaligen bentichen Berhaltniffe wird jedoch einraumen muffen, daß fur jene glangende Politif, welche in biefer fublichen Monarchie bie Refte ber Lehnsverfaffung vertilgte, in Deutschland bie Boraussetzungen eben nicht vorhanden waren.

Friedrich batte bei feinem Aufbruch noch einmal die icheinbar fraftigften Organe ber alten Berfaffung, ben Epiftopat und bie Reichsminifterialität, im Intereffe bes Konigthums geeinigt. Daß biefe Combination nicht fabig war, die weitere Berfetung ber beutichen Berfaffung gu bemmen, beruhte auf ber Gelbftanbiafeit und Energie, mit welcher fich auf ber Grundlage neuer wirthichaftlicher Buftande neue politifche Krafte entwidelten. Das ftabtifche Element und die Geldwirthichaft ichoben fich in ben früheren Busammenhang ber Berfaffung unwiderfteblich binein; bas alte Gleichgewicht ber Gewalten, gwijchen benen bas Konigthum bie ausschlaggebenbe Dacht gebilbet hatte, ging bamit ichrittweise verloren. Un bie Stelle ber Naturalleiftungen traten die Abgaben ber Stadte und die Ginnahmen bes Berfehrs, welche bie Ottonen, von ihrer Gerinaffigigfeit überzeugt. forglos in fremde Sande gegeben hatten. Das beutsche Konigthum tonnte ben Erfats allein in ben Reichsftabten fuchen, aber Friedrich batte eben beshalb gunachft fich eine ichonenbe Bflege berfelben gur ftaatsmännischen Bflicht gemacht,

Die Bebeutung bes beutschen Raufmanns entwidelte fich am freiften in benjenigen Gebieten, welche außerhalb ber beengenben Schranten ber alten Berfaffung für bie beutiche Rultur gewonnen waren, und eben auf diesen fremden Darften tritt uns gum erften Mal die Intemitat bes nationalen Bewuftfeins entgegen. Die beutichen Raufleute an ber Office ichufen fich in Nowgorod und Wishn eigene Berichtsftätten. Das Berichtsbedurfniß vereinte bier die beutichen Raufleute aller Gebiete zu Berbindungen für bie Aufrechthaltung ber nationalen Intereffen. Als bie Danen im Jahre 1221 por Riga erichienen, entwickelte bier bie bentiche Bevolferung einen BiberFragen wir nun, wie Friedrich biefe Dinge betrachtete, fo milffen wir, icheint es, einen Umftaud ins Auge faffen, welcher von Friedriche Gegnern meift mit Stillschweigen übergangen wirb. Otto IV. hatte feine Stellung baburd gu befestigen gefucht, bag er fich mit bem Ciftergienserorben verband, ber bann in ben Jahren 1210 und 1211 jum letten Dal als Bermittler zwifden Papit- und Raiferthun eine große politische Thatigleit entfaltete. Un ber Geite Friedriche II. erscheinen feit bem Jahre 1216 bie Ritter bes beutschen Ordens. Am 23. Januar 1216 ertheilte er bem Sochmeifter besfelben bas Recht, auf fonigliche Koften Mitglied feines Sofes gu fein, und verfügte, baß je zwei Orbensbriiber fich beständig an benfelben aufhalten follten. Friedrich fant an ber Spite biefes Orbens in hermann von Salga einen Staatsmann von feltener politifcher Rlarbeit, Kraft und Besonnenheit. Bie hermann es niemals für nöthig gehalten bat, feine Babn von ber bes Raifers gu trennen, fo find feine politischen Gebanten eben auch immer biejenigen Friedrichs gewefen. hermann murbe ber erfte Diplomat ber faiferlichen Berwaltung, ber Bertreter einer Bolitit, in welcher fich bas gutereffe für ben Bestand und ben Fortschritt ber Rirche mit einer felbitlofen Theilnahme für die Sobeit bes Kaiferthums vereinigte. Im April 1221 nahm Friedrich II. gu Tarent ben bentichen Orben und feine Gliter in ben faiferlichen Schut, befreite ihn von allen Steuern und Abgaben und gestattete allen Inhabern von Reichsleben, iber bie letteren wie über Allodien gu Gunften bes Orbens gu verfügen; er felbft überwies bemielben Güter in ber Rabe von Franffurt und in Balermo. Indem er fo bem beutiden Orben feinen Gont und eine feste Beimath im Occibent gewährte, hat er bie Theilnahme beffelben an ber beutichen Colonifationsarbeit erft ermöglicht. Judem bann ber

Orden sich immitten heidnischer Gebiete zwischen Beichsel und Duna ansiedelte, gewann das Kaiserthum einen sesten Zusammenhang mit der deutschen Bewegung an der Ofise.

Auch die gleichstige Entwickelung der beiden neuen Wönchsorden, der Franzisfaner und Dominisaner, sieht mit den neuen Michtungen des Zeitalters in unverfennbaren Zusammenhang. Die Berbindung von Contemplation und wirtsschaftlicher Thätigkeit, neufch die Benedictiner, Pathonositratiere und Gispezigner sennzischatet, wor aus den Berhältnissen einer wesentlich abmertichen Aufur hermagewachsen, ihre Klöster waren erst in dem deutschen, dann in dem slawischen Balde die Basilvecker dieser Kultur geworden; die neuen Orden der Balde die Basilvecker dieser Kultur geworden; die neuen Orden der Balde die Basilvecker dieser Kultur geworden; die neuen Orden der Balde die Basilvecker dieser Kultur geworden; die neuen Orden der Balde die Basilvecker dieser Kultur geworden; die neuen Orden der Balde die Basilvecker dieser Kultur geworden; die neuen Orden der Balde die Basilvecker die Statischen der die Balde Der die Basilvecker die Balde die Balde die Balde die Balde die Balde Der die Balde die Bald

Der heilige Dominicus begann mit Keperpredigten gegen die Abeigenfer, und sein Orden überkam allmäßlich die Leitung der Jinquisition, die sich ier eine gegen die Schalte richtete; er verluchte es der häretischen Bewegung zugleich mit geistigen Wassfen zu begagnen, indem er nach dem Bekanntwerben des Aristoteles den pfilojophischen Beweis für die Wasspheiten des Christenshums antrat und bie scholaftischen Studien begründete.

Der Kaufmannsssom Franz von Affifi, welcher plüstlich den Emidius freiwilliger Armuth gesät hatte, predigt im Jahre 1210 im Japprifchen Vager vergedens das Geriffenthum, fehrte darunf nach Stallen zurück, nud nun wanden fich seine Schiller noch in der gangen Reinsselt lierer Juguenbrifche dem Städten zu. Allerdings gingen beide Orden sehr bald ihre verschiedenen Wege. Die Dominilaner erscheinen zuerst als strenge Prämonstratenser; ader Franziscus gewann auch den heiligen Dominicus sir die Gigenthumstosigkeit, und strenge Organisation und Abhängigkeit von Rom ist beiden Orden gemeinsan.

Bor allem die dentschen Städte waren es, welche der Eunwickimg dieser frechtliem Petentikungen dem fruchschaften Boden gemährten. Im Speier festen isch die Franzistaner im Jadre 1219, im Bomms und Röfin um 1221, im Regensburg 1229, im Erfurt 1232 seft, neben umd nach ihnen auch die Doministaner. Es ist richtig, in den Städten betteite es sich bestier, als auf dem Lande 1); aber die Bopularität der Franzistaner beweist boch zugleich, wie religionsbedürftig damales die istbeitschen Kreite waren. Auserzeites batte Engelbert von Röfin sie trot des Protestes seines Alexus aufgenommen, damit die Prophezeiung der bestigen Hildegard im Erfülfung ginge, daß ein neuer Dreden Klerus um Schaft schaftigen werde 3).

Es ift bekannt, daß der Ordensgeneral Elias, der Nachfolger des heiligen Franziscus, einer der intimften Berather Friedrichs II. war: auch hier fuchte und fand der Kafter Fühlung mit den lebendigen

Araften feines Zeitalters.

Be mehr die alten Sandelswege verfielen, je aussichließlicher fich Seundig, Genna und Bija an den Ausgangspuntten des aflatificien Dandels seifsligten, desto entschiedener raten die großen Wärtte Deutschlamds und Raliens in den Mittelpuntt des Keitwerfelps. Die Bedeutung der fraugsfischen Eindes innt almächtig berach die Wärtte der Champagne, deren Blütte um 1150 begonnen hatte, daben um 1250 den Dößepuntt derfelben überschirten: das fraugdein Mittelschieden Geminsten vorganischen fich auf der Geroberung der englischen Gebeitet, statt sich auch meiterhin auf die fädblichen Geminunen zu füttigen, and der Seitze diese großen Saslafinscheren, möstend Brieden ihre Bedeutung seiner Zafallen und Winisterialen nicht hoch mehr der mit der schieden der schie

<sup>1) 8</sup>gl. Rich. Senon. IV, c. 16: mirum est, quod bati viri (bic 2minicant) . . . in eivitatibus opulentisribus habitare coeperunt, in quibus splendide vivitur, et habitatores carum civitatum deliciis et divitiis habundant etc. 8gl. auß gody, bir füßelen Sitzerfaßungen ber Minoriten im Sibeingeiter (Epiglis 1881).

<sup>2)</sup> Caesarius, vita Eng. I, 7.

breitung des taufmännischen Bertebers, als dieser seit in immer breiteren Ertömen die Ofsse berüftere ib Deutschen gewannen dahre gerade hier Naum und Wösslichkeit sich seitzusen und die Ammidschung eines saum in Deutsche bei der Ammidschung eines saumigstädinnen. Weis der Infammenbruch von Byganz die rapibe Antwickelung des italienischen, in ertflätt jener Umstand diesen dahre einer versinstenen, der deutsche Saufmann softe am Rande einer versinstenen, der deutsche immitten einer noch halb darbarischen Rustum seinen Saufmann sollte dem Verlanden. Der deutsche immitten einer noch halb darbarischen Rustum seinen Saufmann sollte dem Verlanden, der deutsche immitten einer noch halb darbarischen Rustum seinen Saufmann sollt die den versinsten unrechnückiger Ausberuch der allgemeinen Berbältnisse, das Friedrich II. zu derselben Zeit in seinen stictlissen Düssen werden der das ab de deutsche Schalen von des das des deutschen Ritter an die Weissfel schieften.

Man sieht, wie alle die verschiedenen Bewegungen der Zeit am Hofe Friedrichs II. Berftändnis und eine eigenthümliche Vertretung gefunden haben.

Der Raifer batte ben inneren Frieden Deutschlands badurch gu fichern verfucht, bag er die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten mejentlich in den Sanden des Erzbiichofs von Roln gurudließ; aber er burfte fich boch nicht verhehlen, bag er baburch ben tolnischen Intereffen für die Leitung ber Reichspolitit einen großen Spielraum gewährte. Engelbert benutte feinen verftarften Ginfluß gunachft, um feine territorale Stellung zu befeftigen: er brachte bie veräußerten Leben feines Eraftifts wieder an baffelbe gurud und verfuchte es, ohne die neuen Berbaltniffe vollständig zu befeitigen, diefe Berftellung und Erweiterung bes neuen Befitsftandes burch eine neu geordnete Bermaltung gu fichern: er ftellte gwolf Schultheißen an bie Spite feiner Einnahmen, benen die Unterbeamten rechenschaftspflichtig waren, und verpflichtete in jedem einzelnen Monat ie einen berfelben für ben Dienit: er nötbigte bie Schöffen und bie übrigen Gerichts. behörden zu einer prompten Juftig, indem er burch einen besonderen Bertrag ibnen die Berpflichtung auferlegte, nur an ben Festtagen Gerichtsferien ju machen und binnen brei Tagen jede Sache ju enticheiben, Cafarius von Beifterbach 1) rubmt bie unnachfichtliche Strenge, mit welcher er "bie Uebergriffe ber Grafen, Eblen, Dinifterialen und Bürger" feiner Diocese abndete, und bemertt, daß in feinen beiben Sauptftabten, Roln und Goeft, fein Bijchof vor ihm größere Macht befeffen babe. Dienten biefe letsteren Magregeln bagu,

Vita Engelb. I. c. 4.

ben Kölmer Verlehr gegen alle äußeren Störungen sicher zu stellen, io wirtte Engelberts Verschren und den gelammten beutschen Explopen bog jugsteid als ein emunthjambes Vesipiel für bie Wössichstie, ben neuen Verhältmissen gegenüber die alle Stellung zu behampten umd zu verlärfen. Vern beige mit 10 glängendem Erfolg arbeitende Kölner Politif weitere Nachahmung sand, so ließ sich erwarten, doß die aufstägenden Kräste des beutschen Stopen fich in die Form der alten Justitute wirden schiedungen lassen.

Dem Gefühl wiederlehrender allgemeiner Nechtssicherheit, wie es in Balthers Alage um Engelberts Tod seinen Ansderut gefunden dat, stand der wachsende Arzgwohn umd Hoh von seiner Politif am nächften betroffenen ritterlächen Arzeie gegenüber, deren leidenichaftlichen Ansderüchen Engelbert schlich zum Opfer siel.

Doß Engelberts Täßingteit nach biefer Richtung hin auf die volle Justimmung des laifertichen Hofes verdnen tomte, ist ebenjo nochre feheinlich, als es amberrefrieis gewiß ist, doß die Veitung der äußeren Richtsangelegenheiten nach schniden Schichtspuntten, wie sie Engelbert verlichte, nicht mit ben flauflichen Interessen, werden best vor allem bei der pläckichen und überrachenden Kendung ju Zage, welche die Berhöltmisse an der Disse durch die Gefangennehmung König Beddemars II. von Zönkender erfuhren.

Das briidende Uebergewicht, welches die banifche Monarchie feit bem Beginn bes Jahrhunderts im Norden und Often ber unteren Elbe gewonnen, bie paffive Stellung, welche bie Reichsgewalt biefen Berhaltniffen gegenüber eingenommen hatte, erzeugten einen Entichluß barbarifcher Gelbitbulfe, ber an ber gangen Oftfeefufte eine nationale Erhebung gegen die vordringende banifche Herrichaft hervorrief. In ber Racht vom 5. jum 6. Mai 1223 bemächtigte fich Graf Beinrich von Schwerin auf ber Infel Loo bei Fuhnen Konig Balbemars II. und feines Cohnes. Er brachte feine Gefangenen gludlich an die Elbe und legte fie erft in Lengen, fpater in Dannenberg in Gewahrsam. Die Reichsgewalt nahm fofort Notig von biefen Borgangen: am 24. September 1223 wurde ein Bertrag gwijchen bem Grafen und bem Reiche geschloffen: Graf Beinrich erflärte fich gegen Bablung einer Summe von 50 000 Mart Gilber bereit, ben Konig an das Reich auszuliefern. Man beschlof dann, die Auslöfungsverhandlungen mit Balbemar von Reichswegen zu führen, ibn gur Abtretung ber occupirten Reichslande gu nöthigen und im Beigerungsfalle ibn nach ber Harzburg in Saft zu bringen. Aber

nicht Engelbert, welcher vielmehr auf ber bedingungslofen Freigebung Balbemars beftand, fonbern ber Bifchof von Burgburg mar von Friedrich II. jum Abichluß biefer Berhandlungen bevollmächtigt worben. Bevor ber Bertrag in Kraft trat (am Sonntag nach Oftern 1225), forderte ber Bapft ben Gubernator auf, ju Gunften Balbemars zu interveniren, mabrend Friedrich ben entichiedensten Bertreter ber imperialiftifchen Sbee, Bermann von Salga, nach Deutschland ichicfte. 2m 4. Juli 1224 vermittelte biefer, von Gungelin, bem Truchieft von Balbburg und mehreren tolnischen Ministerialen umgeben, ju Dannenberg einen neuen Bertrag: Balbemar follte 25 000 Mark gablen ober auf zwei Jahre einen Kreugzug antreten, Die beutschen gander berausgeben und Danemart wieder als Reichsleben empfangen. Es mar ber icharffte Ansbrud einer faiferlichen Bolitif, welche noch immer die gesammten Reichsintereffen im Auge batte. Hermann febrte barauf nach Italien gurud und mußte es Engelbert überlaffen, über die Ausführung biefes Bertrages zu machen, Ms aber Engelbert im Berbft 1224 gu Bletebe an ber Elbe ericbien. wurde hier ber mit Balbemar abgeschloffene Bertrag von ben banis ichen Abgefandten verworfen. Der banische Konig blieb in ber Gefangenichaft bes Grafen von Schwerin; aber Die friegerische Benbung, welche die Berwickelungen mit dem banischen Abel nahmen, verlief burchaus zu Gunften feiner Geaner.

Im Nanuar 1225 fante Abolf IV. von Schauenburg burch ben Sieg, welchen Beinrich bei Dolln erfocht, wieber feften Guf in Solftein und erhielt Ginlag in Samburg, mabrend gleichzeitig Liibed bie banifche Berrichaft abicbuttelte. Die nationalen Intereffen errangen einen unameifelbaften Gieg; aber bie Gelbftanbigfeit ber betheiligten politifchen Kreife mar bereits fo weit geftiegen, baf bas Reich felbit die weitere Entwickelung ber Berbaltniffe ihnen überlaffen mußte. Um 17. November 1225 tam zwischen Heinrich und seinem Gefangenen ein endgültiger Bertrag zu ftande, in welchem bas Reichsintereffe vollständig ignorirt murbe; weder vom Kreuzzug noch von der Lebusabbangigleit Danemarts mar weiter bie Rebe. Balbemar verpflichtete fich, die Reichslande, welche er thatfächlich bereits verloren batte, zurückgugeben, 45 000 Mart gu gablen und ben Samburger und Lübeder Raufleuten ihre alten Brivilegien zu bestätigen. Man erfennt bas junehmende Gefühl localer Gelbftanbigfeit und bie Rabigfeit und Sicherheit bes politischen Auftretens, welche biefe particularen Gewalten bereits befagen.

Deutlicher noch trat ber Gegeniat ber folnischen und ftaufischen Intereffen in bem Berhältniß zu Franfreich und England bervor. Friedrich II. fuchte feine alte Berbindung mit den Capetingern auch nach bem Tobe Bhilipp Angufts (14, Juli 1224) gufrecht zu erhalten. 3m November 1224 erneuerte er ju Catania ben Bertrag, ben er im Jahre 1212 ju Baucouleurs mit Franfreich abgeschloffen hatte. Daß fich biefer Bertrag wie bamals gegen England richtete, lagt fich ichon beshalb vermuthen, weil furg vorher ber Rrieg gwifden beiben Dachten wiederum begonnen batte; um fo begreiflicher ift es, baf Engelbert für die Kolner Intereffen einzutreten und die ftaufiiche Bolitif au burchfreugen fuchte. Es gelang ibm, bie Berbandlungen, welche zwischen König Beinrich und Ludwig VIII. ebenfalls im November 1224 ju Baucouleurs über bas beutsch-frangofische Bunbuig gepflogen murben, ju vereiteln, um ein beutich-englisches Bundnif an bie Stelle beffelben gu feten. Anfang 1225 trat er mit bem Blan einer Beirathsverbindung amifchen Konig Beimich und einer Schwefter Beinriche III., fowie awifchen biefem und einer öfterreichischen Bringeffin hervor. Eine englische Werbungsgesandtichaft ericien in Deutschland; aber Friedrich II. war weit bavon entfernt, ju Gunften ber tölnischen Bolitit sein frangogisches Bundnift zu opfern. Im Juli 1225 bestimmte er zu San Germano in der Mitte vieler Reichsfürsten die Tochter Leopolds von Defterreich. Margarethe, seinem Sobne gur Gattin, In biefem Moment, am 11. November 1225. murbe Engelbert von einem feiner Bermandten, dem Grafen Friedrich pon Altena, bei Schwelm ermorbet.

Der Tod Engelberts räumte nicht allein die Hindernisse einer Eerständigung mit Frankreich hinneng — am 11. Zwai 1226 bestätigte Heinfach VII. das Bündnis mit Ludwig VIII. —; die gange Trgansfation, welche im Jahre 1220 geschäften worden war, geriehd amit ins Wanten. Da auch Konrad von Speier gestorben war, so waren zumächt allein die Winsterialen am beutschen hofe maßgebette; neben ihnen übertrag jetst Friedrich II. dem Herzog Ludwig von Baiern, also einem Laufristien, die vormundschaftliche Regierung. Es war dies eine Wendung seiner Bolitit, welche die böschäftlichen Etädet von dem Drut befreite, welcher mährend Engelberts Regiment auf ihnen aclaste batte.

Es ift schon bezeichnend genug, daß sich die Kölner von ihrem neuen Erzbischof sofort alle Privilegien bestätigen ließen und nicht dusdeten, daß sie von demselben "subiecti" genannt wurden. Die Fortschritte,

welche die Emancipation der Bischofftadte nach Engelberts Tode machte, ergeben fich beutlich aus ben Reichsgesetzen ber Sabre 1231 und 1232. Dag baneben ber frühere Bugug ber hofrechtlichen Borigen in die Konigsftabte trot ber Berbote Friedrichs II. ungeschwächt fortbauerte, erfahren mir aus ben Rlagen bes Ergbifchofs Siegfried von Mains über die Auswanderung feiner Leute nach dem benachbarten Oppenheim. In berfelben Beit tritt ein Bundnig ber Bifchofftabte Maing, Bingen, Borms, Speier, mit ben Ronigsftabten Frantfurt, Gelubaufen und Friedberg aus Tageslicht, über beffen Bred wir nur erfahren, bak es gegen bie Lirche von Mains - b. b. ben Erzbifchof - gerichtet mar. Im Juni 1226 erhielt Libed von Friedrich II. die Rusicherung unbedingter Reichsfreiheit und die Befreiung von ben migbrauchlichen Abgaben, welche bie Rolner und Thieler eingeführt hatten; die Stadt trat zugleich mit bem Bergog von Sachsen in ein Bundniff, worin fich biefer verpflichtete, feinen Bertrag mit ben Reichsfeinden obne Buftinmung Luberts zu ichliefen. Ueberall treten die Spuren ber machienden ftabtifden Bewegung gu Tage.

Bir dürfen in diese Beriode die Bildung der Rünfte ober "Hemter" verlegen, jener "cuiuslibet artificii confraternitates seu societates", gegen welche fich Friedrich fpater im Ebitt von Ravenna erflarte, Bir entwickelten früher, wie ein Theil ber borigen Sandwerfer fich burch die Theilnahme am Marktverfebr und an den ftabtiiden Steuern bem engeren Sofrecht ber Dageichalten entziehen und bem ber Cenfualen nabern ober gang in bas lettere übertreten fonnte. Redes biefer Gewerfe ober Memter (officia) ftand unter einem ben ftabtifden Ministerialen gugehörigen "Austmeifter". Die Emancipation ber städtischen Ministerialen von bem Gesammtrath ber geiftlichen Fürsten, ihr Rusammenschluß mit benienigen anderer hofrechtlicher Gemeinden innerhalb berfelben Städte aab auch ben Gemerfen ber Berrichaft gegenilber eine freiere Stellung. Die Mitglieder jeder Bunft ichloffen fich burch eine "coniuratio" unter einander ober mit ben Genoffen beffelben Gewertes aus einem andern Sofrecht gu Einungen (fraternitates) für die Intereffen ihres eigenen Bertehrs gegenüber benen bes Sofrechts ober ber einzelnen Sofrechte guigmmen. Die gemeinsame Controlle und ber gemeinsame Schut ber Bagren. bie gemeinsame Feststellung eines Breistarifs unter ber Aufsicht ber Amtmeifter wurden die Grundlage für die neue Organisation ber bent hofrecht entwachsenen gunftischen Corporationen.

In derfelben Beit erfolgte eine neue Bewegung auch der lombardifchen Städte. Als Friedrich II. auf Oftern 1226 einen Reichstag nach Cremona wegen ber Ausrottung ber Reterei, ber Kreuzzugsangelegenheit und der Ordnung der Reichsangelegenheiten berief. ichloffen gebn lombarbiiche Stadte, Mailand an ber Spise, auf Grund bes Ronftanger Friedens einen 25jahrigen Bund, beffen Mitgliederzahl fich bald auf das doppelte verftartte. Friedrich bot eine Anzahl ficilifcher Bafallen gu feiner Begleitung auf und gab feinem Cobne den Befehl, ihm durch die Alven ein Beer nach Eremona entgegensuführen. Diefe Makregel murbe von ben Combarden baburch verbindert, daß Berona dem deutschen König die Alpenklausen sperrte und ihn dadurch zur Umkehr nöthigte. Es war ein merkwürdiges Bufammentreffen, daß Beinrich in berfelben Beit, November 1226, jenen Bund ber wetterauischen und rheinischen Städte für aufgelöft erflaren mußte, wo fein Bater im Guben ber Alben in einen Conflict mit ben lombarbifden Stäbten verwickelt murbe.

Der broßende Rampf murde burch die Vermittelung der Cinie noch einmal verhindert. Es lag Hotorius alles daran, dem Raijer jeden Vorwand zu einem nochmaligen Auffdub des Kreugsugs zu nehmen. Griedrich selbst jah sich zumächt ausger Stande, seiner Achtesertlämung Raddbeut zu geden, und erstläret sich mit dem Vertroge einverstanden, welchen Honorius III. am 5. Januar 1227 vermittelse: die Winderben verpflicheten sich auf gand Jahre dem Kaiser 400 Mann zum Kreugsugs zu stellen und dem burchen von der Acht gelfit.

Die Ereigniffe bes Jahres 1227 laffen bie Befonderheit und Gelbständigkeit biefer Kräfte besonders icharf hervortreten.

Im Norden murbe die Macht Balbemars II. burch bie felbftandige Action ber mannigfachften politifchen Bilbungen befinitiv gebrochen. Als Balbemar fofort nach feiner Freilaffung fich burch ben Bapit von seinem Gibe entbinden ließ und im Jahre 1227 Ditmarichen und einen Theil Solfteins unterworfen hatte, traten ihm am 22. Juli 1227 bei Bornhövebe, auf ben alten Schlachtfelbern bes fachfifch - flavifchen Grengfrieges, die Aufgebote bes Ergbifchofs von Bremen, Des Bergogs von Cachfen, ber Grafen von Bolftein, Schwerin und Werle und ber Reichsftadt Lübed jum Enticheidungstampf entgegen. Um Abend neigte fich ber Gieg auf Die Geite ber Deutschen: nach einer alten Ueberlieferung ging ber Schlachttag vor allem burch ben Abfall ber Ditmarfchen von Balbemar für bie Dänen verloren 1). Balbemars Rieberlage ftellte. Norbalbingien bis gur Giber ficher; aber biefelben politifchen Factoren, Die fich bei Bornhövebe jum Rampf für ihre Unabhängigfeit vereinigt hatten, traten von ba an fofort wieder felbftanbig auseinander.

Diese Katastrophe vollzog sich ohne sede Einmischung der Reichsgewalt, sie war ein selbständiger Erfolg localer Wächte; und doch war das Bewisssein des Ausammenhangs mit dem Reiche noch vollkommen lebendig: gerade aus Lübert gingen damals, wie aus

<sup>1)</sup> D. St. S. 219.

Köln und Worms, Schaaren von Areuzsahrern zum Kaiser nach Avulien 1).

Mm 18. Wärz 1227 war Honorius III. gestorben. Er hatte einem Leutschen abs em Daufe der Grafen von Uroch, den Garbinal Kontad von Porto, General des Cifferjenferorbens, zu seinem Rachfolger empfossen; als dieser abtehnte, fiel die Rachs auf den eigentlichen Geschäftskräger des Kreuzzugs, Hugolin von Oftia, der als Gregor IX. den phöspflichen Erubl bettieg.

Gregor mar ein Sojabriger Greis, ein Bermandter und ber Rabellan Innocens' III., grau geworben in ben fteigenden Erfolgen ber Curie, ein alter gewiegter Schuler ber papftlichen Bolitif. Dit einer feltenen Reinheit und Frifche bes Leibes und ber Seele vereinte er die aange Leidenschaft und Rücksichtslosigfeit, wie fie fo gealterten, rüftigen und erfahrenen Männern eigen ift; er war ein begeifterter Protector ber neuen Orben. Friedrich II, erfannte bie Bedeutung biefer Babl. Bar es ihm bisber gelungen, in einem beständigen diplomatischen Gefecht die Curie aus einer Bosition in die andere ju brangen, so burfte er erwarten, daß Gregor IX. burch ein energifches Borgeben bie gebrudte Lage bes romifchen Sofes burchbrechen werde; er brachte die Borbereitungen für den Kreuzzug jum Abichluß. Babrend er in Sicilien Steuern berbeitrieb, ging hermann von Salga nach Deutschland, um bie bortigen Ruftungen ju beschleunigen. Bon Mai bis August 1227 trafen etwa 60 000 Rreusfahrer in Avulien ein, um in Brindifi auf faiferlichen Schiffen in Gee ju geben, an ber Spitze ber beutschen Rreugfahrer ber Landgraf Ludwig von Thuringen. Da bei der unerwartet großen Rabl ber Bilger die Berpflegung wie die Ginschiffung stockte, so erlag ein großer Theil berfelben in ben apulifchen Safen bem Sommerfieber. Um 8. September fubr Friedrich mit bem Landarafen bennoch pon Brindifi ab, aber unterwegs wurden beide von der berrichenden Seuche ergriffen. Sie landeten in Otranto; bier ftarb am 11. September der Landgraf, und Friedrich fab fich genothigt, die Expedition ohne feine Führung nach Sprien abgeben zu laffen. Um 29. September perhanate Gregor IX, auf Grund bes Bertrags von San Germano ju Anagni über Friedrich II. den Bann.

Der Kaiser beantwortete biesen Schritt zunächst damit, daß er in einem Manisest die Beschuldigungen, welche Gregor in einem

<sup>1)</sup> Binfelmann I. S. 277.

Friedrich mußte, daß der Ausgang dieser Unternehmung von dem Fortgang berjenigen Unterhandlungen abbing, welche er bereits vor feiner Abfahrt mit bem Gultan Ramel von Meanpten angefnupft hatte. Die Spannung Ramels mit ben Gultauen von Damastus, feit 1227 auch mit feinem Neffen Rafir, batte ibm ein Bundnift mit dem Raiser wünschenswerth gemacht, für welches er die Abtretung von Jerufalem und ben beiligen Orten als fein zu hobes Opfer betrachtete. Friedrich trat in Balafting im Namen Rourads, feines Sohnes von der ingwijchen verftorbenen Nabella, als Ronia auf und fetste pon Raffa aus die Unterhandlungen mit Ramel fort, welcher in ber Näbe ein Lager bezogen batte. Erichmert murben biefe Unterhandlungen burch bie Reniteng ber Johanniter und Templer und bas feinbielige Berhalten bes Batriarchen Gerold gegen ben Raifer: Friedrich balf fich damit, daß er fein heer unter ben Befehl Gottes ftellte. Wenn irgend jemals, zeigte Friedrich bier feine ftagtsmännische Rube und Unbefangenheit: trot feines ichmachen friegerifden Rudbalts, trot bes Banufluchs, ber ihn auch in Palaftina verfolgte, gelang es ihm bie Berhandlungen mit Ramel zu beendigen. 3m Februar 1229 trat ber Gultan Bernfalem, Bethlebem, Ragareth mit ben gwifchenliegenden Strafen und Ortichaften, ferner Gidon an den Raifer ab, gestattete ibm biefe Stadte ju befestigen und Burgen angulegen und perlangerte ben Baffenftillftand mit ben Chriften auf 101/2 Sabr. Mur der Befuch zweier Mofcheen in Jerufalem blieb ben Arabern gestattet.

Am 7. März empfing Friedrich die Nachricht von dem Einfall der päpstlichen Söldner in Apulien; flatt heimzukehren, begab er sich nach Jerusalem. Am 17. März 1229 hielt er seinen Einzug in der Stadt, mied ader den Gottesbienit; am 18. März siette er sich in der Grabestirche selbst eine Arone auf, ließ durch Jermann von Salza den Pigern eine Alede verbolmeisiden, weiche sein Verhältmis zum römischen Sindl ausseinanderseigte und Gregors Verschren zu entschubigen versicher, und sande dann selbst im Geriger Schrächen glücklichen Siegers ein Schreiben an dem Papft, im weichen er diesen einen wunderbaren Grsch mittgeilte; am 19. März verließer Zerusalem, während die bestägen Stätten auf dem Verschl des Partiauchen mit dem Interdet belegt wurden, und rüftete sich dann zur schlen nigen Schmieder nach Scilien

Gregor IX, hatte wöhrend Friedrichs Abweienheit das staussiche Wachführen auf allen Seiten angegriffen. Bährend bien Söcher in Unterstatien vorrätten, judge er dem Sohne des Kassens in Unterstatien vorrätten, judge er dem Gehne des Kassens in Deutschand einen mechanten in Eutwing von Baiern, dem dameinen unernarten Berchünderten in Eutwing von Baiern, dem damasigen Psieger des jungen Königs; aber es gelang ihm nicht, Otto von Braunschweig, einen Ressen von Errerben. Kölne verschet sich unter 18. mätzen im Krente zu überreden. Kölne verschet sich unter ersche Deinrich VII. entwickte jedoch Zhänigleit genug, um den Dersog von Baiern im Sommer 1229 zu unterwerten und auch Straßung zur Capitulation zu mößigen. Gleichgeitig vollag sich in Italien ein vollständiger Umschweiner den ver lage.

Am 10. Juni 1229 von Friedrich II. in der Nähe von Brinbili gelandet und verjagte dann mit Hilfe der beutschen Kreugschrei und seiner arabischen Teuppen die päpftlichen Schlöftlichen mit leichter Wilse aus Aputien. Schon im November tonute Hermann von Salga die Unterhandlungen unt Kom wieder aufnehmen: Friedrich ertlärte sich bereit, die mittetliallichen Territorien dem Papft auss neue au überlassen. Dies Berhandlungen erhielten im solgenden Jahre zu Sam Gerennan ihren Klofalus; am 28. August 1230 vurde Friedrich in Ceperano vom Banne gelöß, am 1. September traf er mit Gregor in Unagni zusammen; er treunte sich von ihm am 3. September mit bem Gestills vollsfändiger Errößnuma.

Blicken wir auf Teriebrichs Cricleg suriat, jo fällt vor allem der geringe Aufvauch triegericher Kräfte ins Auge, mit dem er sie erreichte: die großen militärischen Ariennen der Zeit, die Schlacht bei Bouwines, die Einnahme von Omniette, die Schlacht bei Bouwines, die schacht der Berfeldigung. Er verbaufte bie fahräßliche Serbindung seiner Erbmonarchie mit bem Reiche, seine administrativen und politischen Erfolge in Sicilien und Paläfinia wesentlich seinem staatsmännischen Zufent. Es war ihm auf bielses Weite gelungen, ben
beutschen Jirstemans vollständig auf seine Seite zu ziehen und ben
Kräften bes niederen deutschen Abels die neue Bichtung nach Preussen zu
geben. Welchen Werth Friedrich auf diesen leisteren Buntt legte, gebt
aus der Abassache verver, das Gorgar IX. dem Friedensssschlich mit
sim nicht besser zu besiegeln wuster, als indem er unmittelbar nach
demsselben man 13. September 1230 — an die Erzsisssssississen
Machebung und Brennen, am Posen, Pommern, Mähren die Auforderung richtete, dem deutschen Schon gegen die heidnischen Preusen
Hille zu seitelten.

In biefen Jahren, welche bem wiederhergestellten Frieden zwischen Aufgethum und Rapitthum folgten, beginnt eine lebhafte gefetgeberische Ehätigteit im Norben und Güben der Alpen, deren Umfang wir fast vollständig überschauen.

Am Angult 1231 wurde das große sicilische Geseichung in der Gedeckion, welche ihm der Erzsbischer Jatob von Capua in Friedrichs Auftrage gegeben hotte, auf einer Beantmeurerjammlung zu Melft angenommen und sodam publicitt. Den Kern desselsche bilden die allen Geseich der normannischen Könige, an welche sich die Capitulationen Friedrichs II. anschließen.

Friedrich staud in seiner Erbmonarchie einer beschränften, aber reichen Kristofratie und einer Reiche emportrebender Städte gegenidder. Seine Staatsfunst bestand darin, daß er diese beiben Factoren der Controlle einer streng monarchischen Gwendt unterwarf.

Am Selle der fiddigen Selbstremaltung, deren Anfänge sich gleichgeitig in Deutschland entwiedlent, erscheint hier die concentrie Gewalt eines soniglichen Beaumten, des Ortseichters oder Bahilus, welcher die Polizel, die Aufsicht über die Accise und die niedere Justig in seiner hand vereinigte; Ratt der Schöffen flanden ihm studiete Rechtsgeschriet und ein Robar zur Seite.

An die Spite jeder der neun Provingen traten drei besoldete Beannte, ein Juftitiar für die Griminalgerichtsbarfeit bei Leibesfirassen, ein Kämmerer für die Giviligitig und die Steuerverwaltung, ein Procurator des Fissens sir die Berwaltung der Domänen.

Ueber biefen Orts- und Provinzialbeamten standen die Reichsbehörben. Ihren Mittelpunkt bildete der Großhofjustitiar, der Borsitzende des Reichsgerichts. Dieses Gericht, welches aus vier GroßDie Eintfinfte bes Staates soffen aus den Domänen, Monopolen, Jössen, Stecien, erblid aus den jährtiden Germößentern (collectae), von medden auch der Klerus nicht etmirt war. Wie groß bie Erräge waren, ergiebt sich daraus, daß Friedrich sichen im Jahre 1323 zu einer aroßen Jössermäßinum schreiten sommt.

Die Seeplage waren jur Ausruftung ber Flotte verpflichtet, an beren Spige ein besolderer Abmiral ftand. Die Aufflicht über bas Beetwefen wurde von zwei Capitanen geleitet, einem für bas Festland, einem zweiten für die Anfel (und für Calabrien).

Es ift die monarchische Ordnung eines vorgeschobenen Handelsftaates, innerhalb bessen zu den Armblagen der Domänen und des Lehnsherres die nenen Institute einer allgemeinen Steuerverfassung und eines Soldherres gertreten sind.

Es ift flar, daß die Macht des Königthums in biefem Staatswefen vor allem auf der siscalischen Ausbeutung des siddischen Berfelpes, auf der freien Verstägung über die Zölle und Steuern der fläditischen Handelspläge berutte.

Wie verschiedemartig von dem Bitd biefer wohlgesigten Staatsmaschine, in welcher alle Rober nach einem großen Plane — dem Ruten und Sortheil der monarchischen Gewalt — ineinandergreifen, ift der Eindruck, den die deutschen Berbaltmisse bieten!

Friedrich selbst hatte von der Berichiedenheit beider Aufturen ein vollfommen beutsches Bewussisien, wenn er die militärischen Kräfte Deutschlands und die Finanzen Siciliens als die beiden wichtigsten Grundlagen seiner Stellung bezeichnete.

Rach biefen beiben Bielen bin, bier bie finanziellen Mittel, bort

ble triggerischen Areise seiner Sisposition zu sichern, mußten sich ver Principien seiner Bolitif in beiben Machtgebieten ganz verschieden gestatten. In Sicilien berubte sein Soptem auf der scharfen Ausprägung bes monarchischen Begriffs und auf der Unterdrückung der communaten Selbsändigtet. Auf des massige Gebände der bentischen Lechusverfassung sonnte er sich aber nur dann stützen, wenn er sich entische Jutzersfein der nur dann ftützen, wenn er sich entschlichen für der der der der der der der der der erklichen Kritten, einzurterten.

Man tann fich des Eindrucks nicht entichtagen, daß der eigentliche Kern des merkvöhridgen Conflicts, in welchen Friedrich mit einem Sohne gerieth, in dieser eigenthümlichen Richtung seiner beutichen Politit zu suchen ist.

Wir wissen, wie Friedrich II. ihr ursprünglich gegenüberstand. Die Stellung, welche er ihr am hofe jeines Soliens einräumte, dewit genügend, das er tog seines Wisstrauens ihre Unentherstlichteit anersennen mußte. Er hatte ihr anfangs den Erzhischof von Köln, dann den Derzog von Baiern als sintstliches Genegarwicht zugeseltst, daer beide Wolde mit dem ibselften Erfolge. Die Richkswindirerlatikät erwick sich als die einzige zuverlässige Stütze seines Sohnes, und es ist nicht zu bezweiseln, das biesen zich frühzeitig die Anschaumgen anseignet, welche in biesen Kreisen vocherschend waren. Das zugleich der niedere Webel, die freien herven und Grasen, in diesem dienstmännischen stantischen Schwiede ihren wichtigiten Verbünderen Jahren, darf man ben weiteren Verlauf der Gregatisch mit Schrechet eintebenen.

Desto empfindlicher mußte auf biese Kreise bie Wahrnehmung wirten, dog ber Kaifer in ber Behandlung ber bentichen Berhältniffe sich von Tenbengen leiten ließ, welche ihren eigenen Interessen biametral entgegentlefen.

Schon die Begünstigung der föniglichen Städte mußte ihnen als ein berechneter Schachzug gegen ihre alte Machtstellung erscheinen. Offenbar sant die Bedeutung der Burgen und der Burgenverwaltungen in bemießtem Grabe, als die der Marte und der flädtigden Bermattungen fteg. So weit die späteren Gegenmaßregeln einen Rich
schuß gestatten, war damals die Macht und der Bedelind ber letteren in beständigem Jumehmen. Sie bemädsigten sich der innerstalt ihrer Macmen besignen Verben und Ginstlingte von Rirchen und
Ministerialen, gaben den einvandernden Bauern Schulm und unterstützen ihre Kenitenz bei außerstädtlichen Abgadesaßlumgen, sie nahmen
Gesächter auf und vermonspirrtern gegen Geschet und Gesichtschadern.

Stöftend die Madgt der reichsfladtischen Schulkeißen Rieg — und voir erfahren, daß Wölfilm vom Hagenau mermeßliche Neichtstimmer gefammelt habe, — mährend lich zugleich infolge der Beitriesien von 1220 die Bermoltung der Bischoffladte immer vollständiger gegen die fängliche abschloß, sah sich er niedere ritterliche Abel, so fern er seine Neichsummittelbarteit bedamptet hate, auf seinem Burgen und Landischen der Aben dagemeinen Gang der Dinge überholt. Indem ferne Triebrich biene Nebe nicht eine die not siener fieldfichen Serwaltung, sondern von Italien überhaupt aufs sorgiätligste fernsielt, übertieferte er ihn gewissennigen in seinen beimischen Seigen einer sicher wirtenden Schapation.

Endlich und vor allem mußte Friedrichs Bestreben, in erster Linie die deutschen Fürsten sich zu verdinden und direct mit ihnen Fühlung zu behalten, die tiefste Berstimmung jener Kreise erwecken.

Nicht ein strenger Bater und ein irregeleiteter Sohn, sondern ein Herricher, sir welchen Deutschland nur ein wichtiges Glieb eines westumspannenden Sostens wur, und ein autochthoner niederer Abel mit alten sechgewurzelten Ausprüchen ftanden sich als die eigentlichen Gegner einander gegenüber.

Die Einscheiten find uns nicht mehr erfennbar; fest aber stebt, erstens, daß sich im Jahre 1232 eine Spannung zwischen geinrich und seinen Zuter bestund, zweitens, daß der erstere sichen 1231 ben beutschen Jürsten Concessionen von der größen Tragmeite machte, und brittens, daß in ben Uttanden bessiehen nicht gürsten, soween Gerafen und Winisterialen als seine unmittelbare Umgebung ersteinen.

Die Wormser Ordnungen Heinrichs von 1231 treten erst dann in ihr rechtes Licht, wenn wir sie als einen Bersuch der dienstmannischen Bolitif betrachten, das Juteresse der deutschen Fürsten von Friedrich abzusiehen und mit demjenigen des königlichen Hoses zu vereinigen.

Im Januar 1231 erffarte Beinrich, bag weber ber Ronig ohne bie Buftimmung ber Fürften, noch ein Fürft ohne bie Buftimmung bes Königs gur Errichtung ftabtifcher Bereinigungen, Brüberichaften und Bundniffe berechtigt fei, - b. b. er erfarte fich gu Gunften ber Bijchöfe gegen bie Gelbftanbigfeit ihrer Stabte. Im Dai folgte eine weitere Reibe von Berfugungen, beren Tendeng es mar, ben machienben Ginflug ber Reichsftabte gu Gunften ber Fürften und Minifterialen gurudgubrangen. Der Konig verzichtete auf bas Recht, neue Städte jum Rachtheil ber Fürften angulegen, burch neue Martte ober Straffen bie alten zu schädigen; er verordnete, baf bie Reicheftabte bie jogenannte Bammeile und ben Gerichtszwang außerhalb ber Stabte beseitigen, feine Bfabiburger, feine Gigenleute pon Fürften, freien Berren, Minifterialen ober Rirchen, auch feine Berurtheilten ober Beachteten aufnehmen, daß die Bogteileute von ftabtifchen Abgaben frei bleiben, dag die Stadte occupirtes Gigenthum ober Leben berausgeben und ohne Ginwilligung bes Lebusberrn fein Leben als Bfand mit Beichlag belegen follten. Die Fürften follten ibre alten Gerichte, Freiheiten, Grafichaften, Leben, ibr Geleiterecht behalten, bie Gerichtsftätten ohne ihre Bewilligung nicht verlegt werben burfen. Im Intereffe ber Reichsvertheidigung murbe ben Gürften bas Recht jugesprochen, ihre Stabte mit Ball und Graben zu befestigen, aber gugleich bestimmt, daß fie obne die Bustimmung ber "Mächtigeren und Befferen bes Landes" (majorum et meliorum terrae) feine neuen Berordnungen erlaffen burften.

Deinrich und feine Berbünderen höfften, durch beife Conceffionen, wie wir vernutsen, eine Berbündung zwischen seinem Königstum und den Jürsten zu begründen, durch welche eine Emanchation der deutschen Schriften zu begründen, durch welche eine Emanchation der deutschlich Erwinglicht werden tomte. Es zeigte lich indessen, daß diese Verluch an der diplomatischen Utbereigenschie des Kaliers gescheitert war.

 Erzbifchofe eingefett seien, für aufgehoben, alle Zünfte für nichtig; er übertrug die Bervadtung der Städte und der Regalien allein ben geiftlichen Fürsten und deren besonders dazu eingesetzen Beannten; alle entgegentlebenden Problegien ertlärte er für wöderrufen.

Er suchte sein Berhältniß zu ben Fürsten durch eine symbolische Doctrin vom Berhältniß des Kaiserschums zu benselben tiefen zu begriftnen. Er fagt vom den Bichfeichen, obs auf ihnen die Füllte seinem Stuchmes bernhe, daß gie mit ihm zur Theilnahme an den Regierungssorgen berufen seine und ihrerseits Ruhym und Glanz von seiner Dobeit entpfluger; – sie süde, wie er einuml sagt, die ebten Gieber, auf welchen das Hauft der er einuml sagt, die ebten Gieber, auf welchen das Hauft der eine siehen Schieber zuhrt. Seine jetigen Edicte gegen die Bichfeichtadte vorren dazu bestimmt, die Concissionen seines Sohnes an die Fürsten zu liberholen.

Den Städten kam sein Auftreten ohne Zweisel unerwartet. Als jich damals der Bifchof von Worms zur Reise nach Aarenna rüftet, verweigerten ihm die Bürger nicht allein die erforderliche Hosstenung sondern sie schiedt auf eigene Kossen eine Gesandischaft an den Kaiser, welche noch Ende 1231 ihre Lage sitr günstig ansal.

Heinige bei weitem überragte. Trog bei Antorität seines Saters die seinge bei weitem überragte. Trog der Verfügungen besselbeigen währte er jetst aus eigener Machtvollfommenheit den Bedemsten die Bischofstädte. Aber er jah alsbald seinen anderen Auswag, als de Unterwerfung unter seinen Sater: and de under hieben flichen fürfen ihn fallen, als Friedrich seinen Meichstag von Navenna nach dem Friaul verlegte. Ditem 1232 hat sich Deimrich zu Manifela seinen Sater unterworfen.

Die Bermittelung übernahmen 12 Fürsten, 9 geistliche und 3 weitliche: ber Rönig versplüchtet sich eblich, allen Befehlen seines Baters nachgulommen und beisenigen nicht mehr allen Behülligen, welche benselben verhaßt (odios) seine. In welchen Areisen beise gebeinen Feinde Friedrichs zu suchen sind, bedarf keiner Ausführung.

Der Kaife bestätigte derauf, im Mai 1232 zu Cividale, das Privitezium feines Sohnes für die Fürften vom Mai 1231. Er hatte über die Ministerialen einen volltommenen Sieg erfochten und seine Berbindung mit den Fäuften behauptet. Wie vollständig die letztern auf seine imperialifitische Anschaumgen eingingen, ergeben die Ausdrüßt, mit welchen seine zur Bernittelung berufenen Fürsten ihr Berhältniß zur taijerlichen Gewalt erfautern 1): "der taijerliche Thron," lagen fie, "mit welchem wir wie die Glieder mit dem Haupte verbunden find, ruht so auf unteren Schuftern und wirts so durch unfere Bereinigung beseitigt, daß sowohl das Kaiserthum durch eine erhadene Walestät sich auszeichnet, als auch unser Fürstenthum von densielben Glang empfängt."

Gregor IX. zeigte sich in ber That zur Bermittelung zwischen ihm und ben Lombarben im Stile von 1226 bereit: ein befinitives Abkommen brachte er indeffen nicht zu Stande.

König Heinrich fehrte im Sommer 1232 als Befiggter noch Deutschland zurüld. Sein damaliges Berhalten in der Bormher Amgelegenheit kemzeichnet die Kathlosigsfeit jeiner Loge: am 3. August 
gestamt er den Wormhern übern Stadtrath zur 3, ma 4. August hobe 
er ihre gange Schaberefaligus im Sinne des Geichs von Kavenna 
nübber auf. Es war eine Politik, die in ihren Enthfellissen unsicher 
von einem Zag zum andern tappte. Die Wermher rissen mirtlich 
ihr steinernes Nachhaus nieder; im Hervara 1233 schlössen in 
ihrem Bischof einen Bergleich; der Rath wurde aus 15 Mitglieden 
gestübet, 9 vom Bischof bestimmten Bürgert, of Wintsprechen, melche 
von ienen enwählt wurden; den einen der beihen Bürgermeister solute 
ber König aus dem 9 Bürgern, den andern der Brischof aus den 
6 Mittern ernennen. Der Bischof präsibirte dem Rath; zur Verwilligung von Afgaben aber sollten noch 4 Männer aus jeder Plarere 
berusten merken.

Leg. II, p. 290.

<sup>2)</sup> Renerdings hat Dargun (Forschungen XIX, §. 343 ff.) dieses Privileg als gesässche bezeichnet. A. d. H.

Benn Heinrich dann im Mära 1233 mit dem Büchof, ben Eritisherru, Ministerialen, dem Nath und den Bürgern von Straßburg ein sprimtliches Defensivblinding absfehos und in derfelben Zeit die Bitrger von Bermen von neuen Zöllen ihres Erzschichofs befreite, in ertenut und reinen Bunfch, aufs neue in den Bisspribbern einen Rüchfalt für seine Settlung au gewinnen. Über die entiglieden talferreundliche Daltung, worlde die Bürgerschaft von Werms sein der Recoganisation lipres Natis benachte, beweit zur Genlüg, wie gering im Grunde die Supposition waren, auf welche der König und sein Ruchkänger in diesen Revielen rechnen tontaten.

Die Barteien Beinrichs und Friedrichs maren die ber Minifterialen und freien herren einerseits, ber Fürften andererseits. In Beinrichs Umgebung erscheinen immer bichter bie Bertreter jener Berren- und Dienstmannengeschlechter, welche fich burch die faiferliche Politit von ben alten Schamlagen ihrer Dacht und ihres Ginfluffes immer vollständiger abgeschnitten faben. Das neue Suftem, welches alle Macht in fürftlichen Banben ju concentriren fuchte, forberte jest ben Wiberftand felbit berjenigen Männer heraus, welche einft ben jungen Staufer nach Deutschland geholt, Die Bahl feines Cobnes mit durchgesett, fich an ber Eroberung von Apulien und Palaftina mitbetheiligt hatten: Beinrich von Reiffen und Anfelm von Buftingen ericheinen als die Sampturbeber ber gegen Friedrich gerichteten bochverratherifden Blane, welche an bem ftaufifden Sofe in Deutschland auftauchten. Reben biefen freien herren bilben bie Schenken von Binterftetten, Schipf, Limburg, Die Rammerer von Ravensburg, auch ein Cohn Beinrichs von Ralben in ben foniglichen Urfnnben aufs neue die beständige Begleitung bes Sofes.

Wan wird die Meaction biefer Areise gegen Friedrichs Sossen begreistig sinden; aber ihr ganzes Verhalten zwischen den Jahren 1292 und 1295, die Art, wie die Unternehmung gegen ben Kaiser eingeleitet wird, und der jähe Zusammenbruch dieser Pääne ohne einen energischen Widerland, lässt doch den alten Gest mich die innere Disciplin diese mächigen Geschichter tereits bermissen.

Der Ton leichtlebiger Geselligfeit, welcher den Hof des jungen Königs teungeschnete, entspricht den ausschweiseinen Plänen, denen er ich bingad. Die Uterpigkeit mun demussight, nedehe die Seitgemossen an dem jungen König zu tadeln sanden, erscheint in milderem Lichte, wenn wir sehen, daß fich zugleich die hörsiche Dichtstutt aus seinen Dose durch den Konnad dem Kinterstetten und einmal

belebte 1); aber sie steht auch andererseits mit jenem Schwanken zwischen unsittlichen Mitteln und halsbrecherischen Entschlüffen in Ginklang, welches die simkende politische Besähigung dieser Kreise verrath.

Schon die Stellung, welche der junge König der Reperversolgung in Deutschland gegenüber einnahm, lößt einen hößeren Standpuntt, alle die der ielbstjüdighter Berednung, durchaus vermissen. Deinrich sies geschieden, daß die Predigermöndse ihre sanatischen Versolgungen allmählich von den unteren gegen die hößeren Schickhen der Geschlischie von den und fellte ihnen ungeschent den Arm der weitlichen Gerichtsbarteit zur Verstgung.

Diese Bersolgungen erreichten insbesondere unter der Leitung des Magisters Konrad von Marburg in den Jahren 1232 und 1233 in furchfoarsten Simensjonen, ader sie erweckten alsbald die Opposition des hohen Abels und der hohen Gestistlicket. Deinrich stand im Berdacht sie stormfer Annalen berichten, daß die Kegermeister ihm das Gut der berbrannten Richten und in den Bischopfläderen die Hofficken und in den Bischopfläderen die Hofficken versprechen hätten.

Die Ermordung Konrads von Marburg im Sommer 1233, bie Keperstage gegen dem Grossen von Sann, wiedle auf den offenten Biderstrund der Jüstschliebe, gaben den Gegnern der Doministaner allmässich die Derfand. Heinrich mußte auf einem Reichstag zu fransfirmt im Fertura 1234 in die Wieg einer geordenten Justig zurüsstenden. Der Graf von Sahn wurde freigesprochen und dorauf ein Landriebe errücket, welcher bestimmte, daß jeder Ketze sienen vorbentlichen Rüchter bestätunt, daß der Ketze sienen vorbentlichen Rüchter bestätunt, daß der Ketze sienen zu gestellt geführ einem im Monat zu Gericht sienen Sehner gesten den Ketze sienen der Graft und Richter bestätung das der gegen den Rönig richteten, ertenut man derauß, daß gleichgeitig die Ausspelaug aller gegen den Willen der Fürsten errichteten Zille verfügt wurde.

Diese entschiedene Abneigung der Fürsten gegen seine Politik brängte Heinrich zu ertremeren Schritten. Während er selbst mit Otto von Baiern in offene Festhe gerieth, lies er durch heinrich von Reissen wie einige Verässministerialen die Bestjungen des mit Friedrich eng befreundeten Grasen von Hohenlohe angreisen, melchen diese

<sup>1)</sup> Nach ber Erzählung eines Tronbabours übergab König Heinrich als Beftegter fingend seine Waffen bem Bater. Bgl. Schirrmacher  $I_{\rm s} \otimes .182$ .

Ser. XVII, p. 38. 39.
 Rikid. Teutide Geichichte. III.

3um Perzog von Romagna erhoben hatte. Im 2. September 1234 veröffentlichte daun heinrich zu Effingen ein Manifert, worin er leitene Bater auflagte, boß er ibn trog feiner Serbeine mab Beich benachtheilige, ihn insbesondere zur Entschäbigung des räuberischen Dobentobe und zur Berpfändung der Reichsftadt Nordhansen genächtigt habe.

War biese septere Erstärung daraust berechnet, das Mistraum der Reichsstädte gogen den Kasier zu erwoefen, so hiest sich zeitert sierer Terne doch so menig silt versichert, das hie ein kinder der vornehmsten Familien aus allen Reichsstädten als Geiseln einsorderte. Ju November 1234 schiedte er dann Ausschul von Justingen über die Alten, um mit dem sombordischen Wund zu verbanden; im Federuar 1235 ging heinrich von Neissen an den hof Ludwigs IX. von Frantreich, um einen Gecontract zwischen den Kindern beider Könige zu versicheren.

Der lettere Kan schlag seht; dagegen brachte Alnsem mit ben Sombarben wirflich einem Bund auf zehn Jahre zum Wöschus. Der König vertproch ihnen barin leine neuen Stenern und mittärlichen Leiftungen aufzulegen, nur in der Lombarden schlerb von ihnen Kriegsbille zu sorbern, während ihm die Gembarden Anerkennung und Unterwerfung innerholle über Grenzen im Aussicht stellten.

Friedrich jögerte feinen Mounent diese Combination zu gerstören!) Er fomute auf die Unterstützung der deutschaften Fürfen rechnen; Städte wie Edwards wiesen die Vodungen, dann auch die Angrisse des Königs zurück. Im November 1234 gind der Großhörlichter Herrus de Kina auch Goudon, um hier filt den Rasier um die Hand Halbellens, einer Schwelter des Königs, zu werben. Mußte der Anglie nach der Lage der Dinge den hartnäcksjehen Widerland gerade im Schwalen und am Oberrhein erwarten, so sicher er sich durch diese und der Halbellens, der mit gestellen der Vodungen der die Konigs kan der die Konigs der die Anglischen der die Unterstützung Könis umd der niederrheinischen Gebiete. Im Mai 1235 schiffte er sich dann ahme triegerisches Gefolge, aber mit großen Schäten in Minist ein; in Givdale empfingen ihn die deutsichen Kirsten. And der sinager Kalden ertscheit dem Fürfen.

<sup>1)</sup> Ueber bie Ginighbeiten vol. Stobben, ber Senza Beimitche VII. (Berdinungs XXII, S. 353 ff.), wedere — im funbamentalen Gegenfals gegen 21.4 gang der tradjungsweife — ben Rempuntt bed Gemifities barin fielt, haß Beimitch feinem Stater für feine, Reitigds mit Stadepfline" gegen bie Vombarben feine Billistruppen über bei Alben architch tabet. A. b. D.

Seite - ein erftes Beichen, bag bie Festigkeit feiner Gegner gu wanten begann.

Lieder 303 Friedrich in dieser schwerken Unternehmung seines Sebens nicht das Schwert. Er hatte eine vollstommen flare Uedersich über die Kräfte, die ihm gegemberstanden, und über die Mittel sie 31 fahmen. Um 24. Wai hiert Johdessa ihren gläugenden Einzug im Kösn, während Heinrich am Neckar, in Wimpsen, Stellung nachm und Friedrich von den Skalpen ber an den Khein 309.

Am 4. Juli erreichte er, von zwölf Bifchofen empfangen, bie Thore von Worms.

Mit einem Schlage löfte fich heintichs Stellung auf, die haltund Blanlossgeit der gangen Unternehmung trat fefert ju Tage. Durch hermann von Salga mer heinrich bereits bewogen worden, sich dem Kaiser zu unterwerfen und demielben nach Wormes zu solgen klie er sich dier weigerte, hen Terfels ansyntietern, ließ ihn Friedrich gefangen jeten und nach heibelberg bringen. Bon bort murde er sprangen feten und Apulien geführt, wo er nach sieben Jahren als Gesangener fant.

Um 15. Juli 1235 tomte Friedrich zu Worms feine Vermählung mit Jibbella feiern. Dur Deinrich von Reiffen und der Reichsmarfchall Auselm von Inftingen leisteten auf ihren schwödischen Burgen friegerischen Widerfamt; der leistere entsich schließich nach Deiterreich, Deinrich von Weissen wurde anmessiert.

Das Refultat von Friedrichs Unternehmung bezeichnen die Beschiffen, welche ber un 15. August zur Mainz versammelte Rechbstag sanctionitrte. Es simd jem Friedensgesetze, wedche den sogenbem Zeiten als der wichtigte Deufftein seiner Regierung gegolten haben. Ein Zbeil diese derhetze mar unvertembar darauf berechnet, die eigentlichen Urtheber der leiten Empörung, die Reichsmitisferialen zu treffen. Sie frrachen Ehr- und den kehrtossigkeit aus siber den Sohn, welcher seinem Bater nach dem Leben trachte, aber auch siber die Ministerialen und hörtigen, welche ihm darin Bestiant leiftent 1).

Nöben a. a. D. Beraght biefen Umfant, und berneift €. 371 jur Steinbumg (finner Minfig. bag ber Steffant ben 1294—33 in tieft auf bet berichtigten Steinbumg (finner Minfig. bag) ber Steffant ben 1294—33 in tieften Dentifsfantbig gridd-gillen ist, 1) auf ben Umfantb, baß ß- fienem Sohne Somma feinen Steinburg in 1984 in tredferen under bem Geben non Spacht in tredferen under bem Geben non üben den Geben Steinburg in Steinburg in 1984 
Dem Verbot der Selbifulle, welches dosselse daubriedensgeset proclamitet, gab Friedrich — boch wohl nach den Grundfägen seiner sicissischen Jeurch die Einsteung nehm Reichtschrichtens besonderen Nachdenet. Der Raifer bestelt sich nur die Austriaus euräse besonderen Nachdenet. Der Raifer bestelt sich und die Lutterlichten von Liefer institiativa euräse sollte ein Freier sein — also lein Ministeriale —; ihm trat ein rechtschwicher Vallen aus der Nachden der Reichtung der Alchbunds, im welches alle Machter eingetragen werber sollten mit dem Empfang der Klagebriefe und der Eintragung der gefundenen Weischlimer betraut murche.

Friedrichs Berjuch, feinem Sohn Konrad die Nachfolge zu verichaffen, scheiterte damals an den Intriguen Gregors; aber die Fürsten stellten dem Kaiser ihre Wassen gegen die Lombarden zur Berfügung.

Mis Friedrich am 22. Mugnit 1235 die Mainiger Bersammlung unter glängenden Festlichteten ichlos, stand er als Nepräsentant der Nation an der Seigie der deutschen Schnichteten ichlose-erfassung, auf derfesden Bettle, wo vor mehr als sunfigis Jahren sein Sater weltschaft gemacht worden war. Mer zwichen diese derben Mainger Tagen hatte sich die Stellung der Dunastie vollständig genädert. Friedrich III. von absolutier hert sichtlichen Monarchie, derem Ernerbung damals ert schlichtern vorbereitet wurde; die Bertschmung mit dem welfichen Janie war geschlossen; aber die deutsche Prischlichten der deutschlichten, auf deren Schnlessen ist sich schwieden und reien Aufgesten. Des dambesberns die schwieden und reienisch Sungen sienes Janies waren im fremde Hände übergegangen, und die schwieden und absonnt in hende Stände übergegangen, und die schwieden und absonnt ab oben.

er fich als Schüler fürstlicher Jurterflett ageen die Angriffe feines Sobject hier heldt, nur ein, delbemartiger Ammagnitig fei. Da der leigte Mant indig us erweifen is, bei dem erften nicht bewergehoben is, das gerabe höhenlich die nichtight Seilet im Nache Selfichere, und sie de men greieten auf de Sachning antonum, der Specialen Sechstlinis zu dem Ministerialen sie nach gelat in sehrefelentlich änderte, de fand ningende Bemartinism Se. 8 milleren über beite Greizmist zu modelleren. A. d. d.

Propter sententias sanguinum quas clerico scribere non licet. Leg. II, p. 318.

## Zweites Rapitel.

## Berfall der deutschen Berfaffung bon 1235-1256.

Die Borgänge bes Jahres 1235 bezeichnen einen ber wichtigsten Beubepunkte ber beutschen Geschichte.

Noch einmal ritt uns in den damaligen Wittelpunften der entichen Kuftur das deutsche Kaüfertshum alten Stifs nicht allein in dem vollen Glanze feiner Walestif, sondern noch im vollen Bestig der Jählicht innagesen, mit seinem Wilsen maßgebend in die allgemeinen Ferhältnisse einsgereiten, mad dam für immer zu verschibunisse einsgereiten, wir dam für immer zu verschibunisse langlich der Schaftlisse der Verläussellich in die sich diffenenden Läche der deutschlich in die sich diffenenden Lächen der deutschlich in die sich diffenenden Lächen der deutschlich gerefoligung einberingen.

Die Grundsstage diere Verfassung, wie sie sich in der bänerlichen Aufter ber ottonischen Zeiten strukt hatten, sind auch in der ersten Hälfte des Versichtenstagen der Auftrauchten den den der Versichten Zeiten des Könighunus und der deutschen Kirche, wie set von des Versichten der Versichten kirche, wie set von der der Versichten der Versichten der den den den die Freierich II. den Grundstein seiner deutschen Politik. Boch immer ermangeste das Königstum einer selten Residen, noch immer bildeten die Ommänen seinen wichtigken materiellen Hatt, noch immer sehter diesen Versichung der Versissischen Zeiten Weiter Versichung der Versissischen Gemeinen Seiner.

Berändert hatte sich vor allem jenes innere Berhältnis zwischen Kaiserthum und Kirche, auf welchem die Erfolge des ersteren von Otto I. bis auf Heinrich III. im leisten Grunde beruht hatten.

Das Stönigtjum var an bie Spige ber Sembalität getreten; aber bem Schnöhighen war in Deurfdjamb burch bie beminirende Seidung bes geiftlichen Fürftenthums und den Einfluß, welchen bie päpitliche Gewalt auf deligte äugerte, jene jeröde Geschlöffenheit verlagt, welche es in anderen Staaten besig. Daggen hatte das Königthum im engten Jufammenhang mit seiner italientschem Bolitif sich eine eigene Dienstmannschaft grosspagen, wecke ihm beiem Lechusgestige gegenilber 600 Wöhlsschlicht freier Benegung sicherte. Seit dem Tode Heimigk VI. wuchs dann aus dieser Dienstmannschaft allmählich ein neuer niederer Wohl frean, mit weckem sich die alten Elemente der nicht sirtlichen Kripfortanie allmählich gie eine me Stande vereinigten. Ge wor sir Deutschland eine verhängnisvolle Fügung, daß bieser Stand, noch devor er sich seit consciolities fatte, in die Katalstrophe von 1235 verwickte werde, wecke sein Schichal sir die Justumst entschied.

Auch für Deutschland schien damals der Zeitpunkt einer solchen Neubildung gekommen.

Sergigemörtigt man fich den damaligen Beftand der deutschen der Bergigen Beitand ber deutsche ab Beigen Beitand bei größen Compter des füniglichen Gutes, die Pfeisten auch der deutsche ind die Freihen Schleiben und die Auffreihen und die unmittelbaren stanfischen Safallen und Dienstmannen —, nenn sie mit den Reichgestäten bat der Staffen und Schaffen und Safallen der Pfaffen und Safallen bei mittensfesiehen Safallen und Safallen gewinnen Grunnen.

Die bienfimämische Verschwerung von 1285 und ihre Folgen haben die Wöglichteit einer solchen Neubitdung für Deutschland vereitelt: der niedere Niechschol vermochte seindem noch mit den Türften noch mit den Städten einen verfassungsmäßigen sesten Zusammenhang mehr zu gewünnen.

Während Friedrich es durch sein Interesse geboten sand, die Entwirfelung des niederen Wolfs zu hemmen, hat er sich mit dem Städten in doppetter Schsse auseinanderzeiget. Er juchte die Bewölferung der Bischossischen Gewordt gezogen batte, wöhrend er die Entwisselung der größeren und Keineren königlichen Städte entschieden Der größeren kann keiner Regierung unspreisselnt als ihr gestenes Beitalter gegolten. Es geht dies nicht allein aus der Popularität hervor, die sein Name noch in der Zeit Andolfs besof, sondern auf aus der Thatjache, daß sich die Sage von der Wiederschr des Kaisers, welche bekanntlich nicht Briedricht L. sondern seinem Entel gilt, vor allem an den staussichen Pfalgen und Königsstädten erhielt.

Diese Eindreild mitsen aus der Zeit seines seinen längeren Kusenthalts in Deutschland, zwischen 1235 und 1237, hestignmen, wie dem seine damasigen Berordungen von den späteren Herschieden immer wieder hervorzeschof worden sind. Dem Eindruck den unwidersches schieden Beichtigm und herschegalgus, wie ihn ein damasiges Austreten vohl hervorrussen tonnte, entspricht die Fülle von Schüpen und Gewappneten, in deren Mitte ihn sene Sage dei seinem Schümmer in Bergestliefe versetze.

Es ift eine Zeit, in welcher sich offenbar jum ersten Wal auch in Deutschland die Ueberzeugung besetigte, das ohne städtischen Beretey und ohne städtische Ordnungen teine wirfliche Berwaltung möglich sei.

Im Dezember 1232 gab Hermann von Salza den beiden Städen Kulm und Thorn das Brivilegium freier jährlicher Antisund Michterwohl, sowie Wogedeurger Necht; die Bürger erhielten Lehen und kellten für je vierzig Husen einen Reisigen und zwei Knechte; wer weniger als vierzig Husen befah, mußte selbst zu Felden, der Treben gekatete die Kerüberung von Grundbessig und verzichtete auf Anfans in den Städten und auf außerordentliche Steuern.

Gleichzeitig dehnte sich das Recht des faiserlichen Lübeck über die beutschen Grenzen aus und mit ihm das Brincip der Rathswahl und der ftädtischen Unabhängigfeit,

Die ältesten Cobices des liibischen Nechts waren die Heinrichs des Gwein — ohne Autonomie, Minggerechigfeit und nur mit dem Bogt als Gerichtsborstand. Der Rath sollte weder laufmännlichen Ursprungs sein, noch Handwerf treiben.

Neben biesem altesten liibischen steht das Schweriner Recht: der Rath hatte hier das Recht, einen Bürgermeister (magister civium) zu seben, der ihm gewärtig sein sollte.

31 biefen Altelien Richten ritt uns die gange Strenge des Golnitrenden Fürstenthums entgegen: ichnere Etrafe gegen Diebe, in Schwerin die Zobesftrafe für salfches Was. Der gerichtlich Zweilampf und die Verfügungen über die im Ferd gemachte Bente geigen, daß der Ritter von den Säldern noch nicht ausseschlossen. Bon beiben Rechten ist das Schweriner stehen geblieben, während das lübische sich entwickelte.

Gs entflanden hier zwei Arten von Gerüchten. Das eine war abs alte entjualische Bogtgericht, das Echtebing über Erbe und Eigen, das dreichte und Eigen, das dreichte und Eigen, das dreichte und Berüchte werber Wartt unter der rochen Blutischne. Daneben bestand das Gerichtes war der Martt unter der rochen Blutischne. Daneben bestandt das Gerichtes der fogenanten. "Daneunsprache", d. b. das ebenfläß eiter sighrich stattfudende Boligeibing des regierenden Naths vom Nathhaus aus. Im Februar verhandelte dosselber die kuberültung der Schliebe is Jahlung der Stener vor der Ausfahrt. den Bertauf von Nenten und Schiffen, welcher unterlagt war, und übte die Fostmachtspolizei. Wiltiommer trat es zur Handschapung der Erntepolizei, Martini zu derzeinigen der Geledpolizei zusammen.

Friedrich I. hat der Stadt das Recht der "Kore", der freien Krissandt, 1226 Friedrich II. das Müngscht verlieden. Röchendigegen die deutschen Bischofftadte die Bertigungen von Ausenna ergingen, bildete sich von Kusm und Lübect aus unter dem Schutz des Kaipres und seiner ummittelbaren Umgebung eine Wenge selbständiger schaftlicher Communen.

In viefer Berfofium hatte Albed im Jahre 1284 den ersten ernstichen Kampf um seine Unabhängigleit glüdlich befanden: als Graf Abolf IV. von Hossen umd König Balbemar II. die Trave zu bloftern verjuchten, wurde die dimilige Flotte durch die lübische die Barnemilinde völlig bestigt. Seitdem suchten die hossenischen Grafen dem Reigenden Cinfus Lübecks dadurch eine Concurrenz zu bereiten, daß sie in üben eigenen Territorien Städte mit slübischem Recht bearindeten.

Die ganze Bewegung der Zeit schien nach zwei Richtungen auseinanderzustreben: fläbischer Autonomie auf der einen, stirftlicher Zerritorialgewalt auf der anderen Seite. Zwischen bedeun ftanden der niedere Abel und die Richt der freien Bevöllerung.

Die Stimmung der letzteren, noch vor der Kataftrophe von 1235, hat in der Abfaffung des Sachsenspiegels ihren merkwürdigften Niederichlag gefunden.

Gegenüber ber lateinischen Bildung bes Alerus war die bes beutschen Laienstandes eine wesentlich juriftische gewesen.

Sie hatte sich bisher wesentlich durch mündliche Tradition vererbt1).

<sup>1)</sup> Bgl. Friedrich II. 1235, Leg. II, p. 313: Licet per totam Germaniam

Daß ich jest das Bedürfniß geltend machte, dies übertieferten Mechtes normen und Mechteanschaumagen ichriftlich zu fütern, ertflärt sich aus dem Gestühl, daß der Boden der alten Berhältnisse mantend geworden sei. Es it bezeichnend, daß es das öftliche Sachien war, wo dieser Gebante zuerst lebendig wurde, dosssiede, welches einst gegen Heinrich IV. den gäbesten Biberstand gestiftet hatte; eben bier daten sich alte riese Schöffungsschiecker, von Sosi- und Dienstrechten undersührt, in verhältnißmäßig großer Jahl erhalten. Der Schöffe Este von Aregonn, welcher das sächsische von hos- und Vehrmecht für ben Grassen Diese von Fallenstein — noch vor dem Jahre 1235 ausgezeichnet hat, ist jo der erste große Leienprosaster Deutschalden

Das Sigenthümliche seiner Anschauung besteht darin, daß er das thatsächlich gestende Recht unter eine bestimmte große Borstellung zu sassen juchte und gewissermaßen theoretisch begründete.

Er spricht die Ansicht aus, daß die Unspreiheit eines Wenschen wider Gottes Wille gehe (3, 42), daß sie übren Ursprung habe von "Zwang und von Gefangenschaft und von unrechter Gewalt, die man vor Alters in unrechte Gewohnheit gezogen hat und mun für Recht halten vill"; denn Gott habe den Wenschen nach seinem Willen geschaffen und durch sein Wartveium erlöst, den einen wie den andern: "ihm ist der Arme also nache, wie der Reiche".

Nuch die Ministerialität hat nicht von Anfang an bestanden, 30m lasset eine Ministe underen, sagt er, "daß dies Buch so wenig sagt von der Diensteute Recht, dem es sit so mannigalatig, daß einemand genau berücken samt. Unter jeglichen Bischist gescher Annun fann ich der Bischie der Annun fann ich darüber nicht Beschen Diensteute beschoeren Recht, der nicht berücken der Dienstmann und die Leute waren frei, als unsere Borderen Berg zu Anweite damen."

Gegenüber der regelsofen Mannigfaltigfeit der Dienstrechte sinde er in den landrechtsichen Justituten die Grundbage einheitlicher Unchamungen. Es tommt ihm augenscheinlich derauf an, den Anjamunenhang der alten Rechtsverfassung deutlich zu machen; ein Buch ist ein solches der freien Landrichter für die Reste des freien Boltes.

Die Theilung ber oberften Gewalt erfennt er an (1, 1): bem

constituti vivant in causis et negotiis privatorum consuetudinibus antiquitus traditis et iure non scripto.

Papit gab Gott das geistliche, dem Kaiser das weitliche Schwert zur Beschirmung der Christenbeit; aber das Wort: "gebet Gott, was Gottes dir", begicht er nicht auf die Rirche (3, 42). Der Kaisier halt dem Papit die Steigebigel, wenn er in bestimmter Zeit auf dem weißen Zalter reitet; das geistliche Gericht des Papites und das weilliche des Kaiser sollen einneher unterfüßen. Der Papit dar des Kaiser nach siehen zur in der Angele kannen (3, 57): wenn er am Glauben zweischt, weren er sein ehrlich Weiser der Gottesblüger zeistlicht, wer weine er sein ehrlich Weiser das der kontrekt der Gottesblüger zeistlicht, wer weise schieden, aber gelt zweische sein der Kaiser das der Verlägt der Gottesblüger zeistlicht, wer krimmerungen, wie es schieden, and der Art der weise schieden.

Bezeichnend für den Standpunft des Bezeichers ist eine Anchaumg von der Königswahl (3, 57). In des "Kaifers Kore" ist der erste der Bischof vom Mainz, der zweite der von Trier, der dritte der von Köln. Unter den Laien ist der erste an der Kahl der Pfalgzarf vom Meten, des Keiches Erndisch, der zweite der Herzeich von Sachfun, des Reiches Kamisch, der dritte der Martquaf von Brandenburg, des Reiches Kämmers, dem Schusten des Reichs, dem König vom Böhmen, sehlte des Khest der Kur, weil er stein Deutscher ist. "Nach diesen wählen des Keiches Fürsten alle, Pfassen und Vaien."

An der Spige der Jürften leht bier zum ersten Mal ein Amiftifencolleg, in welchem die Vaienflürsten den Jöhöfen ebenütrig an die Seite treten. Gife labelt die Vaienflürsten, daß sie der Phalfenflürsten Mammen geworden seien (3, 26); aber sie sollen seinen anderen entlischen Vehindsperrn über sich daben, als alleich den Rönig, der will bie obersten Neichsbofämter in die Hände der Veienflürsten, wie zur Zeit 5.00 kg. geget sehen; von einem Ginstlu der Neichsbministerialen auf die Königswahl weiß er überhaupt nichts, und er betont ausdrichtlich die tiefere Stellung, welche der Neichsbeimstmann dem "schöffenbor freien Monau" ogenüber einunghne").

Gegenüber der Kirche und den Ministerialen, wie sie vor 1235 das deutsche Berfassungsleben beherrichen, betont er das alte Recht der Laienssürsten, welches Friedrich I. so weit als möglich beschräuft hatte.

Der Gebanke der sieben Weltalter (3, 44) ist ihm geläusig: das sechste hat mit Christus begonnen; in dem letten, siebenten, bestudet sich die Gegenwart, aber es ist "ohne gewisse Jahl". Bon den

fieben Beltaltern leitet er die fieben Herschilde, die fieben Berwandtichaftsgrade ab; die Consequenzen, welche Otto von Freisingen aus dieser Theorie gezogen, liegen ihm fern.

Er bemertt, daß man keinen Warft bem andern eine Meile nach bem dirfe (3, 66), daß man keine Burg anlegen und keine Stadt bespfligen dirfe ofine bes Eantschieftes Erclaubiff. Er fucht bie Cenfuclen an das Landrecht zu zwingen, er opponirt fremden Erbrechten: überall macht er der Fluth der neuen Infitute gegenüber die seiten Verfalfung geftend.

Die alten freien Geigliechter, für welche er ichrieb, bildeten gugleben Bern ber Salallität: auch bier judite er durchgesenbe Grundfage aufgafinden und gu fürten. Sie beinen ihrem Lehnsberrn jechs Boden lang auf Roften desselben, "innerhalb des dem vönnifichen Könige untergebenen deutschen dandess"; die jenseits der Saale Bohnenden dürfen nur gegen Bolen, Böhmen und Slavien gur Seerfahrt aufgeboten werden.

Dem neuerwäßten Könige sollen bie fechs Fürfen solgen, "melche ie ersten and ver Auf "inde", außerdem alle andveren, welche Beichs leben haben, jeder mit seinem Herren. Die Anflindigung der Komfahrt soll ein Jahr sechs Wochen der Zage vor ihrem Antritt erfolgen. Doch sollte se gestattet sein, durch Jahlung eines Zehntels der Vehnseinflinde bie Mondartt abstalaufer.

Dseuber war die Neichsberefakt, die feither auf einem Neichsder Filtritentage beschlössen und dam durch Separatpact des Königs mit jedem einzelnen Fürsten geordnet wurd, jest fosspieliger geworden, als ehebem. Man ertemt dies auch daraus, das besspielissenjed das Könner Einstruckt des Deitspielnen Aufrehunderts dem Deinstmann eine viel freiere Stellung dem Erzbijdor gegenüber gewährt, als das des zwölften; er ist demselden nur verpflichtet eiff Zage zu folgen, für weiteres mus biefer ert mit ihm verhandeln: die Auskristung ist theurer, die Daner der Verpflichtung litzer geworden.

So sehen wir, wie den Beiterbildungen des neuen Princips schäbtischer Autonomie und den neuen städtlichen Rechtserdungen die großen Codificationen entgegentreten, in deuen gewissen abs alte Deutschland seinen Anschaumgen über die deutsche Berfassung und deren alte und segenstreiche Institute einen monumentalen Ausbruch verließ.

In der Mitte biefer Gegensätze stand der Laiferliche Hof, an weichem die verschiedenen Richtungen der Zeit ihren eigentsimmlich Bertretern sich vereinigten. Dier standen neben einander Bischof Siegfried von Regensburg, der deutlich geliefe Kanzler, in gewissen Siegenschaus, der der Angler, in gewissen Gestellung, der inalienische Mehren sie der siegenstämischen Bedeutung, der inalienische Jurist Vertus de Vinca, in welchem sich die Ausgehausgen des Frühlichen Vertrechtung verfrührerten, Hermann von Salza, der Jührer des deutschaften, welche Mittelfachten und Kernas in biefer Seit bewasten.

Die gesammte Rultur trat unter bie Strömung neuer Theen. Bisher war die Kirche die einzige Trägerin der Gelehrsamkeit und ber Geschichtschreibung gemejen; aber indem bie Geiftlichfeit ihr Intereffe immer ausschlieflicher ben firchlichen Ungelegenbeiten und ihren bedrohten politischen Bofitionen gumandte, begann ibre frühere Thatigfeit für bie Aufzeichnung ber reichsgeschichtlichen Thatfachen allmählich zu ermatten. Gleichzeitig gerieth bie böfifche Boefie ber ritterlichen Rreife feit 1220 in immer tieferen Berfall, Daf fich bagegen auf bem Gebiet ber bilbenben Rünfte eine aufiteigende Bewegung geltend machte, beruhte wefentlich auf ben Fortidritten ber ftabtifden Entwidelung. Die gothifden Formen ber Marburger Glifabethfirche und die Rundbogenfenfter ber altstaufifchen Bfalg von Gelnhaufen icheinen uns ben Gegenfat zweier Beltalter angubeuten. Die gleichzeitigen Erscheinungen auf bem Gebiete ber Stulptur, beifpielsweise bie Figuren im Dom ju Raumburg, perrathen biefelben Fortichritte ber Technif und Conception, wie bie Schöpfungen ber Baufunft.

Die wichtigfte ber gleichzeitigen politischen Verauberungen hatte in ber Berbrängung ber Reichsministerialität aus ber Reichsverwaltung bestanden. Disselbe verschunel, mit dem Stande der freien Herren Bekrein erichsummittelbaren niederen Abeks zu einer gleichstemigten Wasse. Dagegen tritt in bester Zeit das neue Justimt der Reichswögte auf, unter deren Berwaltung sich die Restleicharde des Reichswässen der Gemeinstem der Konfessen Gemelgen vereinigten. Der König währte lie in der Regel aus einheimischen Geschlichkern; sie üben die Gerichsbarkeit über die Freien im Namen des Königs. Im Cligh stand ein Bogt iber zusöft Abekselben. Abem das Thal Urt sich im Agric 1231, das Thal Schwaz im Jahre 1240 unter den Schut des Reichse fleilten, so demeist dies die Amahme der Königsseller, daß jene neue Dragnischen dem Bedirfusig der Zeit der Leichspannen ensprache.

Friedrich II. bat die Berbindung, in welche er 1235 mit ben bentichen Berhaltniffen trat, junachft benutt, um von bier aus im Stile feiner Borfahren ben Rrieg gegen bie Lombarben gu eröffnen, Die Schäte, welche er aus Sicilien mitgebracht, waren offenbar vorzugsweise für biese Unternehmung bestimmt. Bahrend biefer Burifftmaen murbe er indeffen genothigt, fich gegen Bergog Friedrich ben Streitbaren von Defterreich ju wenden, ben Schwager feines Sohnes, welcher die flüchtigen Unhanger beffelben bei fich aufgenommen batte. Friedrich betheiligte fich am 1. Mai 1236 an ber Translation ber beiligen Elifabeth zu Marburg und forberte bann zu Robleng bie niederrheinischen Ritterichaften zu einem Feldung gegen bie Lombarben auf : erft als biefe größtentbeils verfagten, fammelte er im Gliaf und in Schwaben ein Beer. 3m Juni verhängte er auf bem Lechfelbe über Friedrich von Defterreich die Acht und beauftragte ben Konig von Böhmen, ben Bergog von Baiern und mehrere Bifcofe mit ber Bollgiehung berfelben. Er felbit brach Ende Juli mit 1000 Rittern nach Italien auf. Unterwegs ficherte er bie Brennerstraße, indem er bie Regalien bes Bisthums Briren ans Reich nahm und bem Bifchof von Trient die freie Berfilgung über die feinigen ebenfalls entzog, Am 16. August erhielt er burch einen feiner Barteiganger, Eggelin von Romano, Ginlag in Berona. Nachbem er feine lombarbifden Anhänger an fich gezogen hatte, belagerte er vergebens Mantua, wandte fich dann von Cremona aus ploglich gegen Bicenga und erlangte burch bie Erftilrmung biefer Stadt, am 1. November, einen erften militärifchen Erfolg.

Er fehrte balb barauf über bie Alpen an bie Donau zurück, um bas inzwijchen eroberte babenbergische Herzogthum ans Reich zu nehmen. Wie Libed beim Sturze heinrichs bes Löwen, so wurde

jeht das aufblühende Wien zur Neichsstadt erhoben. Eben hier gelang es ihm dann im Februar 1237 die Wahl seines zehnjährigen Sohnes Kourad zum deutschen Könige durchzuseben.

Als Wähler werden der Erzbifchöfe, vier Bifchöfe und vier Laienfielm namhaft gemacht. Jedenfalls hatte also der biefer Kur, entgegen der Theorie des Gacheripiegels, das geliftliche Element, wie es
auch Friedrichs Politift entsprach, noch das Uedergawicht. Am Hofe
Konradd find nur der Schenf und der Kämmerer vertreten: zu seinem
Pfleger wurde Gottfried von Hofensche, ein alter Gegene der Richkeministerialen, beftellt; die Reichsverweierschaft erhielt Erzbifchof Siegfried III. von Wähnig.

Im September 1237 überichritt Friedrich aufs neue Die Alpen. Mit den 2000 gangen, welche er aus Deutschland herbeiführte, vereinigte er an ber Etich feine Aufgebote aus Tuscien, aus der Romagna und Lombarbei und 7000 Saragenen aus Apulien; er verfügte über die beften Schwerbemaffneten und die beiten Leichtbemaffneten ber Belt. Nachdem fich Mantua ihm übergeben hatte, richtete er feinen Bormarich gegen Brescia, bis ihm am linken Ufer bes Dglio ein Combardifches Beer jum Schute Diefer Stadt entgegentrat, Friedrich ftand ben Mailandern bier eine Beitlang beobachtend gegenüber, verleitete fie bann burch einen plotlichen Abmarich jum Rudjug auf bas rechte Ufer bes Oglio, und fiel ihnen hier am 27. Rovember bei bem Caftell von Cortenuova mit 10000 Mann Rerntruppen und Saragenen in die linte Flante. Sein Sieg mar ein vollständiger. Bei feinem Ginguge in Eremona ließ er ben erbeuteten Fahnenwagen ber Mailander burch einen Elephanten in Die Stadt führen; an den gefenften Daft beffelben mar ber gefangene Bobefta von Mailand gefeffelt, Bietro Tiepolo, ein Gobn bes Dogen von Benedig. Den Bagen felbit ichiafte Friedrich als Siegestrophae nach Rom auf bas Capitol.

Im Jahre 1238 war Friedrich II. bis auf Mailand, Alessandria, Brescia und Biacenza herr der Lombardei.

Sein Syftem stand damit auf dem Punste sich abzgichließen: bie beiden Machtgebiete, deren Jusammengreisen der Lombardenbund bieber versindert hatte, schlossen fich jest erst wirtlich aneinander. Friedrich selcht ertfärte offen 1), das er bie Unterwerfung des italienischen Zwischenlandes als die Vollendung seines Keiches umd

<sup>1)</sup> Leg. II, p. 320.

beutsches Blut und ficilifches Gelb als die Mittel betrachte, biefe Stellung ju behaupten.

Bar ibm fo die Bereinigung feiner Machtgebiete nabezu vollftandig gelungen, fo bat er fich boch auch in Italien mit einer bloken Berftellung feiner faiferlichen Autorität feineswegs begnügt, fonbern alsbald, wie in Sicilien und theilweife auch in Deutschland, eine neue ftaatliche Organisation bieses Gebietes in Angriff genommen,

Er beichloß innerhalb beffelben die Jurisdiction auf eine monardifiche Grundlage ju ftellen und Ober- und Mittelitalien bem benachbarten Bapftthum gegenitber wie feine anderen Reiche ftagtlich gu ordnen. Er fette befolbete Beamte als Bicare ober Cavitane für bie faiferliche Berwaltung und Rechtsprechung ein, welche nur rüchsichtlich ber Strafgelber an beftimmte Borichriften gebunden maren. Allein bie begiinstigten Städte behielten ibre alten Obrigfeiten unter bem Namen Bobefta. Sodann theilte er die gefammte Lombarbei in zwei Generalvicariate, deren Grenglinie Pavia berührte. Er trug fein Bedenfen, Stadt und Gebiet von Trient unter Die Gemalt bes Capitans von Berona zu ftellen.

Der pollftändige Gegenfat biefer Ordnungen zu benjenigen, Die einft fein Grofvater ins leben gu führen versucht hatte, liegt beutlich am Tage. Satte bem letsteren bie lombarbiiche Berwaltung bas erwünschte Mittel gur Berforgung feiner beutschen Dienstmannichaften gewährt, so hielt Friedrich II, bei der Neuordnung dieser Berwaltung bie beutschen bienftmännischen ober freien Ritterschaften vollständig von berfelben fern - die Hohenlohe waren ichon 1236 aus der Romagna gurudgefebrt - und fette bagegen italienische und apulische Abliche in die neugeschaffenen Memter.

Diefe politischen Magregeln veranderten mit einem Schlage bie Stellung, welche Gregor IX. feit bem Frieden von San Germano dem Raifer gegenilber eingenommen hatte, Er fab ben mit Milbe geficherten Rirchenftaat im Norden und Gilben von ber ftaufifchen Berwaltung vollständig umftrickt. Gregor erfannte die Nothwendigfeit eines rudfichtslofen Biberftandes, unzweifelhaft noch bevor die Berlufte, welche Friedrich im Spatfommer 1238 bei ber Belagerung von Brescia erfuhr, ben Muth feiner Gegner aufs neue belebten. Um 30. November biefes Jahres ichloffen Benedig und Genna zu Rom ein Bundnift gegen ben Raifer auf neun Jahre und gelobten babei, obne bie Ruftimmung bes Bapftes feinen Bertrag mit bemfelben zu ichließen. Das Papftthum ftellte fich als felbftanbige Territorialmacht jenen beiden Republiken 3um Kampf gegen Friedrich II. bentbürtig an die Seite. Am 24. März 1239 verhängte Gregor IX. über den Kaijer den Bann und entband die Unterthanen beffelben tipres Eibes.

Gregor motivirte diesen Schritt durch eine Reihe von Beschwerben, welche ben Kernpunft des großen Conslicts umgehen und sich ausschließlich auf die sicilische Berwaltung beziehen.

Ein Paffauer Canonifer, Albertus 1), ging im Auftrage Gregors nach Deutschland, um die Fürsten zur Wahl eines Gegentfinigs aufgroteben umd den Benmfluch über den Kaifer zu verbreiten. Gregor IX. suchte den Eindruch seiner Erflärungen durch ein Manisch voll moßloser Erblitzeung zu verstärten, in welchem er den Kaifer als einen geständigen Reher und als das aposatyptische Ehier der Lästerung bezeichnete.

Friedrich berief fich für seine Unschuld auf die Enticheidung eines Concils.

Es ift ein glängender Beweis sir Friedrichs staatsmännisches Genie, daß die deutsche Verfassmarten ihre inrechtveren Schwäcken biesen Stoß zumächt vollkommen parirte. Wenn die anfangs günitigen Amssichten, wecke sich durch die Reinitung Otto's von Baiern er päsptlichen Sache eröffineten, jech daß wieder verblassen und Albert seine eifrigen Bemühungen sir die Tyroncandidante des dänischen Prinzen Abel musies verschwendete, so bermieb diese Resilien und Albert seine eifrigen Bemühungen sir die Tyroncandidante des Kestulen ungestellschaft auf der seine Jaktuma, welche die deutsche Richtlich von diese Schwicken Angeriffe gegenüber bewahrten. Friedrichs Politik, von diese Seite der der kannten gegenüber dewahrten. Friedrichs Politik, von dieser Seite der betrachtet, schien sich gunächst vollkommen bewährt zu haben.

Sieder auf einem Reichstag, medden Komed IV. im Jami 1239 and Gere berief, noch auf einem Mainger Pervoinzialenntil, weiches einem Monat höhrer abzehalten murde, zeigte sich die geringste Reigung die Excommunication des Kaijers anzuretennen. Das Hessintat der den mann Verteilt der die die die die ihre ihreit Reise von fürstlichen Schreiben am Gregor aus dem Freisigfort 1240 vor, in welchen der eiche bringend erliche wird, auf eine Berfohnung mit dem Kaijer Bedacht zu nehmen umd dem von den Friefen nach Monn gefandten Bermitter Gescher zu schenfen. Sommad, ein Ernter des Kondprafen mitter des Konthigen Tedenst.

<sup>1)</sup> Nach ben Untersuchungen Rahingers über benfelben (Historisch -politische Blätter 84. 85) muß die Bezeichnung A. "ber Böhme" wohl fallen. A. d. H.

Beinrich Rafpe von Thuringen. Rur ein Theil ber Fürsten fügte biefen Borftellungen die Erflarung bingu, bag fie, wenn Friedrich Die Berfohnung abweife, auf die Geite bes Papftes treten murben.

Friedrich II. bielt fich für berechtigt, die Eriegserflärung ber Curie mit der Besitnahme des Rirchenstaates ju beantworten. Durch die Wiedererwerbung Ancona's, Spoleto's und bes Batrimoniums eröffnete fich ibm bie Moglichteit, Die ftaatliche Organisation ber italienischen Bermaltung abguichließen. Den erften Schritt auf biefem Bege bilbete bie Erhebung feines natürlichen Cohnes Engio, Ronigs von Carbinien, jum Generallegaten für Italien, im Juli 1239, und bie Aufforderung an die Bewohner der Mart Ancona und bes Bergogthums Spoleto, ben Befehlen beffelben Folge gu leiften. Go refultat: los feine Unternehmungen gegen Mailand verliefen, welches fich im Berbft 1239 burch eine geschickte Strategie feines Angriffs erwehrte, jo erfolgreich waren feine Anftrengungen eben in Mittelitalien,

Nachdem er in Tostana allgemeine Anertennung gefunden und auch diesem Lande einen Generalcapitan gegeben batte, überichritt er Unfang 1240 bie Grengen bes Rirchenftaates, Coon im Jebruar erichien er auf einem Landtage ju Foligno als herr ber Mart Ancona und . des Bergogthums Spoleto; auf feinem Beitermarich burch bas Patrimonium öffneten ihm auch Biterbo und andere Stäbte ihre Thore. Das gange Werf Innoceng' III. fchien vernichtet gu fein, felbft in Rom gerieth eine faiferliche Bartei für Friedrich in lebhafte Bewegung.

Gregor nahm in biefer Bebrangniß feine Buflucht gu ber Dacht feiner Berfonlichkeit: auf einer einbruckevollen Brogeffion nach bem Lateran, am 22. Februar 1240, empfahl er ben Schutz ber Stadt Rom bem Beiftand ihrer Beiligen. Die energische Saltung bes greifen Briefters bewirfte, daß fich die romifche Burgerichaft gum Widerftand gegen ben Raifer entichlog. Der lettere begab fich fcon im Dars nach Apulien, wo er zu umfaffenden ftaatlichen Reuordnungen fdritt.

Ein erhaltenes Stud bes taiferlichen Regiftrums (vom October 1239 bis zum Mai 1240) bedt uns bie Schwierigfeiten auf, mit welchen Friedrich trot feiner ficilifchen Ginfunfte bereits in biefem Stadium bes Conflicts ju fampfen batte, über bie er fich nur für den Moment burch immer neue Anleiben in Bifa, Cremona und anderen Städten hinweggufeten vermochte. Die jabrlichen Steuern. die Erträge ber Monopole, bes Getreibehandels, die Ginfunfte aus ber Berpachtung vacanter Rirchengüter - jolcher Bacangen gab es Rinid. Deutide Beidichte. III.

34 bereits im Rabre 1239 - reichten gur Dedung ber Rriegs- und Bermaltungstoften fo menia aus, daß Friedrich fich zur Bereinfachung feines Beamtenfpftems entichließen mußte. Es war natürlich, daß bei Diefer Beranderung gugleich die militarifchen Rudfichten in ben Border grund traten. Der Schwerpunkt ber Administration wurde in Die beiden Capitanate verlegt, welche bereits für die Zwede des Kriegsmeiens bestanden : ber Capitan bes Festlandes erhielt als Oberinftigiar Die Befugniffe bes bisberigen Sofinftigiars, mabrent in Gicilien für biefen Amert ein eigener Beginter bem Capitan untergeordnet murde: gleichzeitig murben bie Capitanate die Bermaltungsbezirke für bie Bingngen, indem jedes berfelben fur biefe einen Oberfammerer und speciell für die Domanen einen Oberprocurator erhielt. Die bisberigen Provinsen murben nicht beseitigt, aber eine Angabl berfelben in eine gufammengezogen; Die gange Bermaltung murbe noch fefter ale bieber in ben Sanben weniger Beamten concentrirt.

Diefe Renordnung ichließt fich ber Begrindung ber Generalcavitanate in Ober- und Mittelitalien auf bas enafte an, Die Moglichkeit einer gleichartigen monarchischen Organisation bes gesammten Gebiets ber Salbinfel von ben Alven bis Sicilien fonnte bie Curie nur in der unverföhnlichen Stimmung und dem tiefen Miktrauen bestärfen, mit melden Friedrichs Makregeln und Erfolge fie erfüllt hatten, Der Rampf beider Gewalten war eben in erfter Linie ein territorialer Machtfampf.

Unter Diefen Umftanden war die Bermittelung, welche die deutiden Fürsten verfucht batten, um fo erfolglofer, als ber Sochmeifter Romad im Juli 1240 ftarb. Friedrich glaubte allein burch die gewaltsame Einziehung der Recuperationen die Nachgiebigkeit der Curie erawingen zu fonnen. Nachdem er im August 1240 Ravenna, welches in papitliche Sande gefallen war, wieder eingenommen batte, zog fich ber Rampf um die Mauern von Faënza zusammen, welche die Strafe nach Bologna versperrten.

In Diefer Beit, mo fich bie alten Gegenfate innerhalb ber driftlichen Welt noch einmal - man tonnte glauben, ju einem letten ent icheidenden Rampfe - gegenübertraten, naberten fich die Mongolen den deutschen Mittelgebirgen, nachdem fie unter ber Führung von Temudidins Entel Batu bie ruffifche Tiefebene unterworfen hatten. Im Nabre 1238 mar Mostan, Ende 1240 mar Riem erobert worden, Anfang 1241 mar bereits Krafan und ber größte Theil Bolens in ben Sanden ber Mongolen; ein mongolifches Beer unter Batu's unmittelbarer Führung überschritt gleichzeitig die Karpathen, warf sich mit surchtbarer Behemenz auf die ungarische Tiefebene und nöthigte ben König Bela zur Flucht nach Ochterreich.

Wan batte erworten sollen, daß biefe allgemeine plößtiche Gesahr ben Constitet der höchsten Gewalten hätte berndigen milisen: nichts verrälf mehr die Erbitterung besselchen, ab daß die sehe midt geschabe, der Senglen er Schieften, als daß die Senglen milisen in sich geschaben der eröffnete im sie gelegenheit der Christenheit in seine Haussicht, eine allgemeine Ausgelegenheit der Christenheit in seine Haussiche zu beringen und daburch dem Kaufer gegenüber eine neue bominierende Erestlung auf gebeinnen Friedrich siehlte, daß er jest seine kontiles und gebeinnen Friedrich sieht, daß er jest seine Kontile und geben blürfe: er seine alle Wittet ein, um Faskung au übermästigen, aber martte zugleich vor der Beschickung des Contils und gab Beschi, die nach Monn resienden Perlätzten zu ergreifen. Am 9. April 1241 erlagen die schiedrich vor der Beschickung er erstellt geschiedren der Earteren; um 14. Abril er auch die Kasina.

In berfelben Beit, wo die Mongolen fich an ben Gubetenpaffen, welche Konig Bengel vertheidigte, vorüber burch Mabren gum Sauptbeere nach Ungarn manbten, bestieg eine große Babl fpanifcher, frangöfischer, italienischer Bischöfe und mehrere Cardinale eine in Genua bereit gehaltene Flotte. Am 3. Mai 1241 murbe biefelbe in ber Nahe von Elba auf Engio's Befehl von ben Bifanern angegriffen und vollständig geschlagen: mehr als 100 Bralaten geriethen in die Banbe bes Raifers, Die Berufung bes Concils mar bamit vereitelt. Friedrich felbit mandte fich im Juni 1241 ummittelbar gegen Rom, mabrend Romad IV. auf einem Reichstage zu Eflingen bas Kreuz gegen bie Tartaren nahm - mit ber ausbrücklichen Erflärung jeboch, bag er fich badurch bem Papft gegenüber ju nichts verpflichte -, fobann einen Candfrieden bis Martini errichtete und bas Reichsbeer auf ben 1. Juli nach Rurnberg zur Sammlung berief. Friedrich begnügte fich ben Mongolen gegenüber mit militarifden Ratbichlagen: man folle offene Felbichlachten vermeiben, Armbruftichütsen ausruften, bie Lebensmittel nicht am Rhein, fondern in ben feften Blagen aufipeichern; er empfahl alfo einen reinen Defensivfrieg. Er tonnte fich bamals bereits vollftanbig als Gieger betrachten: im August fielen Tivoli, Albano und andere Blage ber Campagna fast obne Biberftand in feine Banbe. Bergebens bot Gregor einem frangofiichen Bringen bie ftaufische Krone; er fab fich von allen verlaffen, nur die Franzistaner und Dominifaner hielten unerschütterlich bei ihm aus. In dieser Lage ereilte ihn der Tod am 21, Angust 1241.

Daß gleichzeitig die Mongolengefahr an Deutschland vorüberging, indem sich Batu auf die Aunde vom Tode des Größthaus nach Asien zurüchvandte, war für Friedrich ein zweiter unschälbarer Gewinn.

Die Wiberfamberfaft ber Curie schien vernichtet zu fein. Nachem ber Mailänder Cössessin IV., welchen die Carbinalie im October
1241 mößten, sichen einen Womat spätre gestorben war und die Carbinalie vom Fieber beeinnirt Rom verlassen hatten, stand Herbertaft gibt geschienter. Er trug
unter biesen Umständen fein Bedeuten, auf die Bitte König Ludwigs IX. die gefangenen französsischen Prälaten allmählich im Freiheit
un seben.

Fragen wir nach den Gründen, warum Friedrichs Bolitif tros leier, wie es schien, entschedens Ersche am Ende dennach scheiterte, so fallen ums zumächt die eigenthümslichen Zige seines Charatteres ins Auge, durch welche seine staatsmännische Thätigkeit wesentlich bedient war.

Ein neuerer Schriftsteller 1) fiebt - wie wir glauben, mit Unrecht - in Friedrichs ichlechter Erziehung durch den Bauft die Urfache feines Ungliicks. Es wird fich nicht in Abrede ftellen laffen. daß feine religiofe Anficht eine freie, wenn auch feine freigeiftige mar: und bennoch ericheint Friedrich II. bis jum Jahre 1239 immer noch als ein Raifer im alten beutschen Stil. Die eigenthumliche Berbindung politischer und firchlicher Gebanten, welche die früheren Dnnaftien erftrebt batten, tritt auch in feiner Berfonlichfeit und feiner Umgebung noch polifiandig zu Tage: es gentige, an fein Berbaltnift ju Bermann von Galga, Bruder Elias, Jatob von Capua, Siegfried von Regensburg zu erinnern. Aber feit dem Tode Hermanns - im Mai 1239 - und ber gleichzeitigen Kriegserflärung bes Bapftes traten biefe firchlichen Staatsmanner allmablich aus feiner Umgebung gurud, feine Berbindung mit bem beutichen Orben löfte fich auf, die Saltung ber Frangistaner und Dominitaner murbe, obmobl Elias noch eine Beitlang bei ihm aushielt, eine fo entschieden antifaiferliche, daß er fie aus bem Konigreich verweifen mußte. In ben ficilifde nund avulifden Staatsmännern, welche feit biefer Wendung

<sup>1)</sup> Loreng, Deutsche Geschichte im breigehnten und vierzehnten Jahrhundert I, S. 25.

am Stelle jeure einfochen sittlichen Bersönlichteten am staussichen Sofeund in der Bernvaltung doministen, waren die lirchsichen Gebaute von den imperialssichen vollständig überschattet. In seiner Umgebung berrschte die eine Staatsvasson, wie später in derseinigen Sarche V. Die Walesstät der teilsessichen Gewalt gestulete sich auch für Friedrich selbst au dem höchten sittlichen Begriff; sie tritt als der eine ihn beberrschende Gedante in allen seinem Rungerungen, den öfsentlichen Schreiben umd Manissischen wie in den vertrauslichen Briefen an seine Berather, hervor; die Hingabe an den Kaiser galt ihm als die erste stilltse Pflicht, als die höchte Amerik.

Es ift begreistich, das die deutschen Fürsten keineswegs geneigt waren, die ins Wassofe schweisenden Consequengen zu acceptiren, welche die sielische Staatsboctrin aus dem Begriff des Imperiums 30a.

Daneben aber glauben wir nicht genug betonen zu müffen, baß Priedrichs ganze bisherige Bolitit ein icheres Gehen nicht im Wagniffen, sonbern im Berechungen gewesen wor. Er selcht hat seinen Kampf mit ber Curie einem Schachfiel verglichen, in welchem er im Begriffe gestanden habe, den Bapft matt zu sehen, als die Genuesen das Schachbert umgeworfen hätten.)

Bor allem in Deutschand verbantte er seine Stellung nicht burchschagenden triegerischen Erschapen, sondern der unermüblichen Urcheit und Berechnung, mit welcher er die moßgedenden Kröfte gegen einander ins Gleichgemicht gefett hatte. Wöre es ihm getungen, seine triegerischen und diplomatischer Grieße im Jahre 1241 durch einer seinem Abschluß mit der Gurie zu krönen, so hätte er die deutsche Felasiumg vielleicht noch einige Zeit läuftlich in den Fungen geholten. Wer das Gesicht felbständiger Juteressen von in den politischen Gewalten Deutschlander don bereits viel zu flart entwickt, als daß bleischen eine Thatzade von einer politischen Tragweite wie die Priederlage des Papithums mit schweigender Passivität hätten hinnehmen tönnen.

Es war dies um so weniger der Fall, als die Spannung der inneren Gegenfätze in fortwährendem Wachsen begriffen war und eine neue Steigerung nicht mehr vertragen konnte.

Unter Konrad IV. verschwanden bie großen Hofamter, beren Inhaber einst ben Mittelpunft ber staufischen Berwaltung gebildet hatten,

<sup>1)</sup> Ann. Januenses, Scr. XVIII, p. 215.

allmählich vollständig vom staufischen hofe. Mit bem Berfall der Reichsministerialität und der Burgemverwaltung sieht die Entwickelung der königlichen Städte in umgekehrtem Berbaltmis.

Friedrich II. hatte im Jahre 1235 den Schultheißen Wisselin weichestüber Befeitungen gefangen gesetzt, aber der Ausban der reichsstädischen Beseitungen geriert dodumen nicht im Ellistand b). Wir ersahren, daß Friedrich gerade aus den Reichsstädten viessachen Jung im Jataien empfung): eben hier fixitte jich seine Gestalt als des Reprositantante der alten fädderteundlichen Amerialaemstig.

Was die Bischofikabte betrifft, so haben die Beschlüsse von Navenna, soweit wir sehen konnen, so gut wie keine Wirtung aus ihre Entwicklung gehabt: die Stellung der Bischofe blieb nach unten hin eine entscheben acklübete.

Die Fortschritte der städeischen Entwickelung treten uns in diese zie besonders in dem Aussinderungsproces entgegen, welcher sich denntals in Riederbeutschald im Bereich er alten Gilden vollzog. Die verschiedenen handeltreibenden Elemente, Grundbessiger, Handereiten vollzog, die erschiedenen den die bisher unterschiedenen führente, welche sie diese unterschiedenen führenten, der angegenen ist der einigt hatten, begannen sich von einander abzuscheben). Am Jahre 1231 gab der Wartgraf von Brandenburg den Aussichten 1231 gab der Wartgraf von Brandenburg den Aussichten der Wechtlichten, der in her des Recht bestätigt, das tein Handenschaft unter einer des Wecht bestätigt, das tein Handenschaft unter die Wilke aufgenommen werden bürfe; umgeschet tressen wir in Dortmund und Wilmser später nur Jahrenschaft der Kaufsmanfand von den gewerbetreibenden Atassen abzuhente, gerieth die Gildeverschung und Gildenbildung in den nordbentschen Stäten in Existent die Gildeverschung und Gildenbildung in den nordbentschen Stäten in Existent in Existentie die Gildeverschung und Gildenbildung in den nordbentschen Stäten in Existentiere die Aussicherschung

 <sup>)</sup> Co war das Klofter Paris im Effaß derpffichtet, jährlich vierzig Wagen mit Seinten zur Befeftigung der föniglichen Stadte zu liefern. Böhmer, Reg. Conr. IV, n. 49. A. d. d.

<sup>2)</sup> Ans biefem Grunde befahl Albert im April 1239, über bie Städte Augsburg, Ulm, Donamvörth, Lauingen, Verblingen, Auffrichen, Murman, Blitzburg, Ansbach, Linkfelbiff, Gemind, Lautersheim, Riirvberg, Jall, Beihenburg, Greding ben Bann aufsulprechen. Schirmacher III, S. 116. A. b.

<sup>3)</sup> Sg.l auf βuge ben Statifingen bei Stöpur: F. IV, p. 130 a. 1250: Fr. mortuus est, sub quo civitates Rütlingen, Esslingen, Hailpran tel plures alle sunt edificate et imperio subiecte. Quibus civitatibus Fr., H. et C. filli sui reges tamquam benigni patres et fundatores dignitatem multam contulerum. Magilifalfer Gefdigmen XXI, 6: 40. a. b. 5.

<sup>4)</sup> Bgl. Göte, Fragmenta Marchica, Märf. Forfch. XIV, 3 ff. und 253 ff.

wie dem in Stendal fich der Rath direct aus den Mitgliedern der

Diefer beutiche Stadtvatriciat war grundbesitsend, aber er betheiligte fich qualeich am Sandel und Geldgeschäft. Indem Die Geichlechter ihren Grundbefit ober ihre Baufer in ben Stabten gegen einen Bins an Sandwerfer verlieben, bilbete fich bas neue Juftitut ber Sauferleibe und im Busammenhang bamit eine machsende städtische Sandwerferbevölferung neben den alten grundbesitsenden Familien. Bugleich überschritt ber Ginfluß bes Capitals bie Mauern ber Stabte. Da das firchliche Binsverbot die übliche Form der Anleihe unmöglich machte, fo entwickelte fich bas Inftitut bes Rententaufs: man verpflichtete ben Schuldner gu einer Rente von feinem Grundeigenthum, welche burch die Rudaablung ber übertragenen Summe ablösbar mar. Die beutiche Bolfswirthichaft trat in ein neues Stadium: ber ländliche Grundbefiger gewann Bufammenhang mit bem ftäbtifchen Capital und murbe genothigt, die Ueberlegenheit beffelben anguerfennen. Unter biefen Umftanden erhielt fich bie Angiebungefraft ber ftabtifchen Gemeinwesen auf die untere landliche Bevollerung; die Babl ber Pfabibirger befand fich offenbar in fortwährender Runghme.

Neben den bischöftischen umb füniglichen Städenet fannen die latientierfullichen Landstäden nicht in Betracht; die Macht der Fürsten ruthe noch immer wesentlich auf übern Burgen. Sie waren bennisst, die Betruste, welche die Ginneuferlung der bischöftlichen umb Königskilder der siehtlichen Bernsoftungung guffage, auf amberen Begen wieder auszugleichen: sie steigerten die Zinsen der nicht ausgewanderten Bauern, sie suchen, wie schon die Scheje bes Jahres 1235 zeigen, durch neue unerstandte Jädie an den Land- und Kassferstrussen dem wachsenden handelsverlehr sir ihre Kammeru Vortheile abzugervinnen. Daß die Burgen insbesondere des niederen Abels, der Großen und reien Horen, ihren alten erien mittärfichen Ghardter allmässlich verloren und die Justudt des Räubers und Wegelagerers wurden, war eine weitere Richwirtung der steigenden säddische Entwicklung auf die Ettellung dieser Kreise.

Noch bewer sich bie Kumbe vom Tobe Gregors IX. in Deutschland verbreitet hatte, am 10. September 1241, schiosien bie Grzbischöfe von Waims umd Scin, Siegfried III. von Gepstein umd Konvol von Hochstoben, ein Bindviss, durch welches sie sich in bem Erreit zwischen Kaiber umd Papst zu gemeinignem Hombelt umd gegenfeitiger Unterstützung verpflichteten. Die Justignen Gregoris erweisen sich also bei den großen deutschen Ritschenstierten erst down vorstam, als Friedrich II. auf dem Pumte stamt nach der Groberung des Kirchenstaates Rom vollständig zu überwältigen. Der Schrist der beiden Bische und vorständigsiell, aber zu ging doch im Grunde nicht über die alten Aufdauungen des beutschen Erstschapstellist, das welche beständig ein selchfändiges Papstitum meben dem Kaiertschap gefordert hatten. Er erfolgte unter dem Gindend des Geschilds, das die siegerächen Fortschriste des Kaisers die mabbängige Erellung des hoher wertschen Keuns entschieden geschieden 
Rönig Ronrad IV. ftellte bem Rölner Grzbifchof ein Bindnig zwifden ben machtigften weitlichen Nachbarn beffelben, bem Grafen

von Jülich und der Stadt Nachen, entgegen und versicherte sich Mainz gegenüber der unfedingten Ergebenscht der Bürgerschaft von Worms. Die Versiche des Erzschisches von Kön, die Nemagen eine Burg anzulegen, und diesenigen Siegfrieds von Mainz, sich Castells zu benächtigen, gaben diesen Varteiungen allmählich eine friegerische Verndungt.

3n biefem fritischem Woment, wahrscheinlich im April 1242, ift Friedrich II. — es ift dies erst neuerdings schaftellt worden!)—
noch einmal heimlich im Deutschland erschienen. Er hat hier einen
Neichstag zu Franfurt gehalten und die Neichsbertrosjerische in neighriebs Ertelle bem Landparten Deinrich Nafpe und dem König
Wenzel von Böhmen übertragen. Bald darauf bezeichnet Kommad IV.
auch Gottfried von Hohen der beruchter.

Auf deutfried von Hohen der beruchter.

Friedrich machte also ben Berfund, gegenüßer den Bischöffen die Bedentung des Taienadels zu seben: er vereinigte Firften, freie Derren und sogar die Riechsministerialen um den Hof seines Sohnes. Es wor die entscheidendie Berdung seiner deutschen Politik — eine vollständige Alfoge an die Bischöfe, die sein Vertrauen erkafinkt batten.

Die gleichzeitigen Privilegien für eine Reibe foniglicher und bifdiöflicher Stabte beweifen ferner, bag bas ftaufifche Saus auch in ben beutschen Bürgerichaften einen Bundesgenoffen für ben bevorftebenden Bürgerfrieg gu finden hoffte. Die Leiftungsfähigfeit und Opferwilligfeit berfelben geht aus ben Anftrengungen bervor, welche Borms für Ronrad IV. machte: Die Annalen Diefer Stadt perzeichnen genau die Roften, welche die jahrlichen Auszuge verurfachten. Schon im Marg 1242 ericbien eine Wormfer Flotte gum Schuts von Caftell auf dem Rhein, und ber verheerende Feldzug, welchen Konrad IV. im August Diefes Jahres in ben Rheingau unternahm, mar burch bie Unterftutung ber Wormfer Burgerichaft und ibrer Schiffe wefentlich ermöglicht. Die gleichzeitigen Rampfe am Nieberrbein erfuhren ichon im Friihjahr 1242 eine Unterbrechung, indem Erzbischof Ronrad von Roln bei Lechenich in die Gefangenschaft bes Grafen von Billich gerieth und feine Freilaffung burch friedliche Bufagen erfaufen mußte.

Die Machtentwickelung bes staufischen Hauses tam vor ben Thoren von Mainz und von Rom zunächst zum Stillftand: wie in

<sup>1)</sup> Bal. Schirrmacher IV. S. 499.

Deutschland der Rheingau, so wurde in Italien die römische Campagna in den Sommermonaten der Jahre 1242 und 1243 der Schauplat gleichzeitiger schonungsloser Berheerungen.

Weniger das eigene Bedürfuiß der Rirche, sich dem Roiser gegenüber ein neues Deerbaupt zu geben, als die entschieden Ferberumy König unten Bedürfung in der Bedürfung in einer Remodif. Ende 1242 erflärte der fraugösische König in einem am die Gardinäle gerichteten Maniselt, das der jesige Justand die Gesch einer vereinigung der höchste meditischen und gestillten Gemalt in sich sichtigen wentschieden Präsieten bedeinen Weltschaft an Erelle der Cardinale selben Bedürfung der Geschlichen Bedürfung der Geschlichen Bedürfung der Gardinalpriechen Gerichten der geschlichen Bedürfung der Gardinalprieche Gard

Tog der antitalierlichen Haltung seiner Baterildet Gema galt zumoens sit einem Freund des Kaljers, und als solcher wurde er erhoben. Friedrich soll über die Bahl geduhert haben, er habe einen Freund verloren und einen Frind gewonnen — denn ein Papit konnte lein Ghibelline sein —; aber an ben ursprünglich friedlichen Whifelten beim —; aber an ben ursprünglich friedlichen Ubsichten der Cardwille wird man bennoch nicht zweiseln bürsen.

Jamocan IV. geförte zu berjenigen Schule italientider Solitiker, beren Unischaumgen unter bem Einfluß ber berrichenben juristischen Biblung famben. Er war ein Schüler ber Universität Bologna und galt als einer ber erften Canonisten seiner Zeit, seinen Ruf verbantte er einer Jauterprotation ber filmf Bider ber Oerterdein. Das Talent ber Jurisbletion und Boministration überwog bei ihm vollfänish gods ogmantisch Juttersser, er erfosien als bie geeignete Berjönlichtet, um mit ben juristisch nicht minder geschaften siellischen Schaussmutzen bes Rasiers die Berbandlungen über den Frieden zum Bortbeil der Rirche zu senten.

Juneenz trat mit den letzeren in der That alsbald in offinen biplomatischen Bertehr, und der langsame Fortgang, weichen die Berhandlungen nahmen, beruchte vielleicht weniger auf dem Wisstrauen des Papstes, als auf den außerordentlichen Schwierigleiten der Berhältniffe. Unzweiselhaft gab ert der Absall Biterbo's vom Kaijer dem Papst ein erstes wichtiges Unterpland für die Verhandlungen in die Hand und den der der der der Absall kantreten größere Festigkeit. Der neue Bischof, welchen er für dies Setate ernamte, verschaftig fier der päpstlichen Partei das Uebergewicht und brachte die itentische Befatung ber Citabelle in bie außerfte Bedrangnif. Der Sturen, welchen Friedrich am 10. Robenmber 1243 auf die Stadt unternahm, miflang so vollftanig, daß die Besatung der Burg gegen freien Mußte.

Obwohl ber gludliche Biderftand Biterbo's Die antitaiferliche Bartei in gang Italien mit neuem Gifer belebte, jo gelang es boch den Bemühungen des Grafen von Touloufe, die Fortsetung der angefnüpften Berbandlungen ficher zu ftellen. Gie führten am 31. Marg 1244 zu einem icheinbaren Abichluft. Un biefem Tage beichmoren ber Graf von Touloufe, ber Grofrichter Thaddaus von Sueffa und ber Groffangler Betrus be Binea im Ramen bes Raifers bie ftipulirten Friedenspräliminarien: Friedrich II. gelobte den Kirchenstaat in bem Umfange wiederberauftellen, wie er vor 1235 bestanden batte, für die Dlikachtung bes Bannes, Die er fich bisber babe gu Schulden fommen laffen, Satisfaction gu leiften, ben Anbangern ber Kirche Frieden gu gewähren und die Entscheidung über die Beleidigungen, welche fie ihm por seiner Excommunication zugefügt batten, ber Curie zu überlaffen. Als barauf Innocens por ber Ertheilung ber Absolution pon Friedrich vollständige Räumung bes Lirchenstagtes verlangte, zeigte es fich. bag bie eigentlichen Schwierigfeiten bes Friedenswerfes erft begannen. Schon Ende April 1244 ichrieb Innocens an ben Landgrafen von Thirringen, daß Friedrich von ienen eidlichen Erklärungen abgewichen fei, Bahrend er die Berhandlungen mit biefem gogernd fortfette und ichlieklich bemielben eine perfonliche Aufammentunft zu Narni auficherte, bewog er augleich bie Genuesen ibm Schiffe au fenden und entfernte fich bann auf bem Bege nach Narni plötslich nach Civita vecchia. Am 29. Juni 1244 beftieg er bier in Begleitung feiner Carbinale bas bereit ftebenbe gennesische Geschmaber, um auf einem freien Concil in Frantreich mit firchlichen Mitteln gegen Friedrich vorzugeben. Um 6. Juli ift er in Genug gelandet.

Da ber König vom Frantreich, im seine neutrale Stellung zu benahren, die Uniquafune des Aupsties vermeigerte, so nachn beier seine Zustundt in dem burgundbischen Lova. In dies Stadt berief er auf Johanni 1245 ein Concil. Als Gegenftände der Berartsungen beseichnete er die Angelegenschen des direilichen Krients, dem Krieg gegen die Tartaren, und an letzter Stelle die Berhandlungen mit dem Kaifer.

Allerdings schienen die orientalischen Berhältnisse die Berufung einer allgemeinen Kirchenversammlung vollkommen zu rechtsertigen. Im Sommer 1244 hatten die türtischen Chowaresmier Zernsalem befest, am 17. October diese Jahres erlag ihrer Uebermacht die Blithe ber drei Ritterorben auf bem Schlachtelbe von Gaze; die christliche Herrichaft im Orient fützele die auf geringe Trimmer zu sammen. Unter biesen Umfänden wurde das Concil zahlreich besucht: 3 Partiarchen, 140 Bifchje begaden sich nach Lynn, nur ber beutsche Epistopat war in gut wie nicht vertreten.

Die neueren Untersuchungen über ben Charafter ber Lyoner Berhandlungen 1) ftellen es außer Zweifel, bag es fur Innoceng IV. allein barauf antam, die Autorität bes Concils zu einem Schlage gegen ben Raifer gu bennten. Schon vor Oftern 1245 hatten fich bie Erzbischöfe von Maing und Koln in Luon mit Junocens über die Babl eines Gegenfonigs für den Fall ber Abjetung bes Raifers verftandigt. Als bann am 26. Juni 1245 eine vorberathenbe Sigung gehalten wurde, gab ber Bapft feine wirklichen Abfichten beutlich gu versteben. Babrend beim Beginn berfelben ber Batriard von Conftantinopel die Bedrängniß der lateinischen Rirche ichilberte, ichob Innoceng biefen Gegenftand bei Geite und ftellte fofort fein Berhaltniß jum Raifer in ben Borbergrund ber Berhandlungen. Thadbaus von Sueffa, welcher bie Sache bes Raifers vertrat, gab bie Erflarung ab. bag fein Gerr bereit fei, wenn ihm Frieden gewährt werbe, jur Befeitigung bes Chisma's mit ber orientalifchen Rirche, jur Betämpfung ber Tartaren und Saragenen, gur Bieberberftellung bes Rirchenftaates die Sand zu bieten. 216 darauf Innoceng nach ben Garantien für die Erfüllung Diefer Berfprechungen fragte, fchlug Thaddaus die Ronige von Frankreich und England als Burgen berfelben vor. Indem ber Papft biefes Anerbieten verwarf, machte er bie Berftanbigung mit bem Raifer von Anfang an unmöglich.

Auch als er am 28. Juni die erste Situmg des Concils eroffinete, bezeichnete er von den sind Gegenständen seines Aummers,
die er aufgäbite, die "Nachstellungen des Karlers" ywar als den lesten,
aber er versuchte es zugleich durch schwere Antlagen die Stimmung
der Berjammiung vor allem gegen diesen Geguer aufzuregen. Die
letzere war indessen weber auf dieser, noch auf der zweiten Situmg,
am 5. Juli, zu einer bestimmten Griffärung gegen Friedrich zu bewegen: vielmehr mußte Junocenz auf das Orängen insbesondere der
englischen Prälaten die Ensschadung über den Kasser dies
englischen Prälaten die Ensschadung über den Kasser dies
englischen Prälaten die Ensschadung über den Kasser dies

<sup>1)</sup> lorenz I, S. 35. Schirrmacher IV, S. 119.

einer bestimmten Frist aufschieben, bamit biefer entweder felbst ericheinen und fich rechtfertigen ober eine neue Gefandtichaft mit umfaffenderen Inftructionen abfenden tonne. In ber That ordnete Friedrich in Turin eine Deputation von vier Mitaliedern - Bilbelm von Ocra, Beter von Binea, ben Deutschorbensmeifter, ben Bischof von Freifing - nach Lyon ab. Aber die Intervention biefer Gefandten murbe von Innocens badurch verhindert, daß er die britte Sigung bereits auf ben 17. Juli anfeste und burch befondere Berhandlungen mit den Bralaten in der Zwischenzeit seinen Erfolg ficher gu ftellen mußte. Er entwarf ein Bergeichniß fammtlicher Besitzungen bes romifchen Stuble - ein Beweis, baf bie Territorialfrage bie eigentliche Lebensfrage ber Eurie bilbete - und ein Absetungsbecret. ließ bas erftere von 40, bas zweite von 156 Bralaten unterzeichnen und eröffnete bann trot bes Broteftes, welchen Thabbaus biefem Berfahren entgegensette, die entscheidende Situng, noch bevor die taiferlichen Gefandten die Thore von Inon erreicht batten. Die lebhaften Rlagen, welche ein Gefandter ber englischen Barone über papitliche Erpreffungen erhob, maren nicht im Stande ben Berbandlungen eine neue Wendung ju geben: Innoceng verlas plotlich bas von ben Bifchofen genehmigte Absegungsbecret. Er forberte am Schlug bie beutschen Fürften zu einer Neuwahl auf und erflarte, bag er bie Berfügung über Sicilien nach bem Rath ber Carbinale felbft übernehmen wolle.

Diefer Croiq wer äußerlich nicht glängend, denn die Könige von Frankreich und England hatten den Boden der Neutralität nicht verdassen mit es hatte der gangen Rücksicksfesseit des Papties de durft, um die Berjammlang mit sich fortzureißen, die Opposition zu überfalden; dennoch ader wor dies eine Kriegsetsstämig der Curie im Todesstoß für Friedrichs Spiten. Als der Kaifer in Turin verachm, daß der Kapt in für friedrichs Spiten. Als der Kaifer in Turin verachm, das der Kapt ihm seinen Kronen genommen habe, sieß er sie zernesstüllt vor sich beingen, seizt eine Verselben aufs Haupt und ertlätte, noch habe er sie. Wenn er aber hingstigte, jetz sei seine Verselben zu der klütze geworden, da er nummehr alter Rücksichen gegen die Kirche überspoen sei, so tommt ihn der artige Erwägung neb dech mer im erken Woment leidenschaftlicher Gregung über die Erkenntniß hinwegsbesen, daß seine bisherigen Unstrengungen umb seine Politit im Grunde doch vergeblich geweien seine.

Der römische Ratholicismus und bas Papsithum waren bis babin stets im Borschreiten gewesen, wenn fie eine wesentliche Seite ber

Rultur in fich darftellten und vertraten. Bie Gregor VII. und Urban II, im Bund mit Clump die Gelbständigkeit ber romanischen Bildung gegenüber ber beutschen, die Bapfte bes gwölften Sabrbunderts die Ausbreitung ber cifterzienfischen Ibeen gegenüber ben weltlichen Gewalten vertreten hatten, fo erfolgte bas Borgeben Innoceng' IV. im engften Busammenhang mit ben Fortschritten bes Frangistanerund Dominifanerordens. Seitdem ber erftere im Jahre 1239 bas Recht unmittelbarer Appellation an den Bapit erhalten batte, war er fofort auf die Seite der Curie getreten. Wir hoben bereits hervor, daß die Bedeutung der Frangistaner besonders barauf berubte, daß fie mit dem Religionsbedurfniß der ftadtifchen Bevolferungen Fühlung gewannen. Neben ihnen erichlog ber literarische Gifer ber Dominitaner ber gefammten mittelalterlichen Biffenichaft neue Bege und Mufgaben: es genuge, an ben Bater ber Scholaftif, ben doctor universalis, Albert von Bolftabt in Roln, ober an ben Bruber Berthold von Augsburg, deffen Theilnahme an der Abfaffung des Schwabenfpiegels mahricheinlich ift, ober an jenen bominifanischen Geographen und Siftorifer in Rolmar zu erinnern, beffen literarijche Leiftungen an Bielfeitigfeit ber Auffaffung von feinem Beitgenoffen erreicht werden, um den Ginfluß ju begreifen, welchen biefer Orben auf Die geiftige Aultur jener Tage übte.

Andem bife tiefgehenden firchlichen Benegungen das Bapftihum als ihren Mittelpunkt anertameten, fühlte fich dassiehte in engiete Bundesgenoffenschaft mit den lebendigsten geftingen Errömungen der Zeit. Dime biefen Midhalt mürde man die vernogene Bolitik zeitnei nicht vertreben. Man darf in biefem Einer behannten, daß die wilfenschaftlichen Resultate eines Albertus Maguns zum Eiege des Paptithums nicht meniger beigetragen haben, als die Richfichtsfonssetz ihr der der Bertungen baben, als die Richfichtsfonssetz ihr der Bertungen baben auch der Richfichtsfonssetz ihr der Bertungen baben, als die Richfichtsfonssetz ihr der Bertungen baben, als die Richfichtsfonssetz ihr der Richfichtsfonsset

Die Mittel, mit welchen die Curie den Kampf gegen den Kaijer führte, entiprachen ihrem Berfahren anf dem Concil von Evon. Mit ertaunlicher Unbefangenheit reziftrirt Jumocenz' Biograph die Befechungen, durch welche der Kapft in Dentichland gegen das staufische hand Seimmung zu machen suche.

Friedrichs Stellung in diesem Kampfe war besonders darum

Sgl. Matthias Nuw. bei Θόμπετ, F. IV, p. 152: Post Friderieum autem crevit potentia et superbia sedis apostoliee ac Minorum et Predieatorum, quos eo quod Friderieum et snos detestabantur ipsa sedes pre cunctis ordinibus privilegiis exaltavit. %. b. 5.

eine ungünftigere, als die seiner Borgänger, weil er die beutschen Kräfte nicht wehr vollsfladdig in seiner Hand hatte. Der Gewalistreich des Papffes gerrif die Fähen jener Politik, durch welche er die beutschen Baffen seiner Disposition zu sichern gehofft hatte.

Doch mor es in viel höherem Grade die Weiterentwicklung der inneren Gegenfäte, als das Geld der Gerie, welche in den folgenden Jahren den Gang der deunichen Verhältniss derinsulst hat. Schon dei der Wahl Heinrich Nache's zum Gegenstnig, am 22. Mai 1246 sie fand zu Hochfeim der Wärzbung satt – tritt die neue Mögrenzung der Parteien auf der Grundlage der ständischen Gegenfähe deutlich zu Zage!). Unter den Wählern begegnen wir urben den drei rheinischen Gezblichssen und sind Bischon einer großes Zahl von Grasen, freien Herren und Reichsministerialen, darunter Heinrich von Neissen werden.

Es war eine Coalition der Haupter des deutschen Epistopats und des misvergnügten niederen Abels, d. b. derjenigen fländlichen Elemente, welche sich dem die neue Ennwicklung der Verfaldlichen empfindlichten bedrocht fühlten. Die Folge war, daß sich die Reichskäder und ein Theil der Bischoffläder mit um so größerer Ensschlichen betreit auf die Interfische Seite kellten.

Schon von anderer Seite') ift darauf hingeviesen werden, das der Erzischichef von Mains sich die Interfüsjung seiner Hampstad allein dadurch erkaufte, das er derselben im Jahre 1244 den Genus der "Schadtricheit" – freie Besteum des Mathes, Freiheit von Kriegsbeint und Niecht der Seichtsteumen für die Bedirfunglie der Seichtsteum der der Geschein der Der Seicht werwaltung — zugestand. Dagsgen gesang as dem Erzischiche von Mitt nicht, diese Zude zur Millesteitung zu berwagen. Beim Friederich ist der Seicht zur der Seichtsteum der Mitten fahre, der die Auftre für der Beitrerweitert, das er diese Kanglers Siegried von Niegensburg damit beantwortet, das er diese Kanglers Siegried von Niegensburg damit beantwortet, das er diese Kanglers Siegried von Niegensburg damit beantwortet, das fon die Auftre für der Auftre der Schaff bildern, nicht ger dem der filt gebunden batte, so ließe er damit die Schaff bildern, niedes er dem bentschen Geptilopat gegenüber in den Handen hielt. Die Besorghis vor einem gänglichen Umschruum geiner Bolitt hielt ohn Zwieße der gerieße Wertheit befießen auf flantscher Seite zurüch.

<sup>1)</sup> Schirrmacher IV, G. 204.

Ebenda IV, S. 207.

Der Bürgerfrieg, welcher bamit begaun, ericheint wie ein erftes Boripiel ber fpateren beutichen Stabtefriege. Auf ftabtifcher wie auf gegnerifcher Seite erwachte mabrent beffelben bas Gefühl ber Intereffengemeinschaft in immer größerer Stärfe. Es bedurfte taum ber Bestechungen bes Bapftes, um ben noch ftaufifch gefinnten Reft bes ichwäbischen Abels für ben Uebertritt zu gewinnen. Bei bem erften Bufammentreffen zwifchen Konrad IV. und Heinrich Rafpe - am 5. Auguft 1246 bei Frankfurt - gingen zwei Grafen von Burtemberg und die Berren von Grüningen und Belfenftein zu Beinrich über und entschieben bamit bie Rieberlage Konrads. Die ritterlichen Maffen bes nieberen Abels ichloffen fich von beiben Seiten gegen bie Stabte um ben thuringifchen Konig gufammen. Als biefer ben ichwäbischen Boben betrat, griff bier ber Abfall unter ben ritterlichen Geichlechtern noch weiter um fich, mabrend ihm die Reichsftabte ihre Thore verichloffen. Beinrich Rafpe fucte ihren Biberftand burch bie Belagerung von Ulm gu brechen, aber er erichopfte vergebens feine Rrafte vor ben feften Mauern biefer Stadt. Un ben Bunben, welche er hier empfing, ift er am 17. Februar 1247 auf ber Bartburg geftorben.

Friedrich II. sah schore im Sommer 1247 seine italienische Seitlung wieder so weit gesichert, daß er den Entsichus sassen der kent einem Herre nach Boun zu zieden und sich von da nach Deutschlaus zu wenden. Er hatte bereits Turin erreicht, als ihn der merwartet Absul Parma's zur schemischen Unterhalten.

Stährenb er zur Uebermölftigung birfes Plages alle Wittel zunammeuraffte, gaben itid feine Gegner in Deutifsland ein neues Oberhaupt. Am 3. October 1247 wurde zu Neuf der zwanzigläbrige Graf Wilhelm von Holland zum König gewählt, der erste nichtstürfliche Servicher auf beutifsen Zerone.

Er stütte sich auf die Ausbager Heinrich Raspe's: außer dem Derzog von Bradaut werden mur Bischöfe und Grafen als seine Kähler und Russager Legalduct. Bischem ließ es eine seiner ersten Sorgen sein, die Bürgerichaft von Köln auf seine Seite zu zieben. Schon am 9. October verbriefte er ihr das Bersprechen, ihre Rechte ju schieben, ihr in Boppard und Rasserswerth Jossfreiheit zu gewähren, keine Truppen in die Stadt zu süfferen, keinen Rechte der Rechte abzuhalten, eine Stenern von ihr zu sorbern. Mer schon vor Nachen sand er bewassineten Biberstaub; als die Stadt endlich lich erzach, ersamme er ihre Privilegien mit der schweichsten Bemerfung au, daß fie nur von Rom an Glang übertroffen merbe. Roch langer hielten Raiferswerth und Ingelheim auf ftaufifcher Geite aus.

Die allgemeine Stellung ber Parteien blieb biefelbe: bas ftaufifche Saus fab fich von bem ichmabifchen Abel, einft ber feften Gaule feiner Dacht, verlaffen, bagegen von ben Stabten unterftutt. Die alten Rrafte verfagten, die neuen boten Erfat. Die alte oberrheinische Stellung ber Staufer beruhte nicht mehr auf ihren Burgen am Saume ber Bogefen und bes Barbtgebirges, fonbern auf ber Bebrhaftigfeit ber Stubte Borms und Speier, auf ber Entwidelung ber elfaffischen und schwäbischen Reichsftabte von Sagenau und Rolmar bis Bürich, Bern und Schaffhaufen 1). Gelbft in ben lothringifden Städten Det, Toul und Berbun mar bie Opposition gegen bie Bifchofe gleichbebeutend mit ber Anertennung Konrads IV. 3m Rabre 1246 murbe Bien aufs neue gur Reichsftadt erhoben, nachbem der lette Babenberger geftorben mar. In Bohmen fuchten ichon bamals die Könige die Macht ber Landesariftofratie burch ftabtifche Gründungen zu brechen, beren Leitung in den Banden bes Bifchofs Bruno von Olmüt lag, eines Mitglieds bes in holftein colonifirenden Schauenburgifchen Baufes.

Es war eine ber feltfamften biftorifden Complicationen, daß bas Raiferthum an ber Babigfeit beffelben ftabtifchen Glements, welches jett in Deutschland feine Sauptstütze bilbete, in Stalien icheiterte. Während fich die deutschen Burgerichaften für Konrad IV. maffneten, ftrenate fich Friedrich vergeblich an, ben Biberftand von Barma niebergubrechen. 3m Februar 1248 gerftorten bie Barmefaner feine Gegenfestung Bittoria, wobei Thaddaus von Gueffa feinen Tod fand und eine unermefliche Beute in bie Banbe ber Feinde gerieth. Diefer Schlag erichütterte Friedrichs Stellung in Oberitalien: er behauptete fich hier nur noch burch die Treue ber Stadte Bavia und Cremona und durch den Beiftand bes Grafen von Cavopen und Eggelino's; Die Mittel feines ficilifchen Ronigreichs maren aufs außerfte ericopft. Innoceng wies alle Bermittelungsverfuche gurud, er fühlte fich bereits als Sieger.

In ber beispiellofen Erbitterung diefes Rampfes gewann Friebrichs Bolitit allmählich immer unbeimlichere Farben: fie hinterließ in den Sinrichtungen und Berftummelungen, Die er über Gefangene

<sup>1)</sup> Bal. Schirrmacher IV. S. 270. Rinid, Deutide Gefdicte. III.

verhängte, in den Confiscationen und Verfolgungen, die seine wantenden Anfahrer trasen, übre schreckenbousen Epwern. Schop im Jahre 1246 wurde an seinem Hosse eine Verschwoberung entbect; im Jahre 1249 seigte si sich bei der Ausbeckung einer neuen Conspiration, daß Friedrich seiner nächsten Umgedung instit mehr sicher war. Veter von Vinca sam seiner Hungebung instit mehr sicher von Woment das Veden nachm: es dürfte nicht zu begweisten seine Vonwichtung um zwore, indem er sich in einem mehroachten Woment das Veden nachm: es dürfte nicht zu begweisten berfelben Vonwichtung nicht serngestanden hat. Während berfelben Beit, im Mai 1249, siel Anglie die Hosse des Gestangenschaft der Vologuschen Friedrich sieß sich durch biese Uberrung von Umglich nicht entmuthigen, er sammelte in Apulien mit ängerfter Anfreugung noch einmal eine Erreitmacht; aber bewer er dieselbe im Febligten sonnte, überrachste ihn zu Ferennind dei Foogla der Seid, am 13. December 1250.

In seinem Testament bestimmte er Konnad IV. zu seinem Nacholger im Neich und in Seitlien; von diesem sollte sein natürtider
Sohn Mantred das Fürstenthum Tarent als Vehen emplangen. Di
Heinrich, der Sohn der englischen Izidetila, Zerussalem oder Burgumb
erben solle, überließ er der Entscheidung Konnads IV. Sein Entel
Friedrich, der Sohn Kruig Deinriche, sollte mit Desterreich und
Seiere abgefunden werden. Friedrich ertheitte seinem Nachfolger den
Anach, die Seuerlass im Knügreich Seicisten auf den Woden der
Beiten König Wilselms II. — also der normannischen Periode —
beradzussen und der Reich das seinen sein fristigere.

Diese Mahmungen beweisen, daß die Mittel der normannischen Mandise erschöpft waren, sie entschten das Eingestädnicht, daß das stautische Saus nicht mehr im Sande war, in der bisberigen Weise weiter zu regieren; dennoch hielt Friedricht auf der anderen Seite an der Personalmion de Juperimus mit dem Königreich seit, sowa der seinen Seite steuer Bolist.

Kourad IV. hat sich in der That entigliossen, seinem rheinischen Gegner zunächst das Jedb zu räumen und die leisten Wittel seines Hauselb auf die Eruschung der italseinischen Grischarb für die Eruschung der italseinischen Grischarb einzublesen. Durch eine Reihe von Berpfändungen schuf er sich ein lleines heer, mit welchem er im October 1251 die Alpen überschritt.

Als er im Januar 1252 in Siponto landete, fand er große Theile des Königreichs im Aufstande gegen Manfred, welcher in dem-

felben bisher die ftaufifche Gache vertreten hatte. 3m October 1253 war Reapel, ber Mittelpunft ber Emporung, in feinen Sanden. Er fammelte bann am Aufibus ein Beer von 20 000 Mann, um gegen Mittelitalien vorzugeben, als ihn am 20. Mai 1254 zu Lavello ber Tod ereilte. Da fein Bruder, ber jungere Beinrich, bereits vor ihm geftorben war, fo gelangte bie Regierung bes Königreichs in Manfrede Sände.

Der ftaufifche Sof war aus Deutschland verschwunden, Rach Ronrads Abgug hatte ihm bier feine Gemablin einen Gobn geboren, ber feinen namen und fein Andenfen bewahrte und als ber Erbe bes ichwäbischen Herzogthums und ber Refte bes ftaufischen Sausants anerfannt murbe; aber ein felbftanbiger Sof fammelte fich um biefen letten legitimen Sprößling bes faiferlichen Saufes nicht, er erbielt am Sof feines mutterlichen Obeims Lubmig pon Baiern feine Gra giehung. Wilhelm von holland murde nunmehr auch von ben Städten anerfaunt; aber biefe traten ihm nicht als Befiegte, fonbern als gleich: berechtiate Macht gegenüber. Der gange Busammenhang ber alten Berfaffung mar verichoben.

Das weltliche Fürftenthum hatte fich an ben Rampfen ber Gegenfonige wenig, an ber Bahl Beinrichs und Bilbelms fo gut wie gar nicht betheiligt; es fuchte ohne Bufammenbang mit bem Koniathum feine territoriale Machtftellung auszubilben. Das geiftliche Rürftenthum hatte fich bem Ginfluß bes Papftthums entschieben geöffnet. Reben beiben maren bie Stabte emporgefommen, benen bie alte Berfaffung einen Raum nicht bot, filr ben Augenblick pereinsamt durch den Untergang des staufischen Königthums, für welches fie mit ihren erften jugenbfrifden graften eingetreten maren. 3mijden ben Gurften und Stabten enblich ftand ber pon allen Seiten eingeenate niebere Abel, auf beffen Krafte fich Beinrich Rafpe und Bilhelm von Solland wefentlich geftütt hatten. Aber nachdem Wilhelm allgemeine Unerfennung gefunden hatte, verlor biefe Bundesgenoffenichaft ihren eigentlichen Berth, und es ftand Bilbelm frei feine Stellung auf andere Krafte zu ftüten.

3m Juli 1253 ichloffen bie weftfälischen Stabte Münfter, Soeft, Dortmund und Lippftadt - zwei bifchofliche Stabte, eine Reichsund eine laienfürftliche Stadt - jum gemeinfamen Schutz ihrer Bürger gegen Beraubungen und Pfandungen, alfo wefentlich jum Schutz ber Strafen ein Bunbnig. Wenn biefe Stabte fich bierbei verpflichteten, ihren Gegnern alle Lebensmittel, Baaren und Anleiben

ju fperren, fo zeigt bies bas Bewuftfein ihrer Bedeutung als Geldund Sandelsplate und die Erfenntnig ber geeigneten Mittel einer flegreichen Abwehr ihrer Gegner.

3m Februar 1254 erfolgte eine abnliche Berftandigung gwifchen ben Städten Maing und Borms. Maing war burch bie Brivilegien von 1244 auf die antiftaufifche Geite gezogen worben, mabrend Borms niemals bie Treue gegen Konrad IV. verlett batte: jett ichloffen die beiden Städte im Gefühl ihrer Intereffengemeinschaft und in Erimerung an ihre "alte Freundschaft" einen Bund. Gie beichloffen, daß ihre Bürger in geschäftlicher und rechtlicher Begiehung fich in beiben Stabten vollfommen gleichfteben follten; fie begründeten ein vollständiges foedus mit commercium und conubium, Bur Entscheidung von Streitigfeiten wurde eine ftanbige Commission von acht Bürgern niedergesett, vier von jeder Stadt; ihre Ergangung blieb ben ftabtijchen Rathen porbehalten. Diefer Berbindung ber beiben Bifchofftabte trat die Reichsftadt Oppenheim bei, wodurch bie Schiedscommiffion auf gwölf Mitglieder annuchs. 3m Mai 1255 fetten Diaing und Bingen nach Abschluß eines Separatbinbniffes ebenfalls ein Schiedsgericht von acht Männern ein 1).

Es waren die Städte des unteren Abichnitts ber oberrheinischen Ebene, welche jum Amed einer festeren Organisation ber ftabtischen Macht ihre alten Rivalitäten gur Geite ichoben, Satten die Berbeerungen bes Burgerfrieges vor allem biefe Gegenden betroffen und ben Flugverfebr ohne Zweifel vollfommen gelähmt, fo wurde eben jett die Pacification der Landstragen und Wege als nächfter Amed ber ftadtischen Bereinigung bezeichnet?). Die Sandhabung bes öffentlichen Friedens - friiber die Sache des Königthums und der Kirche ericbeint jett als eine Aufgabe ber Stabte.

Die Annalen von Stabe führen ben Urfprung bes rheinischen Bundes auf die fühne Initiative eines Mainger Burgers gurud. "Ein gewaltiger Burger von Mains begann feine Mitburger gu ermahnen, daß fie für die Biederherftellung des Friedens fich eidlich

<sup>1)</sup> Das gegenseitige Berhaltniß biefer brei Bertrage, sowie ber Urfunden bes rheinischen Bundes überhaupt erläutert Beigfader, ber rheinische Bund 1254 (Disbingen 1879) S. 44 ff. Die Resultate beffelben konnte R. nicht mehr benuthen. M. b. S.

<sup>2)</sup> Cum terrarum pericula et viarum discrimina nonnullos ex nostris iam per multum temporis discursum destruxerint penitus. Benjader S. 48.

mit einander verplichteten. Ihm fimmten auch sehr viele andere Städte zu. Er sief Balpod. Die Sache misstel den Fürften und Mittern und auch dem Rändern und besonders denzienigen, welche beständig die Hände zum Raube sofe haben, indem sie ertlärten, doß es schichtiglich sei, wenn Kausset sofe haben, indem sie ertlärten, doß es schichtiglich sei, wenn Kausset sofe haben, indem sie ertlärten, doß es schimplich sein Henry daufen eine Archicht siehen Nausere eine Henry das und beständigen Birgern seiner Stadt gehörte, ergiebt sich aus der Thatjache, daß er im Jahre 1251 den Mainzer Dominisanern eine Kirche und ein Kloster erbauen sieß.

Am 13. Juli 1254 ichlossen die Stadte Moinz, Köln, Worms, peier, Straßeng, Basel und andere einen zehnsährigen Landrieden ab, welchen die Erzssische von Mainz, Trier und Köln, die Vilchoffe von Wainz, Trier und Köln, die Vilchoffe von Worms, Ernsstung, Weg und Vossel, swiese Grafen und Belte die Landrechten Bolle die Vilchoms, die Vilchoms, die Vilchoms, Bolle die Massel die Angele und die Artisten Gegen die Artiser die Angele und die Vilchoms die Gemanischen Gestellen G

Die Bormfer Unnalen (a. 1254) bezeichnen bas Bündnig amifchen Maing, Borms und Oppenheim als die Grundlage ber großen Confoberation: Die Räubereien Berners von Bolanden, Die er pon feiner Burg in Ingelbeim aus verübte, batten bann ein bemaffnetes Borgeben ber Mainzer und anderer Bundesalieder berborgernfen; Berner habe bei vielen Grafen Unterftütung gefunden, biefe aber feien besonders durch die Intervention des Erzbifchofs von Mainz jum Baffenftillftand und jur Aufbebung ber Bolle genothigt worben, Die Annalen von Altaich (a. 1255) bezeichnen im allgemeinen Die Mbeinftabte als die Urbeber bes Bundniffes, welche fich einen Hauptmann ermählt, die Bolle bes Fluffes befeitigt und die benachbarten Fürften und Grafen jum Unichluß an ben Bund gebrangt hatten, "ringeum in ihrem Gebiet einen febr guten und bis babin unerhörten Frieden aufrichtend." Gie bemerten bann ferner: "biefer Friede aber, melder nach Urt ber Combarbenftabte begrundet worden mar, bauerte nicht lange megen ber Bosbeit ber Feinde."

Man fieht, als die eigentlichen Trager ber gangen Bewegung

<sup>1)</sup> ad a. 1255 (Ser. XVI, p. 373).

galten die Städte, ihr nachftes Biel war die Befeitigung ber Rölle, b. h. die Freiheit der Strafen und ber Rheinschiffahrt, alfo ein fpecififch städtisches Intereffe. Der Unterschied zwijchen königlichen und bijdböflichen Städten verichwindet: fie alle nahmen, wie Bilbelm von Bolland von diefer Bewegung fagt 1), "wunderbar und gewaltig" (miraculose et potenter) die Handhabung der öffentlichen Ordnung in ihre Sand. In ben folgenden Jahren fteben bie beutiden Stabte in einer politischen Machtfille ba, wie faum vorber ober nachber politifche Gemeinden in ber Geschichte Europa's; fie find ploplich gu einer Macht geworben, die feine Gewalt zu brechen vermag. Beil es in Deutschland feine Centralmacht gab, wie in England, weil bier jeder Martt im Gegenfat gur englischen und frangofischen Berfaffung feine eigene Minge, feinen Boll und feine Gerichtsbarfeit beiaft, bat fich bas beutsche Bürgerthum — gleichsam überschattet burch bie lehnsrechtlichen Formen ber vorhergehenden Jahrhunderte - faft unbemerft ju biefer Bluthe, Macht und Rraft entwidelt, Die jest die beutiche Berfaffung in neue Bahnen gu lenten ichien. Es ift, als wenn ein Organ, bas fich im geheimen ausgebilbet, feinen Weg gum Licht findet und die andern Drgane burch fein plopliches Emporbrechen gur Seite brangt und nieberbrücht.

Min 6. October 1254 trat ein Bundestag zu Worms zufammen, im Makregelin zegen die Feinde des Friedens zu berathen. War beischies, triegerische Unternehmungen nur auf gemeinjamen Berischaber Sichte auszuführen. Gegen dieseinigen Herren, welche sich dem Frieden wöhreitesten, entschied man sich zumächt sich von der Schrieden von der Gerisch wird ihnen solle abgebruchen werben, tein Jude oder Christ ihnen Lebensmittel, Wallen oder anderer Hillsmittel zuführen oder Unteile von eine den mitterlitige, solle aus seiner Stadt verwiesen werden werden unterführe, solle aus seiner Stadt verwiesen werden, den gesten der Gerisch der Gestellt gegen der Verhießten eines seindlichen Stenten, mehr ein ma gefangen gestelt bake, sollten abgesten der Battern aus den genagen wei Berbrecher bestraft werden. Im sichtigen aber allert werden, das ihr gewillt seien, die Battern zu schießen und gegen Unterfür zu vertschäugen, wem sie dem Frieden mit ihnen beschweren häten. Im den Gegenen dem Erichen mit ihnen beschweren häten. Im den Gegenen dem

Leg. II, p. 875.

Uebergang über den Rhein nur im Angesicht der Bundesstädte zu ermöglichen, beichloß man, daß die Städte alle an den benachbarten Uebersahrtsstellen liegenden Fahrzeuge an sich ziehen sollten.

Es waren bies alles Mahregeln wefentlich besenstwen Charafters: mösste hofste die Gegure zu brechen, indem man sie von den wirthschaftlichen Berthellen des städte dazu, zu Gunsten ihrer stürschlichen Beschulen bie Etädte dazu, zu Gunsten ihrer stürstlichen Bertünsteten das Phalbitüngerthum wirtlich zu beseitigen und die Eteuerfreiheit des Klerus anzuerfennen, deren Nichtachtung als Friedensfrunk bestraft werden sollte.

Um biefen Beschissten Rachbernt zu geben, wurde den oberen estäden zwischen der Wosel um Bosel bis Amstrikung von 100, den unteren die von 500 (oder 50) Schiffen auferlegt. Die Correspondenz für die letztern sollte von Maing, die für jene von Worms aus gestücht uerbein.

Im Jebruar 1255 trat König Wilhelm an die Spige des Bundes: die Mitglieber bestellen haben ihren Frieden in seiner Gegenwart aufs nene zu Schrum beschimvern. Im März ertfätzt er, daß er den Frieden, welcher zur Befeitigung ungerechter und ungewohnter βälle am Rhein errichtet worden sei, mit freudigem Hersen bestätige; Rlagen gegen Friedensbrecher sollten indeß vor der Execution erst ihm oder seinem Hoftichter übergeben werden.

Damit schwentte Bilhelm vollständig in die städtische Bolitik Komrads IV. ein. Er stellte sein Königthum an die Spitze eines wesentlich von Städten und für städtische Interessen begründeten Bundes.

Benn wir nun gleichzeitig die Bundesftädte zum ersten Mach eiden Hirften, Grafen, freien Herren und Reichsministerialen! auf einer vom König berufenen Berfammlung durch eigene Boten vertreten jeden, so drängt sich und die Frage auf, od nicht an beiem Punft eine neue Dedmung und Entwicklung unsferer Berfassung hätte antieten sinnten. Man wird die Möglichteit verneinen müßen.

Die Confoberation, welche Arnold Balpod von Mainz ftiftete, war allerbings äußerlich betrachtet eine Bereinigung ftäbtischer und fürftlich ritterlicher Kräfte; aber sie war teineswegs bazu geschaffen,

Leg. II, p. 371: presentibus principibus — comitibus nobilibus et ministerialibus imperii necnon et sollempnibus nuntiis omnium civitatum pacis federe coniunctarum de Basilea inferius. Sgl. Scipladr S., 189.

die Gegenfage ber beiberfeitigen Intereffen in ben Aufgaben einer gemeinfamen politischen Organisation auszugleichen. Man barf aus ben Meuferungen bes Staber Annaliften mit Sicherheit entnehmen. baß die fürftlich-ritterlichen Breife fich biefer ftabtifchen Bewegung nicht sowohl freiwillig anschloffen, als vielmehr von berfelben übermaltigt murben. Das Gefühl, bag man fich einem Zwange füge, mufite die Kraft des Bundes von Anfang an labmen. Die ernfthaften Berfuche einer innerlichen Amfaberung liegen ungweifelhaft vor: bie Burften liegen die Bolle, bie Ctabte bas Bfahlburgerthum fallen; aber ichon im Commer 1255 erfahren wir von Spannungen innerhalb des Bundes, welche jenen Gegenfaten unzweifelhaft ihren Urfprung verbanften.

Bir erfennen bie Differengpuntte aus ben Beschliffen eines Bundestages, welcher am 29. Juni 1255 unter bem Borfits bes toniglichen Sofrichters Albrecht von Balbect zu Maing gufammentrat. Muf ftabtifcher Geite geftand man bie Feftftellung eines Binsmarimums von 331/8 Procent für die Juben gu, man wiederholte bas Berbot des Bfahlburgerthums, man verfügte, bag jeber, ber bas Stadtburgerrecht genießen wolle, fich - abgesehen von ber Ernte und Beinlesegeit - jum Bohnen in ber Ctabt verpflichten muffe. Dagegen erflärten fich die Landesherren bereit, weber ftabtifches noch firchliches But bis jum November 1255 ohne Genehmigung ber Schöffen und Sufner mit neuen Steuern belegen gu wollen; fie geftatteten ben Bauern dem Bunde beigutreten, both follten fie ihren Bins gablen, wie er por 50 Sahren bestanden habe; fie gaben ihnen die Ginmanderung in bie Stabte frei, boch follten fie baburch ber Berpflichtung gegen ibre herren nicht entledigt merben.

Die Boten von 70 Stabten tonnten fich in einem Schreiben an ben Ronig ber Wiederherftellung bes Friedens rühmen. Aber icon im September 1255 erfolgten neue Störungen, indem ber Graf von Leiningen eine Ungahl ftabtifcher Boten auf bem Bege nach Strafburg gefangen fette. Dennoch machte bie Organisation bes Bunbes weitere Fortidritte: auf einem Bormfer Tag im October murbe bie Abhaltung von vier jährlichen Busammenfünften beschloffen - ju Epiphanias in Köln, Sonntag nach Oftern in Maing, Beter-Baul (29. Juni) in Borms, Maria Geburt (8. September) in Straßburg. Schon im August war auch die Erhebung einer Friedensfteuer gur Erbaumg einer "domus pacis" in jeber Stadt angeordnet morben.

Das Mitaliederverzeichnift bes Bundes, welches uns aus biefer Reit porfieat, bemeift, baf fich berielbe bamale über einen großen Theil Deutschlands erftredte. Allerdings hatte fich die Bahl ber betheiligten Bifchofe nicht vermehrt, auch von ben Aebten begegnen wir nur demjenigen von Justa, von den Herzögen nur demjenigen von Baiern, ber als rheinischer Bfalgaraf in Die Bewegung bineingerathen war : boch ericeint bereits die Landarafin von Thiringen als Ditglied bes Bundes, und neben ben rheinischen Grafen, Berren und Ministerialen treffen wir bereits in ber Betterau Ulrich von Mingenberg. Unverhältnigmäßig ftart ift die Rahl ber Städte angeschwollen: gu ben feche Bifchofftabten von Roln bis Bafel find in ben oberen Rheingegenden Zürich, Freiburg i. B., Rolmar, Schlettstadt, Hagenau. Weißenburg, Neuftadt, Wimpfen, Beibelberg, Lauterburg und Oppenbeim getreten, ferner in ber Wetterau Frantfurt, Friedberg, Weblar, Gelnhaufen, Marburg, Alsfeld, Grünberg, in Beffen Bersfeld und Kulda, in Thirringen Mühlhaufen, am Main Afchaffenburg und Seligenftadt, am Mittel- und Nieberrhein Bingen, Dibach, Bachgrach Obermefel, Boppard, Andernach, Bonn, Reuf und Machen, in Weftfalen Münfter und außerbem angeblich mehr als 60 Stabte nebit Bremen.

Man sollte benten, daß eine Sereinigung der beutschen Semeinden von Bremen bis Blätich mit einer Neiße geistlicher und motificher Striften und zahlreichen Vertrebern bes niederen Abels und bipte geregelten Juhammentläufte unter dem Schrift des Königs der seines höhlen Jufischeaunten bie Grundbage einer parlamentarischen Vernostung in Deutschland bätten werben fönnen. Aber auch in beisen Scholing von Schrift der Scholing vollfommen beutlich Gervorz die gange Organisation war Barosgung tritt der fabbliche Grundbeiter Beite volleitzganten den Vernosten deutschland von der der beiter politischen Schönigs vollfommen beutlich hervorz die gange Organisation war der angelegt, sich wesenstlich von die gange Organisation war der angelegt, sich westentlich auf der andeten Seite das Königstum viel zu machtlos von, und beier Bewegung eine Behamp zu geden, harch wecke aus Zeitle des städelichen von Josiand mußte ich den mit begungen, das Königstum währten von Seiland wurde eine Seinschland zu der Schlechen von Josiand mußte ich den unter den Seinschland ausgefuld in die tehnische Genöberation eingstriffen.

Am 10. November 1255 trat unter seinem Borfitz ein Bundestag zu Oppenseim zusammen, in welchem ein Friede zwischen Eabben nub Herren bergestellt wurde. Wischelm bestätigte sene vier Busammentlinfte mu billigte die Forderung der Städte, daß sie gegen

diejenigen, welche fich an Bundesboten vergriffen hatten, jum fofortigen Angriff berechtigt fein burften. In ber mertwürdigen Urfunde, melde er über diefe Berfammlung ausstellte, fpricht ber Ronig im Gingang feinen Dant gegen Gott aus, bag er bas Gefchrei ber bebrangten Armen erhört und Rube und Frieden "durch bie Gulfe und Arbeit ber Niebrigen miraculose et potenter" begriffindet und ber gangen Welt geschenkt habe. Er legt also bas Hauptgewicht nicht auf bie Bifchofe und herren, fondern allein auf die unteren Stande, Um allen Unfrieden amiichen herren und Stadten gu verhindern, verfügte er, daß die Berren gerecht richten und fich mit benjenigen Leiftungen ihrer Gerichtspflichtigen begnugen follten, welche biefe icon por 30 bis 50 Jahren ihnen geleiftet hatten. Bier tritt ber ftanbiiche Gegenfat innerhalb bes Bundes in feiner gangen Scharfe gu Tage, und es ift flar, daß fich das Königthum, obwohl es gleichzeitig die Abichaffung bes Pfahlburgerthums fanctionirte, entichieben auf bie ftabtifche Seite ftellte. Benn Bilhelm bann weiter bestimmte, bag alle Berren und Edlen, welche fich burch die Stabte geschädigt glaubten, por jebem Berfuch ber Gelbithulfe fich mit ihrer Rlage an ibn, feinen hofrichter ober bie Reichsschultheigen von Boppard, Frantfurt, Oppenheim, Hagenau oder Rolmar wenden follten, und biefe Beamten überhaupt ju Recursinftangen für fammtliche Bunbesglieder erhob, fo war auch biefe Berflechtung ber Reichsverwaltung mit ber Bundesorganifation mefentlich auf ben Ruten ber Stäbte berechnet.

Der erfte Bundestag bes Jahres 1256 trat bann wirflich am 6. Januar in Roln gufammen. Schon bier läßt fich erkennen, bag fich bie Opposition gegen die neue Bendung ber Dinge in ben nichtftabtifchen Kreifen gefteigert hatte. Man raumte jeder Bundesftadt, welche eine Beschädigung erfahre, bas Recht ein, felbit ober im Bund mit ben Nachbarftabten ihr Recht mit ben Baffen gu pertreten: gleichzeitig murbe für ben 8. Mai bes laufenben Jahres ein allgemeiner Auszug gegen alle Friedensverleter angefagt.

Benige Tage fpater, am 28, Januar, fand König Bilbelm auf einer Beerfahrt in Friesland feinen Tob. Schon am 12. Marg 1256 trat zu Maing ein Städtetag gusammen, um ber Bacang bes Reiches gegenüber Stellung ju nehmen. Man verfligte eine allgemeine Bewaffnung in ben Stabten und bie Amverbung von Golbnern; man befchloß, feinem Gulfe gu leiften, ber ben Frieden nicht beschworen habe, ferner mit allen Kräften bas Reichsgut mabrent ber Bacang gu vertheibigen, endlich nur benjenigen als König anguerfennen. ben die "zur Amr berechtigten" Fürsten einstimmig gewählt hätten. Jebe Eradt, welche diesen Bertrag nicht beachte, wurde mit Zerftörung bebroht, alle Satungen des Bundes sollten auch jett unwerändert fortbesteben.

Die Städte waren auf bem Pannte, durch ihre Haftung die beutiche Königswahl zu beeinfullen; zu biehem Bwede ohne Zweisel waren ihre Mistungen bestimmt. Sie haben biene Höhenunt ihres politischen Selbsgefinste und ihrer Wacht später nie wieder erreicht. Die vulcanische Bewegung, beren erste Söße mit der Erchebung Könis mi Jahre 1198 erfolgten, batte sich jetzt völlig vollogen: es fragte sich, ob sie die Kraft entwicken werbe, den Gang der Berhältnisse in der bisberigen Bahn zu erhalten, oder ob sie nach dieser plöstichen Eruption wieder in sich verglimmen werde.



## Bierte Periode.

Das Beitalter der ftandischen Gegensate.



Das Zeitalter vom Untergang der Stauffer bis zur Auföling bes alten Reichsverbandes, welches mehr als ein halbes Jahrtaufend unferer Geschächte umfollt, seigt das Rekentinunder zweier verschiedener Richtungen unserer inneren Cannonfedung, einer positiven und einer nogativen, wedes fing gewisfermaßen burchferugen. Der Serfall der obersten Reichsgewalt und der Reichsgewalt gund der Reichsgewalt und der Reichsgewalt gund ber einen, die Ausbildung flädlicher Republiken und berritorialer Fürstentifumer auf der anderen Seite geben diejem Zeitzum seine Signatur.

Indem sich aber Stadtethum und Fürstenthum neben einander entwicktien, geriethen diese leicht mit einander in die heftigsten Colitionen. Ihr gemeinschner Gegenste gegen bie alte Berfolfung verichwindet mehr und mehr hinter den Constitten, in welchen sie selbst um ben entscheiden Ginfluß auf unsere Kuftur ihre Kräfte mit einander moßen.

Der Augsburger Meligionsfrieben von 1555 hat zum ersten Mal das Rehultat fürtr, daß das Fürstenthum als Führer der religiöfen Parreien bie Städte an nationalem Emsfus entsgieden überflügelt hatte. Erst von da an schreitet die hohe dentsche Aristortatie zur Aussistimung jener staatlichen Schöpfungen fort, durch welche die Seisderherstellung eines virtlich nationalen Staatslebens in unseren Tagen ermöglich wurde.

Wenn wir jene Beriode ber ftanbijchen Kampfe vor bem Zeitalter ber Reformation als die flabrighe Beriode unferer Geschichte bezeichnen, so glauben wir damit bie eigenthumslichste Seite unserer bamaligen Anthur bervorzubeben.

Das selbftändige Auftreten und der politische Einflus des deutchen Bürgerthums unterscheidet diese Beriode eben so bestimmt von der vorbergebenden einer ganz überwiegend däuerlich-driegerischen Auftur, wie von der solgenden der vorherrschenden Bildung der fürstlichen Jöste.

Aber niemals ftanden fich doch zugleich zahlreichere politische Rrafte mit bem Gefühl felbständiger Berechtigung auf bem Boben einer gemeinsamen Berfaffung gegenüber, als mabrent biefer Bliitheperiode ber ftabtifchen Republifen. Bird es ichon aus biefem Grunbe immer schwieriger, ben mannigfachen Ericheinungen biefer Epoche feste Eindrücke abzugewinnen, fo wird diefe Aufgabe noch baburch erichwert, bag fich ber Standpunkt unferer Quellen von ben universalen Unichamingen ber bisberigen Ueberlieferung immer weiter entfernt,

Dit dem Ausgang bes ftaufifden Saufes verliert die firchliche Geschichtschreibung ihre Alleinherrichaft in Deutschland, und Die Geschichtschreibung felbst ihren Busammenhang mit bem Raiserthum, ben fie von Bidufind bis auf die Rolner Romiaschronif in ibren

mefentlichften Erscheinungen festgehalten batte.

Schon in ber Mitte bes gwölften Jahrhunderts zeigen einzelne Dienftrechte wie bas Rolner, Die alteften Stadtrechte von Strafburg und Soeft, daß das Bedürfniß für Aufzeichnungen im Intereffe bes Laienftandes immer lebendiger wurde. Auch bas alteste lateinische Stadtrecht von Lubed gebort noch bem gwolften Jahrhundert an, Die Aufzeichnungen ber lübifchen Rathsgeschäfte beginnen bereits vor 1227,

3m Bufammenhang mit biefen Arbeiten für ben Laienftanb beginnt die Amvendung ber beutschen Sprache: fo in ben beutichen Cobices bes liibifchen Rechts aus bem Beginn bes breigebuten Sabrhunderts und im Cachfenfpiegel des Gife von Revgow. Die Gate bes großen ganbfriedens von 1235 murben febr balb gum allgemeinen Gebrauch ins Deutsche überfest. Dann erschien eine Bearbeitung bes Sachsempiegels, ber "Spiegel beutscher Leute"; aus ihm murbe basjenige Buch berausgearbeitet, welches wir ben "Schwabeniviegel" nennen, nach Labands Bermuthung ein Werf bes Predigermonches Berthold.

Auf biefem Wege ift bie beutsche Sprache allmählich auch in bie Geschichtschreibung eingedrungen und Diefe felbft jum Theil in Laienhande übergegangen. Allerdings hat die beutich geschriebene "fachfische Beltchronit", beren lette Ausgabe bis 1248 reicht, noch einen geiftlichen Berfaffer; aber ber Unftof ju biefem Berte ging von Gife von Repgow aus, ber mahricheinlich die gereimte Borrebe beffelben verfaßt hat 1). Das Intereffe für wirflich hiftorifche Aufzeichnungen

<sup>1)</sup> Bal. Beiland, Forich, XIII, 157 ff. XIV. 457 ff.

erwachte also in benfelben Laienfreisen, welche zuerst die schriftliche Fixirung der rechtlichen Traditionen ins Ange gefaßt batten.

Fragen wir nach ben Borgfigen einer wirflich entwidelten Laienbiftoriographie, fo miffen wir uns gesteben, bag biefelben gerabe in ben eigenthümlichen Berhältniffen Deutschlands febr wenig zur Geltung gelangt find.

Die isländischen Saga's bes gebnten und eilften Jahrhunderts bieten und im Bereich bes germanischen Lebens bas Beifpiel einer folden reinen Laiengeschichtschreibung. Gie bilben ben Nieberschlag einer febr gaben und unfpringlichen mindlichen Heberlieferung über bie Geschichte ber islandischen Republit, trot bes größten Details perfonlicher Berhältniffe frei von fagenhaften Beimischungen. - ein ftamenswerthes Beifpiel für bie Giderbeit, mit welcher eine einfache Rultur ibre Berbaltniffe ju fixiren permag, Aber man barf babei nicht überseben, daß diese norwegische Aristofratie fich an den außerften Grenamarten ber Belt festaefett batte und in biefer Stellung von Anfang an gegen alle außeren Störungen gefichert blieb.

Wie tief fteben unter jenen nordischen Ueberlieferungen bie Erzeugniffe ber beutschen Laienhiftoriographie! Gie verfuchte es, an bie universal-firchlichen Anschammaen ber bisberigen Geschichtschreibung angufnilpfen, und entwidelte bennoch nicht die Fabigfeit, über ben engen Gefichtsfreis particularer Gemeinwesen herauszutreten. Gie entbebrte ferner auf ihrem Standpunft iener außeren Rube ber Beobachtung, wie fie ben isländischen Geschichtschreibern und in gewiffem Ginne auch ben früheren firchlichen Amaliften gu ftatten gefommen mar.

Es gereichte biefer Laiengeschichtschreibung sobann nicht eben zum Bortheil, daß ihre erften Erzeugniffe faft ungezwungen noch aus ber poetischen Bewegung biefes Zeitalters bervorgingen. Nachbem bie höfische Boefie ihre Sagenftoffe ericopft batte, mandte fie fich naturgemäß ber hiftorifchen Ergablung gu: um bas Jahr 1250 fchrieb Rudolf von Ems feine Weltchronit in Berfen; ihm folgten die Berfaffer ber braumenweigischen, livlandischen, steirischen, hollandischen Reimdroniten - großer, ausführlicher Arbeiten, die von dem allgemeinen Standpunft, ben fie im Anfang einnehmen, allmäblich in bas Detail localgeschichtlicher Erzählung berabfinten.

War biefe Gattung ber biftorifden Darftellung mefentlich noch ein Broduct der ritterlichen Bilbung und für ritterliche Sorerfreife berechnet, fo baben fich baneben bie Anfange einer mirflich ftabtifchen Rinich, Dentide Gefdichte. III. 10

Beidichtidreibung gemiffermaßen aus dem Bufammenhang ber ftabtiichen Geschäfte beraus in Deutschland entwickelt. Schon bei ben Bormfer Unnalen bilben bie Roftenberechnungen ber ftabtifchen Rriege und Unternehmungen eine wefentliche Grundlage ber gangen Darftellung. Als erftes Brobuct ftabtifcher Geichichtichreibung in Samburg ericbeint im Jahre 1285 ein Bericht über bie Roften. welche bie Stadt für bie holfteiner Grafen getragen hatte. Ginen weiteren Fortidritt bezeichnen bann bie Arbeiten, welche theils birect aus ber Teber, theile aus ber Initiative hochgeftellter ftabtifcher Beamter hervorgingen. Es ift befannt, bag wir einige ber beften biftorifchen Arbeiten aus bem Ende bes breigehnten Jahrhunderts bem Bauberen bes Strafburger Münfters, Ellenhard, verbanten. Albert von Barbewit, ber Rangler b. b. ber erfte Rathefdreiber von Lübed, bat neben feinem Cober bes lubifchen Rechts (1294) und bem Coviarius ber lübischen Brivilegien eine ber ichonften Chronifenarbeiten aus bem Mittelalter im reinften Rieberbeutich binterlaffen.

Es ift merkwürdig ju feben, wie ichnell biefer hoffnungsvolle Unlauf erlahmte. Offenbar verloren bie Rathsichreiber, welche bie ftabtifchen Chronifen fortführten, unter ber fteigenben Laft ber ftabtifchen Geichäfte mehr und mehr die Rube und Luft zu biftorifcher Darftellung : fie begungten fich mit fritiflofen annaliftifchen Bufammenhäufungen ihrer nachrichten, ohne ben Berfuch einer wirflichen Darftellung auch nur zu magen. Go fette die liibifche Stadtchronit, welche erft 1350 durch den schwarzen Tod eine längere Unterbrechung erfuhr, bie fachifiche Beltchronif fort: fie hat uns eine Reihe nieberfachificher, banifcher, preugifcher, flandrifcher, frangofifcher, italienischer Nachrichten überliefert, welche ihr jum großen Theil burch ben lubifchen Gefandten in Avignon übermittelt murben; aber fie erhebt fich boch eben nicht wesentlich über ben Charafter einer reinen Collectaneenarbeit. ruht im Grunde auf bemfelben beichränften biftorifden Standpunft, wie das "Büchel von meinem Geschlecht und Abenteuern" Ulman Stromers, bes erften Nürnberger Beichichtichreibers.

Wie ganz anders haben die städtischen Geschichtichreiber Ftaliens die Geschicke ihrer heimatlichen Gemeinden erfaßt und zur Darstellung gebracht!

 allgemeinen Zeitwerhältnisse nicht vermissen; aber jene Einheit der Gonception, wie sie zwei Jahrsunderte früher in der Chronit Strös von Freisingen entgegenritt, wird von diese städigen Geschächtschrieben Geschächtschrieben zur Zeit Undruge des Balern mären wohl geeignet gewesen dem Standpunft berselben etwas zu heben, aber sie sind unter vorsikergegangen, ohne einen zweiten Lambert, Abam von Bremen oder Eckfard zu erseinen.

Unter Karl IV. erscheint unerwartet noch einmal ber faiserliche hof als Mittehpunft ber Geschichtschreibung: er selcht verfaste eine Autobiographie, er zog eine Angahl anständischer Gelehrter an seinen hof; aber in ben Arbeiten ber letsteren überwiegt theis ber rein böhmische, theils ber rein lugemburgische Standpunft, und seinem Gohn Abengel sehlte das Interesse eine solche Sache weiter au fördern.

Daneben ging ber Sercom ber flädbischen Geschichtschreibung umunterbrochen und in bemselben monotonen Gleichmaße ber Bemogung in seinen Gisberigen engen Rimmslen weiter. Arm gang vorübergebend wirfen die großen Gricklitterungen in ben ersten Jahrzechnten bes fünligehnten Jahrpunbertes an ist in ein: wir erfennen ihre Wichtungen wesentlich nur in den Umarbeitungen, welche die gleichzeitigen Sistemungen wesentlich nur in den Umarbeitungen, welche die gleichzeitigen Sistemunde, wie der Doministaner Sermann Sermer in Siste — und Arte Gebards von Antra mit ihren Arbeiten zu wiederholten Malen vornahmen.

Gs ift nicht zur bezweifeln, das die Bieberenmertung der Califien Literatur auf die beutiche Geschichtschreimung zumächst ausgert ungünftig gewirft hat. Rachdem Eines Schie Vicelenmin in seiner historia Friderici III. ein literartisches Meisterwert in der neuen Wichtung geschaften batte, und seine gelehrten Schilter in die Raussleien von Röln, Mirmberg, Brag gelangt maren, nurde die flädtische Geschichten geschichten der Michael und eine flädtische Geschichten der Mirmberger Geschichten des Michael Weiterlinis haben das zweischafte Berdeunst, einen Bust unverbauter Geschriamsteit in die Geschichte der Allen Sulten und geschen Bert wir William bei Writchiumer bellum Suitense siebet unter dem Erreben nach Classicität des lateinsischen Mirmschaft und ein Bust mie der aus Magimilians lungebung bervorzeganngen Weisslung zeigt zur Gentige, wie schiltung seigt zur Gentige, wie schiltung ein mit einer zu den geganngen es mit unsere

Renntnik jener Beriode steben würde, wenn sich nicht neben dieser gelehrten, icon ftiliffrenden Richtung ber Geschichtschreibung bas einfache, man fonnte fagen praftifche Bedurfnif biftorifcher Aufzeichnungen erhalten hatte. Ihm verdanken wir die mehr ober weniger offiziellen ftadtischen Darftellungen aus ber Beit ber Bunftfampfe und Stadtefriege, Die "beimliche Rechenschaft" in Braunichweig vom Jahre 1401, die Augsburger Chronif von 1368-1406, den Kriegsbericht des Nürnberger Hauptmanns Erhard Schürftab über den Markgrafenfrieg pon 1449 und 1450, die Tagebücher des Lübeders Beinrich Caftorp über feine Gefandtichaft in Breugen (um 1460), bes Dangiger Stadtichreibers Johannes Lindau über ben Rrieg von 1454-1466. Michel Behaims Buch von ben Bienern (1462 - 1465) u. f. m. Bor allem in Libect ging bie Beidichtidreibung mabrent bes fünfgebnten Nahrhunderts in ihren bisberigen Bahnen weiter, nachdem ber Franzistaner Detmar bie alte Chronif, welche 1350 abgebrochen war, überarbeitet und bis 1385 fortgesetst hatte; biese Stadtchronif fand bann auch neben ber chronica novella Hermann Rorners bis 1482 ibre Fortfeter. In Gudbeutschland bezeichnen insbesondere Die Augsburger Chronif des Burthard Rinf (bis 1466) und die offigiellen Berner Chronifen bes Stadtfchreibers Juftinger (bis 1421) und feines Fortfeters, bes "Bemers" Tichachtlan (bis 1470), ben Fortgang biefer von der neuen Richtung noch unberührten ftäbtifchen Unnaliftit, Darf man von einem Sobevuntt ber letteren fprechen. fo wurde berfelbe zur Zeit der Angriffe Rarls des Rübnen erreicht. wo man felbit in bem fernen Lubed ben Greigniffen in ber Schmeis mit ber Spannung unmittelbaren Intereffes folgte.

Ihr gegenüber und an ihrer Stelle entwidelte sich seit Johann John Brugers "Grenipiegel bes Hauses Deterrich", seit den überie Spalatins sir des jächsichernehindis Sans, Abentins sir des jächsichernehindis Sans, Abentins sir de bairische Geschichte, die fürstliche Geschichtzebung mit wachsenderschen Vebenügleit, um in den folgenden Jahrhunderten in den Vereinig, Vussendorf umd Friedrichs des Großen ihren Höhepunkt zu erreichen.

Faffen wir alles ynfammen, so ertennen wir beutlich, daß der Gang unseren nationalen Geschäschgerieung durch den sich ablösender Genfuß des Kasserthums umd der Kirche, der Städe umd enhölch des Fürfenthums in seine nachtrüchen Ennwiedelungsphasen gergliedert wird. Im großen umd gangen tommt in dem Waterlait unserer Kultur zum Wort. Wir belängen die Geschaftlich mierter Kultur zum Wort. Wir belängen die Einseitigkeit der älteren Irrchlichen historiographie; ader rritt dies Einseitigkeit der älteren Irrchlichen historiographie; aber ritt dies Einseitigkeit der älteren Irrchlichen Acht nicht ebend einselnständer von der folgenden Zeit nicht ebenfo start hervor?

Um einen freieren, unabhängigen Standpuntt zu gewinnen, auf welchem wir das Wesentliche und Charatteritigist der Ersichetungen aufzusselln vermägen, werben wir daher auch in bieser Versiede vor allem dem Antwicksungsgang verwamder Völlter zur Vergleichung beranzieben dirfen.

Unzweiselhaft aber unterscheidet sich die deutsche Geschichte gerade in dieser städtischen Periode am eigenthümlichsten von dersenigen anderer Bölter und Länder.

Bon ben indogermanischen Bölkern hoben weber die Inder und Berser noch die Kelten republikanische stadische Bertofiumgen producit: die flädbischen Gemeinwesen, so gasserich und untschen die und im einzelmen entgegentreten, simd bei diesen Bölkern überall auf der Stusse dieser entgegentreten, simd bei diesen Buch dei der den Stussen die bei der Inderen geber ind bei der Buch die begegnen wir keinen Spurren selbsfändiger fläddischer Cantoischeung.

Mur die hellenen, Italiener und Germanen haben große städtische Berfassungen republikanischen Charafters hervorgebracht: vor allem in diesem Bunkt schein uns die specissische Brualogie der deutschen Geschichte mit berjenigen der classischen Beller zu liegen.

Für die Beurtheilung biefer ftabtifchen Bildungen ift junachft ein außerer Unterschied von Bichtigfeit geworben.

Bei den Classischen Boltern fest unfere Ueberlieferung überall mit dem historisch entwickelten städtischen Gemeinwesen ein; von ihrer vorftädtischen Beriode wissen wir daher außerordentlich wenig. Bei den Germanen liegt biefe altefte Beriode in relativ feltener Rlarheit und Sicherheit vor uns.

Doch tritt uns auch hier eine eigenthümtliche Analogie entgegen: in Dentschland würde ums dies vor fahltische Veriode ebenfalls so gut wie gänzlich verschleiert sein, wenn umsere Kennthis von derschleiert allein auf Laienarbeiten und auf den Erzeugnissen der nationalen Sprache, wie bei den alten Bötten, beruhte. Dine die Abahrnehmungen, versche die Kirche gleichschm als aussentlechnete Bedobacherin in einer fremben Sprache fürste, würden auch dei dem Germannen die Antläng bistorische Aunde mit der Antlänge bistorische Anne mit der Antlänge der nationalen, wie dei dem Bistorischen Schreibung der nationalen lagern sich dum auch bier wie dei den Hellen die großen nationalen Grinnerungen in ienen genochtigen Erne ab, neden — in reines Grzeugnis der Asientradition — ohne chronologische Rücksplate Versammen und Erchantlich einer fernen Bergangenheit zu einem Schammtbild nationaler Schöfiche vereinigen.

Lür werden daraus schließen dürsen, daß die Ausbildung eines republikanischen fädlichen Aufturschens bei den Germanen wie bei ein alten Völleren die Hauptriebscher für die historigraphische Entwikklung genesen ist. Aus vor derschen liegt, erscheint bei den letzteren im Dunkel der Sage, bei den Deutschen zwar auch im Gewande der Dichtung, zugleich aber als Gegenstand einer fremden Beobachtung und Berichterfattung.

Bei den Hellenen und Jalaffern finden wir an der Spife liver lädbidden Serfaffungen in der Negel eine Reihe herrichender, priviterlicher, beworrechtigter Ochhifester, wir finden ferner vor den Zhoren der Städte einen grundbeftischen Demoß, welcher von diefen flädtichen Ochhifestern abbingig ift.

Diese Entwickelung ist überall nach verschiedenen Richtungen hin auseinander gegangen.

Die Geschichte ber classischen Bölter bewegt sich nur in biesen Fortnen: sie feunt nur Etabe: und Bauernschaftsverfassung; alle größeren Bestandtseilen zusammengesetzt, entweder in der Horn der Hogemonie oder der Gonstderantion mit Hogemonie. Jammer bildet die einzelne Gemeinde gewissensten der Wonabe der Bersassung, über deren Grenzen sich der wissenschaft der Benacht der Geschaftspale der Bersassung für der eingentliche Etaat nicht ansbehnt.

Gemeinsam war biesen alten Völkern die Anschauung, daß das Handworf, die unmittelkare tägliche Arbeit Innechtisch und Sache der Etlaven sei, während der Erwerb selbst einen von des des Freien für mwölrichg galt. Die Wösslicheit eines städtsichen Vertehrs beruhte eben darunf, daß das Geschäft nicht die Ehre des Einzelnen minderte.

Bei ben Germanen hat fich die ftadtische Entwickelung wesentlich in anderen Bahnen bewegt.

Auch bei ihnen gab es allerdings reich geglieberte Gebiete wie im Sibert — England und ben dänischen Archivel —; aber die jädbische Grutwicklung, derem Anfänge wir bei dem Angessachen bemerten, war hier nicht im Stande die finiglische Gewalt der triegerischen 
Ausermähmen, welche diese Gebiete bestehen, vom isch obzylieben. 
Auf dem Continent tressen wir die Germanen zunächst als wandernde 
Allerdamvölter, ohne selbes Gegentham und ohne selbe Arbeit; der Grwerd als solcher war ihnen meheanut, sie benusten den Boden nur,

Im Siben ber Alpen trasen bie Germanen auf die römischen eine Mittelpunkte der Aufur; sie setzen sich trog ihres antikädischen Charakters in beneischen sich und entwickten sich pie zu herrichenden Aristotratien: im Norden der Alpen trasen sie nur auf wenige Sköde, sie traten sier die Kelte der römischen Skadeverfassium eines Ausgeber und dausen sich das kreines Sauermoles in kreischen und dausen sie die die Kreines Sauermoles in kreischen der die Kelter und dausen sich das kreines Sauermoles in kreischen und dasse der die Kelter und dassen der die die Kreine der die kreine die Kreine der die Kreine der die kreine kreine die kreine kreine die kreine 
Der erste Unstell zu einer flädeischen Entwickelung ist auf biesem Boden weientlich dodumch gegeben worden, das im ihr ben germatischen Bauernstämmen die christischen Kriche in Berührung trat, ein specifisch städeligkes Product, eine sie ihr Berührung trat, ein specifisch flädelische Product, eine sie ihr Berührung von eine freiher ausstützten. Die zu der bei die Berührung, wie wir früher aussstützten, diesen flädelischen Charatter in wesentlichen Allgen absgefreit; dennoch hat sie den Germanen die diese klädelische Berafaltung, die Gedansten und Justitung flädstigker Bermaltung überstätzten. Auf diese Webaufen und Justitung in Vision der Vision die Geburstätisten des flädbischer Germaltung überstätzten.

In Istalien waren die Städte die Mittelpunkte der Gauverfassung, sie unsjesten die Sitse einer Lessastisstatzte, wedsei über einen tämblichen Demos herrichte; zugleich entwicklet sich in ihnen das flädrisse Gelchäft, der Kaufmann und der uicht stlausische Annwerter. Die niederen städlichen Elemente vereinigten sich mit den aristokratischen, um die Schale des bischöslichen Negiments zu iprengen und sich dann dem Königthum gegenüber in republikanischen Gemeinden abzuschließen. In den französischen Städten sehlte der grundbesitsende Abet, hier entwicklet sich allein das hörige Geschäft und eine abhängige Bewölkerung, welche sich mit dem Königthum zur Abstohung der bischöftlichen Gewalt verdündete.

In Deutschland bilbeten sich die flädbischen Verfassungen so laussam aus, weil hier das Bündnis des Königsthums mit der geistlichen Gemalt Jahrhunderte lang dem Geist der gefammten Verfassung beherrichte. Allerdungs tressen und in den beutschen Städen einem grundbesignehen Webt, aber einen untrieen, ministeralischen unter diesem erscheinen in einger hoferachtlicher Albänigsseit von der geistlichen Derrichaft der censualische Ausstmann und der hörige Jandwerter. In einer Zeit, wo sich die intensischen Städe bereits vollständig emancipitt haben, standen die dentlichen Gewalt.

Gigenthimiligh ist diesen italienischen Bemegungen die rückfighes die Consequenz, mit weder die unteren Stände ihren Sieg aus beuteten: statt dem übernundenen Woel einen neuen, beschräuften Platy in der Beschaftung anzuweisen, sossen sie dien neuen, beschräuften Platy ind zu Beschaftung aus geweichen, sossen sie die nie Dodumsch überschlichtig zu dem sich überschlichtig zu dem schaftung der Woelschlichen Demos gegenüber in eine völlig untergeordnete Stellung ganz im Gegenügt zu den athenischen und römischen Serbältnissen. Die würdewolle Consequenzy bieser Entwicklung war

die Tyrannis: aus einer großen arbeitenden städtischen Bevölferung erhebt sich bie Monarchie ihres ersten Banfiers.

In Frantreich gesang es demfelben Königschum, welches die flädischen Gemeinden gegen die Bischöffe unterflitzt hatte, die Weiterentwicklung derselben zu selbständigen Republiken an der Spitze einer großen grundbestigenden Kefinsartisokratie zu verhindern.

Gang eigenthümlich find nun bie Formen, in welchen fich bie ftabtifche Bewegung in Deutschland vollzog. Der Berfall bes Konigthums macht ber ftabtifchen Entwickelung allerbings auch bier nach ber einen Seite bin Luft. Aber barin bestand boch ein febr mefentlicher Unterschied zwischen ben beutschen und ben italienischen und frangöfischen Berhaltniffen, daß die deutschen Bifchofe, die Berren ber größten Berfehrsplate, fich zugleich als Fürften an ber Spite eines felbständigen Territoriums und als Lebusberren an ber Spite einer aroken, außerftabtifchen, grundbefitenben Ariftofratie behauptet hatten, für welche bas Geichaft noch immer als twechtisch galt. Diefer lebnsrechtlich organisirte Abel, beffen Bohnplate bier außerhalb ber ftabtifchen Thore lagen, hatte in Italien feine Burgen in ben Stähten gehabt. Die ftatifche Bewegung in Deutschland traf baber nicht auf einen ftadtifchen Abel, fondern direct auf die bifchofliche Gewalt. Die Beidichte ber ftabtifden Unabhangigfeit beginnt bier bamit, baf bie einflugreichften Stadtgefchlechter biefe Bewalt in ftiller, unfichtbarer Arbeit gur Geite ichoben. Damit hangt weiter gufammen, baf ber abhangige ober gleichberechtigte landliche Demos ber italienischen ober antiten Stadtgemeinden biefen deutschen Berfaffungen fo gut wie vollftändig fehlt.

Jene Ceftärung ber rheinischen Städte, daß sie Schützer der Bauern sein wollten, läßt wohl das Gefühl durchischimmern, daß es wühnschenerth sei, einen solchen abhängigen länvlichen Demos zu gewinnen; ader die bischischische Gewalt und ihr erd- und grundszessensel bielten ihre Hand for sein auf den ländlichen Difricten, daß einer so fruchtbare positische Indiammenthang städtischer und ländlicher Rustur bier eben nicht gewonnen werden fomtet.

Man darf hinzufügen, daß fich die jüngeren aufblühenden Königsftädte von einem unangreifbaren Grundbesit, in derfelben Weise umgeben sahen, wie die älteren bischöflichen.

Damit beriffren wir den wichtigsten Bunkt ber städtischen Entwickelung in Deutschland. Die beutschen Sidde haben isch infolge ihrer continentalen Vage viel langlamer entwickelt, als biejenigen bes nesstlichen und siddichen Europa: ihre wirtsschaftliche Bedeutung bieb Jahrhunderte lang eine sehr geringe, ihre Bevöllerung war wie die dauerliche befrechtlich gebunden. Alls sich des europatische Annebestigenten un Wumfen bes beutschen Bereitscher zusächtlich gedang es den deutschen Sieden Meere bemächtigte, gelang es den deutschen Sieden Meere bemächtigte, gelang es den deutschen Sieden Meere bemächtigte, gelang es den deutschen Sieden Meere beschäftigten unt der des des des des des deutschen des des deutschen Beschlands wie den deutsche deu

Es blieb ein Gegensche bestehen, der zu teiner Instgleichung gelangte: er bildet das Gepräge der solgenden Jahrhunderte beutigher Geschichte. Weder in Hellas, noch in Judien, noch in den Kindern des westlichen Gurepa sind die alte und die neue Antlure, Grundbessig und Kapital, siddisches und ländliches Juteresse in so schaper ausgestalteten politischen Bildungen so unmittelbar, mit se schneichender Hart und im Grunde so ergebnissos auf einander gestoßen, wie in Deutschland.

Gs ift bezeichnend für die deutschen Verhältmiss, daß der einigeransbasse Vereinigerentsbasse Verfund einer Verbindung von Baueruschaften und Schöden, welcher hier erfolgte, die Grindung der Schweizer Erdgeunsschaft, mit der Alfonderung bieser Bisdung vom nationalen Staatsleben endigte.

Daggen enwidelt sich in einzelnen entscheidenden Momenten ess großen Kampfes gleichjam topweise in den deutscher Stadtrepubliken der Tried zur Consöderation, er producirt Bildungen,
weiche an Ausbednung jelöft den lembordischen Sichbebund übertrafen.
Mit Hilfe diese Consöderationen haben sich de deutsche deits dere
Jahrhunderte hindurch als eine den Fürsten deutsütrigt Macht bebauptet, ohne sich vom der Sehnsderfalfung erbriden zu lassen. Sein genurzelt der hal bes Sehnsderfalfung erbriden zu lassen, er ist niemals
mit den Bassen vollständig derselchen Herr Einie durch die Ausgehalten
bes Sichberhums ist vielmehr in erster Einie durch die Umgestaltung
er Weltsandelswege seit 1492 bedingt gewesen. Ihr Entwicklung
geriech seit der Witte des Sechgsbuten Jahrhundertung geriech seit der Witte des Sechgsbuten Jahrhunderts in Bersteinerung;

fie verharrten in biefer Stabilität bis ins neunzehnte Jahrhundert, während neben ihnen das Fürstenthum sich zur absoluten Wonardie emworarbeitete. Wilt wunderbarre Abssigate reistel fich aber trog der großen Katastrophen, durch wie daten Berhältnisse zeigtt wurden, die Berachtung des Abels gegen das großstädnisse Bürgerthum, welche bies ihm reichsich zurrichtliche biese ihm reichsich zurrichzab.

### Erfter Abidnitt.

# Adel und Städte bis jum Landfrieden von Eger. 1256-1389.

Berjuchen wir es, indem wir an die städtische Beriode unserer Geschichte berantreten, die wichtigsten Bedingungen und Ausgangspunste der städtischen Entwickelung noch einmal in Kürze zu bezeichnen.

Wir hatten in ber flanfischen Berfaffung im Grunde die wiederbergestellte Berfaffung der älteren Zeit erlannt. Dies Wiederscheinig beinde einmal auf ber Neubegründung eines großen löniglichen Jisens, zweitens auf der Erneuerung jener Berbindung zwischen Stönigthum und Diesthum, welche dem priesterlichen Eladdium unstein gönigthum und Diesthum, welche dem priesterlichen Eladdium unstein alten Berfassung ihr Gepräge gegeben hatte. Die Träger der beutichen Wacht in dieser Bertode waren daher die Bermaltungsmannschaften des Königs und die Plijchöfe geweien. Dies Wieslauration hatte gestingen sommen, weil die Allerbaufusstur zich noch ungeferochen in Deutschland behauptet hatte und die Ausbildung des Lehnsweiens noch einmal eine zusammensossende Organisation der einzelnen politiichen Gewalten ermöglichte.

Dies wiederbergestellte Verfossung war von neuem gestelt worden, indem einmoß die Stübbe unt stesständigen Statur eintraten, und indem aufen Zustumenstang der bäuerlichen Auftur eintraten, und indem gweitens die seite Glieberung des Schnösstellens durch den Guisluß des Augstellums auch den Guisluß des Augstellums auch den Guisluß des Augstellums auch der Guisluß des Augstellums auch des gestießen Zieften geleckert unrede.

Der erfte Stoß gegen biefe Berfaffung erfolgte, als bie Stadt Roln in bem Tobe Heinrichs VI. ben geeigneten Moment erkannte, um burch eine antistaufische Königswahl einen politischen Stützpunkt für ihre mertantilen Jatereffen zu gewinnen. Es gelang bem stanfischen Hausse, biefen Wöberstand nach hartnäckgem Kampse noch einmal zu überwinden. Aber biefer Kamps hate bie verähgungstwolle Folge, daß durch die Opfer, welche er erforderte, die Stellung der staufsichen Wüstirtralen zur Opnasitie eine unabfängigere und seiner vorreben Abach dem Zode Philipse Tentunten sie einen nichtsunssichen Kasier an, um unter der Führung defselben ihre italienische Seilung wiederzugswinnen und dem Sohn heinrichs VI. seines ererbten Königthums zu berauben.

Sie traten dadurch zu beiem legteren von Anfang an in eine errönlichen Gegenlat, welcher es erflärlich macht, daß Friedrich II. Bebenflen trug, ihnen die Stellung einzuräumen, welche eine Verfahren ihnen gewährt hatten. Er voar gegen das Juteresse das Ministerile von den Ministerile der Winisterialen von den Michtighte erhoben worden nuch such eine naturgemäß in den letzteren seine volgtigste Stüge in Deutschland vollfändig gegen den Einstuße der Winisterilen de, sowen er juckt zugleich in Deutschland der Gemeinschaft der den Verlächen der Gemeinschaft der Verlächen der Gemeinschland der Verlächen der Gemeinschland der Verlächen der Verläche Verlächen der Verlächen

Der entscheidende Schlag gegen die Ministerialität erfolgte dann im Jahre 1235, indem Friedrich dieselbe auch von der deutschen Bernooftung saft gang zurückscho und unter die Controlle seines Hosserichtes stellte.

Friedrichs Erfolge über die Curie veränderten dann auch die alte Stellung des stanssischen Sausies gegent die Bischöfe, wie sie sein Gewosaute Gegründer hatte. Ihnen gegensüber suche sich Konnad IV. auf die Leite der Bischöfe trat: die alten Keichsmitsstellung der Bischoffe trat: die alten Keichsmitsstellung ihren leiche Keichsmitssischen Leiten Beschäftlich an das antiskabilische Königssinus Heinrich Rahre's gewahrt.

Mis das flantisse Saus seine Bosstien in Deutschand räumte, waren Laienstürstenthum umd Städte seine setzten Berbündeten gewoesen, d. b. gerade dieseinigen polisitissen Gewalten, deren Emportommen Friedricks I. Bositit theiss absishtisk jurüstgedvängt, theiss nicht mit Bewusstein gestrecht date. Die allgemeine Lage der Berbättisse war also in ihr Gegentsseit verstellt der Bestellt der Bestell

Das Refultat des Bürgerfriegs bestand darin, daß einerseits ber

ichwäbische Abel, andererseits aber auch die Städte ühre Stellung bebauptein. Die Schöpfung des treinischen Dundes voor die erste politische Tale der deutsche verne Selbfändsstetet die bisberige Berfassung negirt hatte. Denn Tode Wilhelms schienen sie die allgameinen Berhältnisse so wett in der Hand zu haben, daß der weiter Gang der Entwickelung wesentlich von ühren Entschilissen abbängig erscheinen nurgke.

#### Erftes Rapitel.

### Das Zeitalter Hudolfs bon Sabsburg.

Die Beiglüffe, durch welche der rheinische Bund im März 1256 zu der bevorstehenden Königswahl Stellung nahm, zeigen das lebhafte Berlangen der Städte, auf die Regelung dieser wichtigen Angelegenheit Einstus zu gewinnen.

Gegenüber ben Städten standen die Bischöfe und die großen Laienfürsten des Oftens.

Im fühöftlichen Deutschland batte bas Aussterben ber Babenberger eine überraschende Berichiebung ber Machtverhaltniffe zur Folge, Nachdem Herzog Friedrich ber Streitbare, welchen ber Kaifer bald nach 1237 wieder begnadigt batte, im Juni 1246 in einer Ungarnichlacht gefallen mar, maren von dem babenbergischen Saufe nur feine Nichte Gertrub und feine Schwester Margarethe übrig, Die Bittwe König Heinrichs VII. Friedrich II. übertrug bas Reichsvicariat über bas Herzogthum Desterreich und bie Mark Steier bem Grafen von Cherstein, mabrend fich Innocens IV. für bie Anfpriiche Gertruds erflärte und biefe fich mit bem Martgrafen Sermann pon Baben permählte. Um ibm zuvorzufommen, legte Friedrich bas Reichspicariat für Desterreich in die Hände seines Berbundeten, Bergog Otto's von Baiern, für Steiermart in die bes Grafen von Gorg. Hermann von Baben ftarb im October 1250, ohne ben ftaufifch gefinnten Landadel gebrochen zu haben; aber die papftliche Bartei fand einen unerwarteten Berbundeten in Martaraf Ottotar von Mähren.

Ottofar hatte bieher als ein Anhänger ber Stanfer gegotten, er war burch jeine Wintter ein Entel Philipps von Schwaben; es war ihm Inze Zeit gelmagen an der Svije des böhmischen Mocks feinen Bater Weingel, welcher auf die Seite des Kapfles getreten war, zu einer Defling der Berrichofer im Böhmen zu nötigien. Als aber

der lettere feinen Abel aufs neue niedergebrochen batte, richtete Ottofar feine Blane auf die Erwerbung Defterreichs und trat mit ben Gegnern ber Staufer in Berbindung. 3m Rovember 1251 feste er fich im Bunde mit ben Bifchofen von Calgburg und Baffan in ben Befit bes Bergogthums. Er befestigte bier feine Stellung, indem er fich mit Margaretha vermählte und bem Papfte einen Gib unbebingter Unterwürfigfeit leiftete. Im Jahre 1253 folgte er feinem Bater in Böhmen, im Jahre 1254 ficherte er fich burch eine Uebereinfunft mit Könia Bela IV. von Ungarn einen Theil von Steiermart.

Eine fo umfaffende laienfürftliche Territorialmacht mar feit bem Sturge Beinrichs bes Lowen in Deutschland nicht wieber entstanden. Den Fortschritten ber ftabtifden Entwidelung am Rhein entiprachen im Often biejenigen ber laienfürftlichen Onnaftien. Gie maren nicht auf die Brzempsliden beidränft.

Allerbings gelang es ber bergoglich fachfischen Linie ber Askanier nicht, fich über die Grengen ausgudehnen, welche ihr Friedrich I. im Jahre 1180 gezogen hatte. Insbesonbere an ber unteren Elbe blieb fie durch die Nachbarichaft Liibeds und ber Schauenburger von weis teren Fortschritten abgesperrt. Der fteigende Ginflug ber letteren ipricht fich in ber Thatjache aus, dag ein Mitalied bes gräflichen Baufes als Bijchof von Olmut, wie erwähnt, ber erfte Berather Rönig Ottofars wurde, zwei andere bie bifcofliche Birbe in Bremen und Baberborn erlangten, mabrend bie Grafen felbit ihren Schmager. Bergog Abel von Schleswig, im Rampf gegen Danemart ip lange unterftütten, bis biefer im Jahre 1250 felbft ben toniglichen Thron beitieg.

Gleichzeitig behnte fich bie Dacht ber brandenburgischen Asfanier im Often ber Elbe immer weiter aus. Die Martgrafen Johann und Otto haben die Landichaften Barnim und Teltow erobert, im Rabre 1244 bie Bergoge von Bommern gur Lebusbuldigung genötbigt, im Bahre 1250 bie Udermart, bann bas Barthethal und bie Reumart unterworfen, im Jahre 1253 Frantfurt an ber Ober gegründet und 1255 burch einen Bertrag mit Ottofar bie Oberlaufit gewonnen. Die Marfarafen maren unbeftritten Berren bes rechten Elbufers, ber Bauern, ber Städte und ber Rirche: Die Friedenspermittelmaen, welche fie bamals amifchen bem beutiden Orben und Breufen, amifchen Solftein und Danemarf übernahmen, beweisen, bag ihre territoriale Ueberlegenheit von den Nachbarn vollfommen anerfannt murbe. Rinid . Deutide Geidichte. III.

Ju der Mitte jener städtischen und dieser laienfürstlichen Bewegung standen die deutschen Bischöfe, demen die Aufstellung eines neuen Throncandidaten zunächst überlassen war.

Mis Papit Junocenz IV. aus Lyon nach Jtalien zumüdlehrte, verflägte er über die Krone von Haptlien und Sicilien zu Gunflen verglichen Pringen Edmund, des Sohmes Krüng Speinrichs III. Er war im Dezember 1254 zu Neupel gestorben; sein Nachfolger Mezander IV. hat jeme Waftregel bestätigt. Daggen proclamitren Pija und die gliebtlinischen Siedbe im Mirz, 1254 König Kröns X. von Gattlien, einen Vermandten der Staufer, zum Nachsolger Konrads IV. im Neich, nährend sich Manfred im Besit des fübitalischen Königtimms vosstlommen behauptete.

Die Berbindung zwischen Deutschland und Sieilien löste sich auf; aber die Entschlisse der Karteien in Deutschland numben durch die italienischen Berhaltunise noch immer so entschieden bedingt, das die vormals antistaussischen Kreise sich von papstischen Sedonsten einer englischen Throncandidatur aneigneten und Heinrichs III. Bruber, den Großen Richard vom Corunallis, zum Nachfolger Wilhelms von Bolland bestämtieten.

Die Berufung und Leitung der Bahlversammlung sag wie im Jahre 1197 in dem Hömden des Erzhössigos von Asin, de derienige von Main; in die Gestangenschaft des Berzgogs von Braumschweig gerathen war. Komad von Köln war Mitglied des rheimischen Bundes; aber schon seine dem Gentlicke mit der Kölner Bürgerschaft ließen eine entschiedene Berücksichtigung der städtischen Bundesinteressen von seiner Seite nicht eben erwarten.

Mm 26. Mai 1256 beidtosse die Städte, den auf Johanni nach Frantsurt ausgeschriedenen Bahting ihrerieits zu besieden und m 1. Just einen Ferdagu gegen die Friedenstrecker zu beginnen. Bir erfahren jedoch nichts über die Ausstührung diese Beischlüsser weder über die Theitandum der Schötebeten au jenen Frantsurter Berchandlungen, noch über den Berlauf der beabsichtigten Expedition. Der Bahting versier feultatlos; aber noch im Justi 1256 begaben ich Graftlich Johnsch wird bestieden, nach Prog, um in der Bahtssig Sodu Berners von Bolanden, nach Prog, um in der Bahtssig mit Ettotar eine Bereinbarung zu treffen. Inch diese Berchandlungen blieden zumächst dem Ernschlich, der Schiffswah gegenüber eine neutrale umb abwartende Etellung zu bewahren, von ieder kreinbaren der Schiffswah gegenüber eine neutrale umb abwartende Etellung zu bewahren, von ieder Kindlende Screffichtung auf der der unter der werden.

Die Städte hatten sich am 15. August 1256, nach der Aufnach stürzigungs, in biefer Stadt zu einem Dumbestag versammett.
Wie weit ihr demaliger Ginfligt reichte, beweit der Gentrit bes deutichen Ordens in den rheinischen Bumd, welcher Bereits im April erfolgt von: Sie hatten jest die Genusthumag, daß eine Neiche mächfüger Leienischen ihre Berechtigung zur Mittenscheidung der Zuhlefrage anerkannte: sie empfingen in Bitrizdung Briefe der Heise mächfrage anerkannte: sie empfingen in Bitrizdung Briefe der Heisege
Draumschweigen der August zu Welmirschaft liber die Gandbatur
bes Martgarden Otto von Brandenburg geeinigt batten umd die
Städte auffroberten, sich auf einem neuen Wohltage in Frantfurt
am 8. September einzusinden. Die Städte offenden wie der

18. September fällig now auf der Be
18. September fällig now auf der Be
18. September fällig now, auf den 29. September zu verschieben.

Auch über die Verhandlungen im September 1256 ift uns nichts Sicheres überliefert: wir erfahren nicht, wie die Städte in Frankfurt bas Gewicht ihrer Stellung verwerthet haben.

Wenn uns aber gerade jett zum ersten Mal ein geschlossense Surfürkencollegium entgegentritt, so glauben wir vernunten zu dürfen, daß die städtische Bewegung in der charafterstistischen Bilbung und Zufammenseung diese Collegiums ihre Spuren hinterlassen bat.

Die Nachrichten über die damalige Wahlberechtigung der deutschaften sind ju medifiandig, daß wir falt nur auf auskändigde Luellen angewiesen sind 1. Der Verfasser des Sachstenbigsels des zicknete die drei rheimischen Erzösschöde und vier Latenstürten als die

<sup>1)</sup> Bgl. Lorenz I, S. 154 R. 1.

"erften" an ber Sur, nach ihnen aber mablen "alle Fürften. Bfaffen und Laien"; von einer ausichlieflichen Bablberechtigung ber erfteren ift also noch nicht die Rede. Der Frangoie Matthäus Baris bezeichnet als Wähler bes beutschen Königs die drei rheinischen Erzbifchofe und vierzehn Laienfürften, barunter ben Konig von Bohmen, ben Bfalgarafen, fammtliche Bergoge und Markarafen, fowie ben Landarafen von Thuringen. Gine Bulle Papft Urbans IV. über ben bentichen Thronftreit fpricht gum erften Mal von bem Collegium ber fieben Kurfürsten. Dem entipricht die Angabe bes Engländers Thomas Bifes 1), welcher bei ber Ergählung von Richards Bahl bemerft, bağ das Recht ber Aur ben Erzbijchöfen von Mainz, Röln und Trier, ben Bergogen von Baiern, Sachien, Defterreich und bem Marfarafen von Brandenburg guftebe: es find biefelben Gurften, benen Gife bas Recht ber Bormahl zuerfennt, ba bamals ber Bfalggraf zugleich Bergog von Baiern, ber Konig von Bohmen zugleich Herzog von Defterreich mar.

Das Uebereinfilmmende diefer Nachgrichten bestiedt darin, daß von ein geistlichen Girthen allein den der irbeinischen Erzeisssöffen. den Erzelanzlern von Dentschland, Jaasien und Burgund — ein Wahlerecht zugestanden nurde. Ihnen steht eine Wahlerität von Volenstiefen gegenstlere, nach Manthäus Baris von vierzesen, nach der gesieften gegenstlere, nach Manthäus Baris von vierzesen, nach der ge-

wöhnlichen Amahme von vier Mitgliedern,

Grwägt man nun, daß die Wählen Heinrich Rajpe's und Wilheims von Heiland weientlich ein Wert der Bichöfe waren, daß fich auch bei der Wahl komads IV. Jieben Bischöfe und vier Geienfürlen gegenisberstanden, jo siegt es am Tage, daß der Kern der vorliegenden Beränderung in der Waschicksung der Bichöfe von der Königswahl besteht. Man beidräufte übren Auftheil auf jene der Grzichfole, die jeit alter Zeit in untrennbarem Jusammenhang mit der Reichsverwaltung gedacht unwehen, und gad den Seiensfürsten bei der Weichsum ungweischaftes Uberzegewicht.

Wag nun biefe Wahlerdmung das Nefutat bestimmter Bereinbarungen sein ober nicht: der Stempel ihres historischen Ursprumgs ift ihr unwerfennbar aufgeprägt. Sie erschient als das natürliche Ergebnig einer Neartion gegen die alfstanfische Belitik, durch welche die Bischen nach einmal zu einem ganz überwiegenden Ginfus im Neichsfürltemath emporgeboben worden waren.

<sup>1)</sup> Böhmer, f. II, 451.

Sie verbeutlicht uns die Thatsache, daß Deutschland damals vollständig aus dem Stadium seiner priesterlichen Berfassung herausgetreten war.

Bon Rourad II, bis Rourad III, batten die Bifchofe ben enticheidenden Einfluß auf die Königswahlen gelibt; Friedrich I. war pon allen Fürften ermählt worben, nach feinem Tobe trat ber alte Ginfluß ber Bifchofe befonders bei ben Bablen Friedrichs II. 1212 und Beinrichs VII. 1220 berbor. Dabei aber hatte bie fonigliche Gewalt ber bischöflichen Bugeftanbniffe gemacht, welche von berfelben in erfter Linie gegen bie Stabte verwerthet murben. Dag bie Stabte überhaupt in ben geiftlichen Fürften bie gefährlichsten Gegner ihrer Autonomie zu feben gewohnt waren, bedarf feines Beweises: war boch ihre Bewegung gur Gelbständigkeit wesentlich ein Rampf gegen bie bifchöfliche Gemalt. Wenn mir nun erfahren, baf bie Stähte pon mehreren Laienfürsten ausbrücklich aufgefordert wurden, ihren Ginfluß auf die Bablverbandlungen mit zur Geltung zu bringen, und wenn dann in diefer Beit die Bildung des Kurfürstencollegs fich in Formen pollaga, welche nicht allein dem laienfürftlichen, sondern auch dem ftabtischen Intereffe genau entsprachen, fo liegt ber Gebante nabe, bag bie Ausschliegung ber Bischöfe von ber Konigswahl burch ben bamaligen Druck ber ftabtischen Macht mitbebingt gewesen ift,

Eben bamals erreichte ber Bund burch ben Gintritt von Regensburg im October 1256 feine größte Musbehnung. Diefe Stadt erhielt bas Recht, weitere Bundesglieber aufzunehmen; man faßte glio eine Beiterentwickelung bes Bundes an der Donau ins Auge. Aber burch biefe Borichiebung feiner Bofitionen verlor ber Bund bie Bortheile einer festen concentrirten Stellung, wie er fie in ben leicht überfehbaren und leicht zu ichützenden Grengen ber oberrbeinischen Chene gehabt batte. Wenn noch nach bunbert Jahren bie "Alten und Beisen" von Strafburg 1) an bem politischen Dogma festbielten, baf bie rheinischen Städte feinen Bund "über Rhein" machen follten, fo burfte biefe Anschauung auf ben Erfahrungen bes rheinischen Bundes von 1254 beruben. Gine fo entlegene Stadt wie Regensburg fonnte vom Bunde nur Soldnerhülfe beanspruchen; bag aber bie Runahme bes Soldnerwesens und bamit bas Einströmen bes nieberen Abels in die ftabtiichen Beere bie innere Festigfeit ber Confoberation erschüttern mußte, liegt auf ber Sand.

<sup>1)</sup> Rönigshofen, Chronifen benticher Stabte IX, S. 836.

Gegenüber ben Städten gelang es bem Erzöfigef von Röfig, bet Bahl bes reidfiem und flügften ber dommligen Plantagenets durchginfen. Im Dezember 1256 nurde er mit Richard über die Bedingungen derfelden einig. Die Höße der Eummen, welch Richard den Erzöfigef von Maint murde mit 5000 Mart seiner Gelangenfacht losgelauft und mit 3000 Mart beigent kourd den Dochfladen empfing 12000 Mart, der Herzog von Bairen augeblich 18000 Mart beitigen Auflächten under Bool Mart beitigmt. Richard verfrung ferner, ohne Auflitumung des Erzöfigefs von Kön leinen Richard und Dochfladen und Dortmund zu fegen, und beinen Mitter der Mitgrei feitem Rath aufgnehmen. Befonders die festere Beitimmung zeigt bie aufflächtigen Zembengen, melde in diesen Berhandlungen auf bischoffichen Zembengen, melde in diesen Berhandlungen auf bischoffichen Ereit zur Geftung lanen.

Nach dem Alfchluß biefer Verträge erfolgte dann die entschebende Bahbrerfammlung in Frankfurt, nummehr die dritte. Bon der Candbatur Etto's von Brandenburg sit nicht weiter die Kede: am 13. Januar 1257 preclamiten Komrad von Köln zugleich im Namen von Walnz und die der Willede Ander Endwig und Heinich den Prinzen Richard zum deutschen Bönig. Um 25. Januar schossen die Enzistsche Kompt und die Leiten vertrag: Komrads IV. Sohn lotte das Herzagthum Schwaden als Leben erfalten, und außerdem das flaussische Januar flachsen infet allein darund berechten. Dieser Vertrag war offenden infet allein darund berechten, die Wiltschafer; zu befrießegn, unter beren Schutz Komradin ausgegehn ausgegehne und den Stadten Bereitung der Schutz der S

Ms darauf am 1. April 1257 der Erzbische von Trier im Einverständnis mit den beiden Aktaniern Alfron X. von Castilien zum König mößler, war der Woment gefommen, wo sich die Festigleit des tykinischen Bundes erproben mußte.

Es war schon eine offene Berletung der veradredeten Neutralität, daß sich die Städte Speier um Worms mit ihren Bischöfen entschieden auf die Seite des Trierer Candidaten stellten. Als dann Richard mit glänzendem Gefolge und reichen Mitteln im Mai 1257

<sup>1)</sup> Böhmer, f. II, p. 451.

nach Teutschland fam, öffinete ihm Nachen, okwohl es zum Bunde gehörte, ebenfalls im Wiberipruch mit ben in Mainz umd Wirzburg gefahten Bechclüffen, die Thore: am 17. Mai wurde er hier in ber Mitte seiner Anhänger gekrönt. Einige Tage päter krat Philipp bon Falkenstein, Burzpogt auf Trifels mid Truchfei bes Neiches, an ber Spiche feiner Mannischaften zu ihm über. Nichard übertrug ihm außer der Truchjesfens auch die Neichskämmerervörkre an Stelle ber ausgesterbenen Winzputerger umd zwar erköst une seinen Alle Mu 27. Nai school Nichmeterger umd zwar erköst inre fenalte Winzberflächen mit einen Tkort zu gedensten; Nichard erfamnte die Freiheiten der Stadt in dem Stimt sinne feines Vorzäsigners Wilkbeim au.

Schon bamals şeigte fich die Kölner Kriftekratie, die "nobiles eiwes", wie Richarb sie neunt, feineswegs von allen Blößen freit das laudum Conradinum, ein Bertrag, welssein Mehre der Große im Jahre 1258 zwissen wenn Erzikssel, welssein Mehre 1258 zwissen der Großen dem Erzikssel wir der Bergeichaft vermittete"), der der den Keptsbeaus der Schössfruttissel, die Bestehmungen dei dem Rathsbrachten, die willstricksen Seunerertasse im Britzer und Kauffeitet auf. Berm man senne erwoße, das den Grzeissel figt. Birger und Kauffeitet auf. Berm man ferne erwoße, der Schossfrut für Birger und Kauffeitet auf. Berm man ferne erwoße, der Schossfrut gesten Grzeissel der Grzeissel

Der unglifdlige Berlauf einer Feshe, welche die Städte Ende Mal 1257 gegen den Martgrafen von Baden führten, nort nicht geeignet, ihr Selbhertraum gegnifter bem beranzischenden König gu
beleben. Nichard sand eigentlich nur in Bepparde ernstlichen Wicherfland, Stadt im Stadt öffnete ihm ihre Tahne. Am Sertember
traten Frankfurt und die Reichsstädte der Wettertrau auf seine Seite:
er verzischtete sier auf die Gebedichfunfungen der Birgertöchter und
gestättete, das feine Burgen in den Eichter reflaurit ober neut gebaut werden dürften. Durch dies Gingsterträge und reiche Bastungen
grounnt er in den Schöden Ginlaß; er begniggte sich mehyfach, die
befinitive Entscheidung sier einen Candidaten den Schöden noch freigustellen und nur eine vorläusige Knertennung zu sprobern. Mainz,
Spepensein, Abagenau traten zu us fün liber; im Sommer 1258 erfausste

<sup>1)</sup> Bal. Quellen ber Stadt Roln II, S. 384.

er gegen eine Bahlung von 1000 Mart felbft in Worms, bann auch in Speier feine Anertennung.

Der rheinische Bund war durch bas Geld bes Englanders fo gut wie vollftandig aufgeloft, die gange weithin angelegte ftabtifche Bolitit verlief im Sande. Es tounte an biefem Refultat nichts andern, bağ man fich auf ftabtifcher Geite burch frottifche Nachreben über ben Eindruck biefer vollständigen Rieberlage hinmeggubeben fuchte. Gin Strafburger Gefchichtichreiber 1) ergablt, bag Ronig Richard wegen feines Reichthums in ben rheinischen Städten ehremoll empfangen worden und bis Bafel gelangt fei: als ihm bort bas Gelb ausgegangen fei, hatten ihm bie beutschen Firften "ben Scheibebrief gegeben und ibm erflart, bag fie ibn nicht megen feiner Schönbeit. sondern wegen feines Gelbes geliebt" hatten. Dag aber bie Rolle, welche bie Städte bei biefen feltfamen Borgangen fpielten, feineswegs weniger beachtet blieb, als die der Fiirsten, gebt unter anderem baraus hervor, daß felbft die Stadt Liibed von ihrem Bijchof den Rath erhielt, Richard anguerfennen, ba fich bie rheinischen Stäbte bemfelben unterworfen batten. Richard ging allerdings ichon im Januar 1259 nach England gurud. Wenn jeboch jener Strafburger Chronift bemerft, bag bas Andenten biefes Ronigs "wie ein Schall" vergangen fei, fo burfen wir boch nicht die tiefgreifenden Folgen überfeben, welche feine Wahl fir die Anfange ber ftabtifchen Bolitif gehabt bat.

Die ftabtischen Gemeinden bes Inlandes, wie fie aus ben bofrechtlichen Berfassungen berausgewachsen waren, umfaßten bie rathsfähige Burgerichaft, ben Raufmamis- und ben Sandwerferftand als eine gufammengeborige, nicht ohne einen biefer Beftandtheile bentbare Maffe. Die ftabtifche Commune beftand nicht aus einem Stand. fondern aus mehreren Ständen, von benen ber herrichende uripringlich feineswegs ber Raufmann, fonbern ber am Gelberwerb allerdings mitbetheiligte Grundbefiter mar.

In Diefer feftgefchloffenen Bilbung über- und untergeordneter Rreise erscheint jedoch nur eine Art ber beutschen Berfehrsentwickelung: neben ihr fteht bie rein taufmännifche Genoffenichaft bes beutichen Marktes im Ausland, welche fich wesentlich nur für das taufmännische Befchäft und beffen gerichtlichen Schut aus Mitgliebern ber verichiedenen binnenlandischen Gemeinden beranbildete. Der "gemeine deutsche Raufmann" fette fich, wie früher in London, fo jest in Bisby, in

<sup>1)</sup> Böhmer, f. II, p. 110.

Nowgorob, in Brügge, endlich in Bergen seit, in eigenen geichlossenen Gemeinben, sin beren Verfossung est als oberster Nechtsprundigs golf, dog Texteissfeiten zwischen Deutschen und Deutschen nur vor beutschen Wichtern geschlichtet werden tonnten. Die Hactorien, welche nach den einzelnen betheiligten Eidblen gesondert woren, traten unter die Verwaltung gewöhlter "Albermänner", sie alle unterworfen sich gemeinsamt Abgeden, welche in eine gemeinsam Kasse stellen.

Schon im Jahre 1229 nahm ber "gemeine beutsche Kaufmanm" im Bisby neben den einheimischen Gobisandern an ben Verfandbungen Theil, welche jum Vihfalus eines Janelbestertrages mit bem Jürfen von Smolensk führten. Die erste Stan b. i. Ordnung des von Wisby aus gegründeten beutschen Gounters zu Nowgord (von 1259) seigt, wie eng der Anfammenhagn biefer Gründungen war: die Gelößerschei der Anfammenhagn biefer Gründungen war: die Gelößerschein der Spisanmenhagn der Sworgersche der Anfaren im Wisby unter die Obhut Ker dortigen Albermäumer von Wisby, Wisbed, Soeft und Dortmund abgestührt werben.

3m Jahre 1226 bemertt Friedrich II. in seinem Privileg sin Lübet, daß bieser Stadt in Vendon mit Unrecht die Vertrechte Kölins vormenholten wirben. Were sichen 1237 verlieds Köning heimich III. von England 3cli- und Seleitsfreiheit an alle Kausseute dem Gothland, d. i. von Wissoy; 1257 ertheilte er speciell dem Lübedern ihren erkler Preiviris und stellte beiselben im Jahre 1267 der Köline volltommen gleich; dech 6 bilden haben sich dann als die "Kausseute der beutichen Dansa in England" um 1280 geeinigt und einen selbstugenöhlten Auflermann mi thre Svibe erkelt.

Im Jahre 1252 ertheilte die Gräfin Margaretha von Flandern allen "Kauflenten des römischen Reiches, welche Gothland besuchen", für ihre Niederlassungen in Brügge die gewünschten Privilegien.

Die Entwickelung diefer auswärtigen rein laufmännischen Gemeinden verstärtte und erweiterte in ven deutschen Bingerschaften des Binnensandes das Benuglischin gemeinsamer Juteressen und das geschäftliche Selbsgefißt des laufmännischen Einabes ebenso, wie die Gelonistation und biese Schieft der Beuton ummittelbar förbernd und bebend zurüctwirte. Die bäuerliche und ritterliche Solonistation leitete umr süberzählige Krafte aus ben benimischen Kressen ab, die fläbtliche erweiterte glechägestig die Sertschrebredden, Wishapwege und Rachfragen sier ben Kausmann und Handrecher der heimischen Räße.

In einer Beit, wo die Bwedmäßigfeit und Unentbehrlichfeit bes

Ratisvegiments für den Bertebr zu einem allgemein anerfanuten Glaubensscha geworden ist, sonnte der deutsche Ratissbürger von dem Gestüßt seiner überwiegenden wertsschaftlichen Bedeutung zu den Jeben fortgerissen werden, die ums in den Beschüllisen des rheinischen Bundes entgegentreten.

Daß die finanziellen Mittel worhanden waren, diese Gedansten ausgriffteren, durste nicht in Zweisel gegogen werden: der Bund verstägte über die eigentlichen Gebedlüße Deutschabe, die zugleich in uneinnehmbare Festungen verwandelt waren und in der Abasserkraße

bes Rheins eine bequeme Berbindungslinie befagen.

Alter bei der Erweiterung, die der Aund bis an die Tifge und nach der Donan hin erfuhr, kam es zugleich auf die Landverkindungen an. Biellicht gad es damals in Deutischand nur jene einzige feste und gesicherte Landverkindung, über deren Schutz sich Lieben Handburg im Jahre 1241 verständigt hatten. Für die gemeinjamen Operationen des Bundes bedurfte man bedeutender mitikärischer Kräfte; aber sir die weiteren Unternehmungen tomtte oder mollte man die altein zwertässigen Bürger nicht ausbieten: man nurfte sich entischießen, Söldner zu werben.

Entscheidend aber war es vor allem, daß die ganze Bewegung der bestellt der Griffentscheide bei der der zugleich die gesammte Basallenschaft der geitlichen Höfe, deren dießerige Existenz durch den Weglall der flädtlichen Steuern umd die Emissung des flädtlichen

Rriegsbieuftes in Frage geftellt murbe.

Durch ben weiteren Berjuch ber Stadte, fich zwifchen Abel und Bauern sineinguschieben und die Controlle der bauerlichen Abgaben an ihre Herren an sich zu zieben, nahm die Opposition des Abels gegen die Stadte einen doppelt erbitterten Character an.

Indem der Ergbifchof von Köln feinen mglifchen Throncandibaten in biefe Berhältniffe hieneinfiche, Ira bie Zerfetung des Bundes ein: die fürftlichen und ritterlichen Ctennente jouderten fist ab, die Eckbie zogen fich floftr und liberrasch aus der großen Bolitit wieder auf ihre localen Iratteresse aufreit

Die Entwidelung ber beutschen Berhaltniffe ichien ins Stocken gerathen.

Inzwischen war in England während Richards Abwesenheit eine Bewegung des hohen Abels eingetreten, welche die alten Formen der centralisten normännischen Berwaltung vollfommen erschütterte. Im Jumi 1258 wurde König Deinrich III. zur Unterzeichnung der sogenannten Oxforder Provisionen genößigt, durch welche eine Welsecommission von et Wiltgliebern zur Weform der Bernsaltung berufen nurde. Ihre voichigste Wahrege bekand darin, daß dem König eine Regartschaft von 15 Wiltgliebern an die Seite gefest vourde. Auch Richard mußte be Oxforder Statute nach feiner Rückfelp befehvören.

Ein weiterer Umblicf zeigt, daß biefe Bewegung ber englischen Uriftofratie wenigstens indirect auch für die bentichen Berhaltniffe nicht

ohne Bebeutung gemefen ift.

Auf der Enwickelung der militärischen Lehnsverjassung, d. h. auf der Vesstung des Artisselbenkes und dessen Teigntung beruhte die eigentliche Vedensfäsigleit der mittealtertichen Staatsbistungan. Ihr innerer Jusammenhang nar dodurch bedingt, daß, wenn auch nichtleichen Stände, so dech dasseiche Beilt den Artisselbenst leiste und die Einern gahlte. So lange die Vergitung des Vehndenstes in Grundbessiederteibungen und Naturalerträgen ersoglet, datte das deutsche Kningtmun Mingung, Zölle, Gerichisbarteiten vergabt, da diese Schigding und Verliegen und Verliegen und Verliegen der die Verliegen. Auf die Verliegen und Verliegen der die Verliegen und Verliegen der die Verliegen. Auf der Verliegen der Verliegen und Verliegen der die Verliegen. Auf die Verliegen und verliegen der Verl

Man hätte benten sollen, daß für Richard eine ähnliche Politik möglich gewesen wäre oder ihm boch nabe gesegen hätte. Aber eben in dem Woment, wo er sie hätte einsschagen sömnen, nurde die eingsische Dynastie in der freien Verfügung über diesengen Mittel beschrätt, durch welche sie den unbeschäftigten beutschen Kriegerstand in ihre Dienste hätte ziehen können, wie dies Friedrich II. wenigstens theilwesse gestungen war.

Fitt England fit es nun von großer Bedeutung gewesen, doß siere wohlstelle, nicht ritterliche, nicht beteinte Krieger nicht — wie in Deutschlieb — verfchwunden war. Der ritterliche entigate bem Lehn bienft und gablte doßir eine Setuere, welche neben ben fiddlichen Abertalen. Des geschen, ben golfe, Willias und beschichteinflichen Deutschlichen Einzalsichen Einzalsich bei Deutschlieben der bestallt möglich, weil sie nicht aussichließlich aus lositbaren Belallen bestallt möglich, weil sie nicht aussichließlich aus lositbaren Belallen bestallt.

Die friegerische Leiftungsfähigfeit ber beutschen Berfassung bagegen brach in bem Angenblicke gusammen, wo bem Königthum bie Mittel jur Berglitung seiner Basallen ausgingen; seit bem Tobe Friedrichs II. war dies thatsächlich der Fall.

Bon da an begannen jich diefe Sofalkenmassen mie große sofiite Bibungen auf dem Boden unserre alten Berfoliung abzulagen. Der Gang der deutschen Geschäche feit 1256 ist durch die Berschied biefer steben gebliebenn Kräfte der alten Bersossung mitbedingt, sich in die neue Bektordung feinenzussicheben.

Sie standen theils unter der erblichen Lehnsherrlichseit der deutschen Laienfürsten, theils unter der gewählten Lehnsherrlichseit der geiftlichen Fürstenthümer oder des Königs.

Die laienfürstliche Basallität sand in den Aufgaben der sürstlichen Territorialpolitif offender am früssten neue Beschöftigung und in dem Streben nach seiter ftändsscher Bertretung dem Fürsten gegen über eine neue Triebseder überr Entwicklung. Bei weitem ungünftiger war die Stellung der geistlichen und reichsummittelbaren kleinen Besallität, da ihre Stellung eine freiere, aber darum auch schute loser war.

Die alten freien friegerifden Geschlechter waren von Alters ber mehr in den Berglandichaften, als in ben entwidelteren Flugthälern feghaft, am Caume ber Alpen, bes Schwarzwalbes, ber Rauben Alp, ber Bogefen. Seit bem Stury ber Staufer mar eine Reibe biefer Beichlechter auf ihren theils ererbten, theils als lehn- ober Bfandbefith gewonnenen Burgen gang auf fich felbft gestellt. Gie batten fich als Stand nach unten bin volltommen abgefchloffen; Die Reichsminifterialen galten wie die freien Bafallen als ritterbürtig, und ba nach Recht und Sitte die Bergabung von Leben nur auf Ritterbilrtige beschränft war, fo ichmolgen die freien Berren mit ihren Mannleben und die Dienstmannen mit ihren Dienstlehen zu einer ablichen Maffe Bufammen, welche mit ber alten Berachtung gegen Arbeit und Erwerb trot ihrer ichwindenden Mittel ihre überlieferte Borliebe für ritterliches leben und ritterliche Bilbung festzuhalten fuchte. Nachbem fich biefe Gefchlechter Jabrgebnte binburch auf allen Schauplaten ber ftaufiichen Bolitit vom Nieberrhein bis Gicilien und Balafting bewegt hatten, murben fie jest auf ihren alten Giben und Stellungen - bie Tichubi ericheinen in Glarus feit 935 - herren ihrer felbit, in bem gewaltigften Bochlande Europa's, wo ber Berfehr außer Blirich nur verhältnigmäßig junge Gründungen tannte. Ihre Macht beruhte auf Burgen und niederen Bafallen, Bogteien und gertrummerten Grafichaften. Die Magen über ihre Gewaltthätigfeiten wurden ichon um 1209 vernehmbar 1).

Die mittleren großen Flußthäler von Bajel bis Abln, von Ulm is Regensburg, von Bamberg bis Frankfurt durchfeiten beife friegerifichen Unifiebelungen mit ben Pehns- mb Dienflummlichaften der Bisthilmer. Die letzeren standen in den reicheren und fruchtbareren Gebeten, in welchen sich den Dandel und die Bediffunisse der ober der nach traten, entwickleteren Verfehrereressfälligien gegenüber, als die alten Geschlecher der Gebrigsgegenden. Die Sätze der tydeinsigken Kandfriedenskrumungen über Anleigen verratsfen die Gelebeilritigiet und die flessen der triffichaftliche Kobangleich bieter Coupleze von den Städten. Deren Entwickleung mußte ihnen als eine gestärtliche Rentfilden unfalle der Anleisen, welche der Busimmensang der alten Wirtsflichtliche allmäßte die aufläche ben Busimmensang der alten Wirtsflichtlich aufmäßte die aufläche der Anleisen von den Kantille und der der der Vertrifficher Rentfilden vertragen, welche der Busimmensang der alten Wirtsflichten aufmäßte der aufläche brother.

Der Abel suchte sich in den neinen ungünstigen Verhältnissen über Wasser zu galen, indem er neine Burgen saute — und zuser jett unestenes Steinkäufer, nicht in eine Bussessinier, sir die sig die une Nordsbeutschaft der die einige Beispiele in dieser Zeit finden, — und von bier aus mit Manb und Nahme auf dem Verfehr der Wasser, und Vandstraßen griff.

Gleichzeitig aber eröffnete sich auch diesen Abelsschichten nach zwei Schus für eine bedeutende productive Thäligleit. Gritens det sign das Land des deutsches deutsches an der Sifter einen neuen Tummefplatz seiner Wassen und Sifter Versorung; daneben aber blieb die Erholtung der gestlichen Jürstenthämer sit die Eritenz diese Neels won der höllichen Wicksiehen Aufrehalbunger ihr die Eritenz diese Neels won der höllichen Wicksiehen.

Jun großen und gangen soben bie geistlichen Fürstentisiumer and, in biese Zeit ihrer Bedrängnis an den guten Traditionen ihrer alten Vermaltung schapelotten: humanne Behanblumg der unteren Stände und niche Abgaden blieben noch immer der Grundzug der bistödissischen Vermaltung. Aber ihre politissis erklung bate sich doch vollständig geändert. Auf das Spossen und Negalienrecht hatte das Königthum sieh Diet IV. und Friedrich II. bestinitiv verzichtet, die alten Veisungen der Bissische für den finglischen Des moren in

Die Arbeit von Jalinger, Ministrates und Mittels (Innstrual ISTA) und die Eine Diesenfaland der Ersten, eines von den Ministration gefchiedenen und ihren untergeschneten Etandes ausreier Mitter nachweit, das R. in einen Borletungen nicht mehr vermerften tömen. Die dem Henaufgeber erinnerflich, accepture er der Befullatu mit großen Justicelle. M. d. d.

Mnahme gefommen, ihre Verpflichung zum Reichsfriegsbient war nicht bindender als die der übrigen Lechnstager bes Nichtlich. Diese Versähnberungen hatten allerdings die bildhöstlichen Indereil eine lasten, aber zugleich die einge Verführung der gestischen Jährten mit bem Königfum allmöhlich gestis. Wie das letzter seinen Einfluß auf die Bestigm der bischöstlichen Schiffus auf die Abertam der bischöftlichen Stinfluß auf der anderen Seite das Nicht der Königswahl den meisten Bischöfen verloren.

Mit biefer Trennung beider Gewalten verblaßte zugleich der wahrschaft flaatliche Charafter, den das Bisthum neben dem lichtlichen bisher bewohrt batte: es wurde ein Verlogungshifthist fir die fichtlissen Mitglieder des deutschen Abels, ein wesentlich arribotratischer Bestandbeit der deutschen Versching. Der Grundbat, nur Mitglieder abliefer Schlefen Faller in der Ondervielle aufzuneskenn und auf die bische in deutsche Faller ist der Verlagung ein und der der der Verlagung gelangte, stellte eine beständige Verbindung des gesistlichen Friesten und der Verlagung eine Mitglieden Weinschle verlagung ein der Verlagung best gesistlichen Friesten und der Verlagung best gestillt den Friesten und der Verlagung den der Verlagung best gestillt den Friesten und der Verlagung den der Verlagung der Verlagung der Verlagung den der Verlagung der V

Betrachtet man gegenüber ben geiftlichen bie Veilenfürften, so ift es ebenso leicht zu erkennen, das sie über ben ursprünglich anntlichen Gharafter übere Betellung heransgemachten sind, ols es stewiering siehen Begriff über lankesssüchtlichen Hobeit sitz be bamaclig zeit zu freien Urzeiter Gembessie, richterliche Bestgnisste eben alleben beitellung werden, beitel landvechtlichen, theils bosrechtlichen Ursprungs und die damit verbundenen Rieckse, ober Kinchenstein Biebeten ihre wichtigste Grundbage wenigsten immerbal ber alten Grenzen bes Richtigs, aber bie Verhältunsste sienes innerholbe er alten Grenzen bes Richtigs, aber bie Verhältunsste som zur Zeit der estaufer, wer das Recht hatte an der Königswahl theil zunchmen, wer über sich siehen Schaften aber König ober geistliche Küsteln anersamte und nur von Fährlengenossen gerichtet werben sonnte.

Das Recht ber Königswahl blieb allerbings nur auf einer Iteinen Jahren botten, dagene erhielt ber Begriff bes Vanhesfürstenthums nach einer anderen Seite bin eine weiters Missthumg. 
Datte ber ursprüngliche Untscharafter ber laienfürstlichen Gewalten 
bisher wenightens inspern nachgewärtt, als ber Judegriff aller Gerichtes und Begeriegten, Sinnen, vehn- und Alleobaleinflicht, welche 
jich allmäßlich in ben Jänden eines fürstlichen Janses vereinigt 
hatten, als gulammengehrig betrachtet wurde, so ersichen scheitebes breissehner Rachtenwertes bie Erkistlartet ber fürstlichen Sobeits-

rechte als fürstliche Sitte 1): es wird Brauch, nicht einem, sondern fämmtlichen Fürstensöhnen den fürstlichen Titel und eine fürstliche Hofhaltung zu gewähren.

Die gefteigerten Anforderungen, welche biefe foftspielige Beränderung an bie fürftlichen Rammern machte, erhöhten bie finangiellen Ansprüche ber Fürsten an ihre Untergebenen und riefen bamit ben Bunich ber letteren hervor, die Bewilligung neuer Laften von ihrer Buftimmung abhängig zu machen. Gine einseitig vom Fürften aufgelegte Steuer beißt geradegu eine "exactio violenta", und auch für bie auf bem Wege ber Berhandlung mit ben Steuerpflichtigen nachgefuchte Steuer hielt man ben alten bezeichnenden Namen ber "Bebe" (petitio) fest, Insbesondere die ritterlichen Bafallen ber Fürsten beriefen fich ben finangiellen Anfprüchen ihrer Lehnsberrn gegenüber auf ihre Steuerfreibeit, welche nach ben allgemeinen lebusrechtlichen Grundfaten nur in bestimmten Fallen - bei Lostauf bes Berrn aus ber Gefangenichaft, bei ber Berbeirathung feiner Tochter, ber Behrhaftmadung feines Cohnes - außer Rraft trat. Indem Diefelben bas Recht ber Steuerbewilligung junachft für fich in Anfpruch nahmen, bilbeten fich bie Reime neuer lanbftanbifcher Berfaffungen.

Benben wir ben Blid von ben oberen auf die unteren Stande, fo barf junachft nicht bezweifelt werben, bag bie Abnahme ber Schöffenbarfreien - welcher noch ber Cachfenfpiegel batte entgegentreten wollen - weitere Fortschritte gemacht hat. Aber man wird boch teineswegs bie Buftanbe ber banerlichen Bevolferung in ben fpateren Sahrhunderten icon auf die damalige Reit übertragen birfen. Allerdings erlagen im Jahre 1233 bie freien Stedinger in ben meftfriefischen Marichen ben Angriffen bes Ergbischofs von Bremen und ber niederbeutichen Ritterichaften, aber wir treffen boch fonft nirgends auf Bewegungen ber borigen Bauern gegen ihre herren. Obwohl Die rheinischen Städte erflarten, baf fie fich ale bie "Schitter" ber bauerlichen Bevolferung betrachteten, fo blieb boch bie Bilbung bes rheinischen Bundes ohne Ginflug auf die Saltung ber Bauern gegenüber ihren Berrichaften: abgesehen von den alten Domanialbiftricten um einzelne Reichsftabte blieb die plebs rustica ohne jeden politifchen Rufammenbana mit ben ftabtifchen Republifen. Diefes Refultat aber war nur bann möglich, wenn nicht allein bie geiftliche, fonbern auch die laienfürftliche Berwaltung in diefer Zeit humaner, gerechter und

<sup>1)</sup> Bgl. Fider, vom Reichsfürftenftanbe § 188.

vorsichtiger war, als man gemeinhin annimmt 1). Die Bergleichung ber habsburgifchen Urbare hat neuerbings ergeben, daß bie Sobe ber öfterreichischen Abgaben unter Ottofar und Rudolf conftant geblieben ift 2). Die Binfen ber bauerlichen Cenfuglen baben fich Sabrhunderte bindurch nicht geandert; die wichtigste fonftige Abgabe mar die Steuer an den Boat und feine Berpflegung an den Gerichtstagen, eine Berpflichtung, welche in ben Weisthumern aufs forgfältigfte vertlaufulirt wird. In den bauerlichen Sofrechten behauptete fich ungebrochen bie alte Gerichtsverfaffung, die brei ungebotenen Dinge, die Rechtfindung burch Schöffen und Standesgenoffen. Bor allem aber mußte bas Recht ber Freigugigfeit in bem ginspflichtigen beutiden Bauern bas Gefühl ber Gelbftanbigfeit lebendig erhalten; nach Leiftung feines Rinfes fonnte jeder zieben, mobin er mollte. Roch immer fennen die Weisthümer ben Grundfat, daß jeder Bins brei Jahre reftiren burfe, daß man auch nach brei Jahren bei einer Execution bem Bauern nur fo viel nehmen durfe, daß ibm für einen Weibnachtstuchen genna übrig bleibe. Ohne biefes ererbte Gefühl ber Gelbständigfeit würde es dem deutschen Bauern nicht möglich gewesen sein iber bas flavische Element binmegauschreiten und bas gange Gebiet von ber Office bis gu ben Karpathen mit beutschen Dorfergrundungen gu bebeden,

Bgl. bie ant einer reichtsbähischen Quelle stammenbe Bemerkung über bas Suterrequum (Θέβmer, f. IV, p. 130): Post hune per multos annos nee rex nee cesar imperavit et tamen per principes et dominos terre bona pax fuit. M. b. S.

<sup>2)</sup> Lorenz I, S. 365 ff.

Die Berfaffung ber Stäbte war bamals junachft eine ariftofratische geworden; Die Theilnahme geiftlicher Mitglieder am Rath erinnerte in einzelnen Bifchofftabten, wie in Burgburg, noch an bie Entstehung des Stadtraths aus bem bijdoflichen Rathe. In Roln hatte fich ber Erzbifchof im Sahre 1259 mit ben Bunften gegen bie raths fabige Burgerichaft verbunden, Burgermeifter und Schöffen entjett und ein Schöffencollegium aus 24 Sandwerfern gebilbet. Als aber fein Nachfolger Engelbert II. feine Anerfennung als Berr ber Bemeinde zu erzwingen versuchte, versöhnten fich bie Bunfte mit ben vertriebenen Geschlechtern und ftellten im Jahre 1262 bie frühere Berfaffung wieder ber.

Bahrend bie Landbevolferung bas alte Recht und bie alten bemofratischen Formen ihrer Berfaffung bewahrte, bilbete fich in ben Städten eine neue oligarchifche Berfaffung. Un ihrer Spite ftand ein aus ben bevorrechteten Familien gebilbeter Stadtrath, welcher in drei Abtheilungen gerfiel - ben Rath bes vorhergebenden, laufenden und folgenden Jahres -, die fich in den Gefchaften ablöften. Er fuchte bas ftabtifche Dungs und Bollwefen gu leiten, beauffichtigte bas Sandwerf, begründete und controlirte die Bunfte.

In einzelnen Städten, wie in Rothenburg an ber Tauber, mar und blieb ber Rath die arundbesitsende ftabtifche Ariftofratie; in ben meiften Stäbten bat er fich am taufmannischen Berfebr betbeiligt neben ben eigentlichen Raufleuten, welche meift zwifchen Gefchlechtern und Bunften eine Mittelftellung einnahmen.

Rach ber Auflösung bes rheinischen Bundes im Jahre 1258 traten bie beutichen Stabte aus ber groffen Politit, in welche fie fich ftilrmifch bineingewagt, in die engen Schranten ihrer Gingelintereffen gurud. Mit um fo größerer Energie fuchten fie ben Aufgaben gerecht ju werben, welche die machfende Ausbildung bes beutschen Berfehrs an ihre innere Berwaltung ftellte.

Geit bem gehnten Jahrhundert befagen bie beutichen Gemeinden ben Schutz ihrer Martifriedensprivilegien: Die Raufleute follten in ihren Sallen und Saufern frei fein von gerichtlichen Berfolgungen, außer in faufmannischen Cachen. Bett nahmen bie Stabte bie Sorge für die Berfehrsficherheit ihrer Bewohner felbst in ihre Band. Das Berbot, einen Bürger jum gerichtlichen Zweifampf auszuforbern, bilbet einen burchgehenben Gat ber neuen Stadtrechte. Das Recht ber Blutrache mar felbft in biefer Beit unter ber bauerlichen Bevollferung noch feineswegs erloschen, und obwohl bas große Landfriedensgeset Rinich, Deutide Geidichte. III.

von 1235 sich gegen die Selhstbilfe ertfärt hatte, so blieb doch das Recht ber Febre wenigkens für den Hall, daß auf ordentlichen Wege eine Genugthumg zu ertaugen war, aligemein als giltig anerfannt. Die erfte und wichtighe Aufgabe der städtlichen Aufgedigien mußte es sein, dies Einfülsse von den städtlichen Bürgerschaften sen zu hatten, blefe Einfülsse von den städtlichen Bürgerschaften sen zu hatten, die Kulturentwicklung zu reinigen.

Gine Beichreibung des Chaffes ans der zweiten Häfte des dreizehten Jahrhunderts demectt"), daß um das Jahr 1200 noch neuen ganfleute in diefem Vande georden feien, obwoel der Berfehr fich in demfelden offenbar verhältnismäßig früh entwicklie. Der deutsche Raufmann war trop feiner langen Bergangenheit noch immer ein neuer Hactor des deutsche Gebens.

Mußer dem Vertebr in der Heimath gad es aber für die Städe uoch einen andern zu ichtigen, denjenigen im Ausslande. Die Privilegien der Fremden Hertigher, die Verluche das Strandrecht abzuichaffen, deuen ich beionders Tübert widmete, schützen den beutighen Bertebr weientich nur agean die äußeren Gehörten, medie hin in der Fremde bedrotten. Daneben aber unachte sich frühzeitig das Bebürrniß geltend, diefen Vertebr vor dem nachtheiligen Boglan den immern Verwicklungen zu schützen, medie bei der modigienden Frequenz der fremden Wärtfe nicht ausbleiden fonnten. Wir deuteten bereits au, in welcher Wehre des gefichen.

Es sam darauf an, für die rechtlichen Verhöltmife der deutlichen Raussetzt in der Fremde ein seites Sopsen und seite Organe zu schaffen. Die Kaussetzt der slaudrichen Damis, welche neben der solitichen im dreigehnten Jahrbundert in Eondom bestand, erfannten die Verdischnen, Proseife, welche in England nicht zur Entschehung samen, in Flandern auszutragen und zwar in Gegenwart eines Kausmanns von Brügge. Nach der ältesten Komgorober Setta sollten Erteilsseiten zunschen den benücken Kaussenzeiten der Vertigsteiten zu größen einem butigen Kaussenzeit und kunfen am gehössichen Liefer Veruch gestellt der der Vertigsteiten und Progessein in der Fremde die Neutsseinstang nach einem bestimmten rechtschen French der Vertigen, gab ihnen im Aussande Schilbs anden der Steinbardert. Verfen sie den mehre bestimmten verdischen Greund der Vertigen, gab ihnen im Aussande Schilbs anden der Schilbs abs Gehilbs anionaler Selfsichabeletz, erfen sie den fremde Nationen

Script. XVII, p. 236: Mercatores pauci fuerunt et pene omnes pro divitibus habebantur.

gegenilber bedurften. Es ift befanut, daß bie Unfange ber Saufa namentlich in biefer Richtung zu suchen find.

Bibrend die fraugöfischen Martte der Champagne verweten, die innabhingigen Städte unter die föniglische Bernvaltung traten, vollsog sich in Deutschland eine volltommen entgegengefeste Cantvickelung. Der politische Ginfuß der deutsche Monarchie als solder janf auf en Ruthurfunt; aber die wirtschoffischen Artäfe, die unter ihrem Schute gereift waren, breiteten sich aus und ennvickten rasch und glängend die Artscheffett, sie die Bertretung ihrer Justeressen die gelegieten Justitute bervorgsuberingen.

Dine Zweifel berufte auch die größte politische Neubildung der damaligen Zeit, die böhmisch eiterreichische Menarchie Ottolars, wesentlich auf der Berbindung, in welche sie mit senen überquestlenden Krösten der deutsche Krüsten der deutsche Australia getreten war. Schon Ottolars Sater gewaum bentsche Bergelnet sie die Meskenung der böhmischen Goldund Silbergruben, und es sit bezeichnend, daß man einen Schauenburger auf den Bischpische Mochaufbergerung und dem Zeiter selbste gestellt wurde der gestellt der Bestehen der der gestellt wurde der gestellt der gestellt der gestellt gest

Schon im Jahre 1255 unterftuste er burch einen Rreuszug ben beutschen Orden bei ber Eroberung von Samland 1); im Jahre 1260 trug er auf bem Marchfelbe einen glangenden Gieg über bie Unggrn bavon, burch welchen er in Befits von gang Steiermart gelangte: im Rabre 1261 beiratbete er, nachbem er fich von ber babenbergischen Margaretha getrennt hatte, eine ungarische Bringeffin und ließ fich bann mit ihr vom Erzbischof von Maing fronen; im folgenden Sabre trat er mit König Richard in Berbindung und erlangte von ibm bie Belebuma mit Defterreich und Steiermart. Im Nabre 1267 perabredete er mit bem beutiden Orden die Eroberung von Littbauen und Galindien: Diefe gander follten mit Bohmen vereinigt werben und Olmütz für diefelben gum Ergbisthum erhoben werben. Die Unternehmung an der Beichsel verlief indeffen ohne Erfolg, und bie Bermandlung bes Bisthums Olmüts in eine Metropole ftieft auf ben Widerspruch ber Curie; bagegen gewann Ottofar im Jahre 1268 burch einen Erbvertrag mit bem finderlosen Bergog Ulrich von Rärutben die Anwartichaft auf Rärutben und Krain, welche durch den Tod beffelben ichon im Jahre 1269 perfect wurde. Dan ichatte

 <sup>1)</sup> Ueber diesen Feldzug, an welchem Ottolars persönlicher Antheil jedensalls sehr gering war, wgl. Lorenz I, S. 133 ff.
 12\*

damals in Deutichland das jährliche Einfommen des Königs<sup>1</sup>) auf 100 000 Mart, doppelt so hoch als das Einfommen der betden nächtle mächtiglten Fürsten — des Martgrafen von Brandenburg und des Erzbischofs von Köln.

So glanzend die politischen Erfolge und Schöpfungen diesek unternehmenden Przempkliden waren, sie bezeichnen doch einen weiteren Bersall der deutschen Bersassung, deren alten Zusammenbang

jie eigentlich vollkommen negirten.

Jamitten der gefchilderten allgemeinen Verhältnisse von es König Richard nicht möglich, eine feste Stellung in Deutschland zu gervinnen. Er versichte mehrfach nach dem Rhein zurückzuscheren — im Sommer 1260 und 1262 —, als der Erzhösschlanderen von Wainz die Tronaubbatur Konraddis in Murragung brachte; einen maßgedeuten Einfuß hat er nicht mehr geäußert. Mm 14. Wai 1264 gerieth er mit seinem Bruder in der Schlacht der Leves in die Gefangenschaft Simons von Wonster und der englischen Barone.

Während das Königthum in Deutschland - man fonnte faft fagen - ber Bergeffenheit verfiel, fanten auch bie Refte ber ftaufifden Berrichaft in Italien aufammen. Die Gbibellinen batten in Manfred. welcher für Konrabin die Reichsverweferschaft in Abulien und Gieilien in Anspruch nabm, einen neuen Mittelpunft gefunden; im Jahre 1258 ließ er fich in Balermo jum Konig fronen. Manfred mifchte fich mit Erfolg in die Barteifampfe Mittelitaliens, er hat Generalvicare filr Italien ernannt, bis ibm die Bapfte Urban IV. und Clemens IV. ben frangofifchen Bringen Rarl von Union als Braten. benten entgegenstellten. Durch die Niederlage und den Tod Manfreds bei Benebent, am 26. Februar 1266, öffneten fich bemfelben die Pforten der ftaufifchen Monarchie. Dit bem Entichluß, Diefelbe wiederzuerobern, überschritt der 15jährige Konradin, nachdem er seine Güter an Bergog Ludwig von Baiern verpfandet hatte, im Berbit 1267 die Alpen. Er fand in Berona, Pavia, Bija und Rom bereitwillige Aufnahme; im Sommer 1268 fiegte die pifanifche Flotte über die frangofifche, aber gleichzeitig (am 28. Auguft) erlitt fein beutichitalienisches Beer burch die überlegene Strategie ber Frangofen bei Tagliacozzo im Apennin eine vollständige Niederlage, Konradin felbit murbe auf ber Flucht gefangen; Rarl von Union entlebiate fich

Script. XVII, p. 238: Sadfen 2000, Baiern-Pfalz 20000, Branbenburg 50 000, Böhmen 100 000, Miga 1000, Magbeburg 4000, Bremen 5000, Salzburg 20 000, Trier 3000, Mainz 7000, Köln 50 000 Mart.

jeiner, indem er über ihn ein Tobesurtheif aushprechen und doffene wirklich vollstrechen ließ. Um 29. October 1268 wurde der Entle Friedrichs II. in Neapel füngerichtet. Durch diesen Gemachttreich wurde die fetzt Wösslichteit einer Wiedersperstellung des staufischen Softens vereitets.

Betrachten wir den äußeren Verlauf der nun solgendem Wahle verhandlungen, so sehen wir, daß sie zumächt im Kreise der reinsischen Kurstirten ihren Aufang nahmen. Der erste Vlan, wedsen man versolgte, die Wahl Oktolons, scheiterte, menn er überhaupt ernsthisch gemeint war, an der vorsichtigen Aufrichaftung des Schmischen Königs). Zedenfalls wurde eine friedliche Verständigung der refeinichen Kurstirten erst durch den Freundschaftssertrag ermöglicht, welcher im Zannar 1273 zwischen dem Exphisches Verwagen von Waing, und dem Wittelsbacher Ludwig, Pfalzgrassen und Herzag von Waine, auch den Wittelsbacher Ludwig, Pfalzgrassen und Derzag von Baiern, abgeschoffen wurde. Es ist beachtenswerte, das unter ein beiden

<sup>1)</sup> Loreng I, S. 419 verwirft bie Radricht von Ottofare Canbibatur.

Auf Grund dieser Vereinbarungen stellte dann Friedrich von Minderg als Unterhänder der Auflüsten aus 22. September mit Mindelf im Logar vor Bassel die Sahlbedingungen seh; am 29. September wurde Nubolf von den vier theinischen Auflüsten gewählt. Die Auflüsten von Sachsen und Vrandenburg erdannten die Sahlbedin und Vrandenburg erdannten die Sahlbedin und Worabenburg erdannten die Sahlbedin und Worabenburg erdannten die Sahlbedin und Worabenburg erdannten die Sahlbedin und Woraben 127 auf Auflen gefröht.

Fragen wir nun, wo lagen die treibenden Kräfte, aus denen Amdoffs Bahf und die Berinde einer Beiedergestellung des beutigden Königthums im alten Sime hervorgingen, so tritt selbst in der dirigen Ubekrifterung, die uns vorliegt, neden den Kursfürften, deren Krichn ohne Amerife eine anferordentssis langiame war, die Berford des Burggrafen von Wirmberg so entschieden in dem Sordergrund diese Burggrafen von Wirmberg so entschieden, welche er vertrat, unstere größe Beachtungen, daß die Juteressen, welche er vertrat, unstere größe Beachtung verbienen.

<sup>1)</sup> Böhmer, Reg. 4: 25. October 1273.

ihn gleichzeitig die anschwellende böhmisch-öfterreichzische Menarchie Ottolars im Den bedrochte. Die Mirmerger Doptsgellern ertscheine is als ein bezorden Verleich die in jener Neitz nichtellicher, sein die für die die in jener Neitz nicht-fürflicher, sein die kontrol die vorden dach der Vernichtung der Stanier hill- umd schusses zwischen die verdreingende fädelische mobe simfliche hollich himmersten waren. Feiderich war ein Vetter Andolfs 13; unspreistellgrif aber mar die Weberranfrichtung des Königstums überhaupt für seine Zetslung von viel größerer Bedeutung, als es die besonderen Vertigelie sein konnten, welche ihm seine verwanntsschaftlichen Weschiungen zu Andolf verhießen. Jahren er die Einigdeit der rheimischen Kurfürfen wiederscheltle, sie zur Königswacht der Feinighen Andolf verhießen ausfindig machte und die Verhandlungen mit demissellen leitete, handelte er im Janeensse einigen Standes, als des sien merchwirdigker Vertretzer er escheinten

Die Städte hatten biesmal der Königswahl gegenüber eine rein passim Daltung eingenommen. Allerbeings traten bald nach dem Beginn der einleitunden Berchanblungen, im gebruar 1273, die metter-anisischen Städte Friedertg, Rehglar, Gelnhaufen, Frantsint, ferner Maning, Borms mid Oppenseim der alte Kern der theinsischen Genstderten der in einstemnige Königswahl auguerfemen gelobern; aber beier Bund das ist in einstellen der in einstellen der Schaften der Verlauf der Greignisse von 1257 und 1258 macht es nicht eben wahrscheinlich, das die Gestellungsschaft der Beschle werden der Berchaft der Greignisse von 1257 und 1258 macht es nicht eben wahrscheinlich, das die Gestellungsschaft der Beschle werden der Verlauf der Beschleinlich ererbeierführt norden jet.

Daß ferner das geiftliche und weltliche Fürstenthum durch die Beieberheitlung einer monarchischen Gentralgewalt nichts gerüment fonnten, bedarf feiner Herverbehung. Die Kunstirkten lämnten nicht, sich vom Könige die Erstattung der Rechfleften im voraus gusschen zu lassen und ihm die Berpflichtung abzunchmen, für seine weichtigken Regierungsacte ibre Bustimmung in der Jerem von Willebriefen einzuhofen). Die Kunstirkten Johann vom Sachsen und Kundelper eine guboten). Die Kunstirkten Johann vom Sachsen und Kundelper den kieden ist der neuer noch vor der Wahl für ward Erchter Abuddisch

Friedrichs Mutter war eine Batersschwester Rudolfs, und biefer selbst mit einer Hohenzollerin aus dem hohenburger hause vermählt.

<sup>2)</sup> Lamprecht, die Entstehung der Billebriefe n. f. w., Forfch. XXI. S. 1 fi., macht derum aufmerscham, bag die aus Andorste Zeit erhaltenen Billebriefe sich sall sämmtlich auf das Reichsqut beziehen, und bringt ihre Entstehung mit der beabsichtigten Reindickand der der im Zusammenhang. A. d. 5.

Eheveriprechen geben, welches bald nach der Krönung wirflich vollzogen wurde. Ottofar von Böhmen hatte Studolfs Wahl nicht annerfannt und finand ber neuen Monarchie von Anfang an mit unversecttem Wijstrauen gegenilder. Es ift überhaupt bezeichnend, daß nicht einmal der Graf von Anhalt, der einzige Graf vos Fürstenschlieguns, jondern allein der nicht-fürstliche Graf von Habalt, wer einzige Graf von Aubsburg die Stimmen der Institution Wähler auf ich zu vereinigen vermodie.

Daggan bilbeten die Wiederherhellung des Königthums sir den reichsfreien niederen Roel, die Grofen, Derren und früheren Reichse ministerladen, immitten der neuen Berhälmlist eine wirtliche Gedensfrage. Sie alle standen mit dem Reichsgut in mehr oder mitner nahen Beziehungen: durch die Rahfl eines obersten Bertreters dieser Juterssen nurde ihre eigeme Stellung aufs neue bestigig. Sie hatten zustellt gagen die Stanfer rekellung aufs neue bestigig. Sie hatten zustellt gagen die Stanfer rekellung aufs neue bestigig. Sie hatten zustellt gagen die Stanfer rekellung aufs neue bestigig wir der der Vergassen der Reichsgelten; an der Rahfl höhrich der der Vergassen der Kellung der der Vergassen der Vergassen der der Vergassen der Vergassen der der Vergassen der

Stem, wie es scheint, noch mährend der Berhanblungen mit Alboff unter dem Einslig des Bunggarden des Jahr 1245 als Normaljahr sir dem Einslo des Reichsgunes siestgeiet wurde und alle Berdüsgerungen beschlebn siet dem Concil von Lon für hinfällig ert lätt umren, je entsprach auch die Bereichbarung von allem den Jatterssisch sie einzu den den den Bereichbarung von allem den Jatterssisch der Steinken der Beihalten bestehnt der Beihalten der Beiheltigung der Grafen und brieben herre an dem Krönungssieterlichstein und Kachen, wie sie isch aus Aubolfs ersten Utrumben ersiebt, verräch den Beschleit und den der Beihalten der Beihalten der Beihalten der Beihalten der Beihalten der Weihalten der Beihalten der Weihalten der Beihalten der Weihalten der Beihalten der Steinkonstellen der Beihalten der Weihalten der Beihalten der Weihalten der Beihalten der Weihalten der Beihalten der Weihalten der Beihalten der B

Wenn fräter Rudolfs Pläne in diesen Kreisen feineswegs die gewinfighe Unterflüßung sanden, wenn er später insbesondere mit dem schwädischen Pode in einen erbitterten Geonflitt gerieth, so beweisen biese Grideinungen zumächst nur, daß seine Positit nicht den Erwartungen entsprach, welche man von ihr begte. Die Geschaf eine Kiedersprischung des durch Sonnabins Zo der erkeitgeln schwädischen Derzogsthums in habsburgsichen Händen, welche diesen Wiederstand weientlich hervorries, nurve dei Indolfs Wahl offenbar noch nicht in Grudgung gezogen.

Das habsburgifche haus war mahrend der ftaufischen Kampfe in eine taiferliche und eine firchliche Linie auseinander gegangen;

Muboff, welchem wir wiederholt am Hofe Friedrichs II. in Jtalien begegnen, gescheit zu der ersteren. Seine Gütter lagen an der Nar und Reus im oberen Schwoder, im Deretlig berwolltet sie für haus die Landwogtei als Meichsselben; er selöst batte durch die Ernerfung der Klürnger Greichgaft, durch eine Meise rückspeller Eingriffe in die Güter seiner Nachbarn eine in diesen Gegenden umgewöhnliche Wacht in seiner Dand vereinigt. Alls er auf den Thron gelangte, jählte er 55 Jahre.

Wir bessen über ihn und seine persöntichen Gigenschaften die Ghiberung eines Strassburger Zeitgenossen. Pudoch ferbantte sein Popularität in bieser Stadt bem Umstande, daß er ihr Jerdbühapmannan in der Schlacht vom Jamsbergem (1262) geweien war, in welcher ihre ribern Michofe sinen glämenden Sieg erfochten batte. Das Stild, welches ums der Strassburger (Ellenhard vom Studos) entwerten bei, ist das eines gewaltigen und unwühersessigen heben und Weisen ischlicher Sechrecken geht vom ihm der, wie ein muttiger Sime kennt er weder Jurcht noch Jittern, vor seinem Amblid schweigen die Kinder; wohler er weber Gurcht noch Jittern, vor seinem Amblid schweigen die Kinder; wohl er der von der Gurcht noch Jittern, vor seinem Amblid schweigen die Kinder; wohl er konnt, entspekt allgameiner Kreiche, wie in is jamoch.

Wenn sich um Nuboss frühzeitig eine so lebendige und umfangreiche Tradition zu sammeln vermochte, so wird man allerdings den Eindruck, welchen sein Austreten machte, nicht gering veranschlagen dürken.

Die theilweise sich widersprechenden Züge jener Darstellungen erflären sich aus seiner eigenthumlichen Stellung, welche ihn nöthigte, allen Situationen mit berfelben Gemitheruhe Rechnung zu tragen.

Bgl. Script. XVII, p. 124, 126, 127, 132.

Diese Stellung war von Ansang an eine außererdentlich beschräufte. Trot seiner Erhebung jum römischen König blieben seine Söhne außerbalb bes Fürfrenflandes; sier jede selfningen Wegung feiner Bolitif war er an bie Zuflumnung der Amrsterfen gebunden. Seine nächste Grundlage blieb ber nicht-fricktiche reichsmunittelbare Abel und die Reichsflädber; aber es sehlte ihm an Handhaben, diese Arüfte zum Rugen des Königssums zu verwertien.

Es war dosser für ihn von großer Bichtigheit, doß er in bem Bapftchum einen mägtigen Berbünderten gewann. Unbolf beeilte sich, mit Gregor X. in Berbündung zu treten, melder die Anfpriche Alfons' von Castilien bisher entischieden nicht anerfaumt hatte. Noch vor seiner Archumg benachtschie er bapt von seiner Babberen Schrechten und erfunke ihn um Alberen Gerectheit er besonders betonte, und erfunke ihn um Alberen bereit der Geschieden. Der Erzbischof von Kön unterflütze biete birth ein befunderes Schreiben, mägrend ein bösmische Bericht, welchen Stofen absender, bei Gältligkeit und Zweckmäßigfeit der getroffenen Musikebung auf betrüßte befunkter.

Gerger X. hatte sich im Nevennber 1273 von Neun und kydon begeben, wohin er ein Concil berufen hatte. Hier gelang es dem Burggrafen Friedrich und seinen Begleiten, dem Grafen von Sam und dem Probli Otto von Speier – tein Jäuft hatte an diese Genönschaften des genommen –, durch Erchardbungen nit dem Papit und den Gardinäsen die Aneckennung des Königs durchzigusjent. Am d. Juni 1274 sertige Otto den Speier eine Urtunde ans, welche allen Wünschen des Buptes genügte. Die des diese die Angeleigen Stade der Verlagen der Verlagen der Verlagen Verlagen der Verlagen Textiden der Verlagen Textiden der Verlagen Textiden der Verlagen Textiden der Verlagen Lexitorien, sowie die Aneckennung des neuen Königs von eistlien. In wei werden der Verlagen Verlagen der Verlagen Verlagen der Verlagen Verlagen der Verlagen d

Sirft durch diese Berbindung mit dem Kapst und den deutschen gegenüber einen festeren Holl. Im Magnit 1274 schof Aubof mit dem Crzebischen gegenüber einen festeren Holl. Im Magnit 1274 schof Nutdoss mit dem Crzebische von Wegensburg mud Kapsia einen Bertrag, welcher bereits unmittelbar gegen Stroft mach Verschen der Gerichtet war. Der König nahm darin die Rechte med Bertrigungen seiner gestischen werten der kerbinderen in den Kapsten med Verschiedungen seiner gestischen Verbinderen in den Kanderen Strotars unter

feinen Schus, Kuch auf einem Neichstag zu Nürmberg im November 1274 zeigte es fich, das Rudolf zunächt mit bem deutschen Expisopatien en Serfändigung zu gereinen strebte. Die Acten bieser Verschunglung sind nur von gestlichen Fürsten unterfiegelt, und verratsen durch die Bestimmungen gegen die Willstift ber Kirchemögte und gegen die Hänflötiger den verweigend gestlichen Einfluß, unter welchen lie entstanden. Neben den Bisjäbsen wird die Muwselnsseit vieler Grafen und Barren mit besondern Nachbruch servozgeboten i), und es sicheling als ob von den Verleistigfein allein der Wiltelsbacher Ludwig den Verhandlungen beigenobatt dabe.

Diese versolgten ben Zweef, sit das Reichsverlahren gegen Tetolar, welches Rudolf beabschichtigte, die rechtliche Grundlage seinzussellen zwischen dem Konfage und den Kentige und der Emissellen zwischen dem Könige und den Kirtlern zweischen das Wecht der Emissellen zweischen das der Kentig alle Gitter, welche Freierich II. vor seiner Köchzung desellen habe, und alle enthrembeten Reichsgütter von ihren jetigen Indabern reclamiten solle; es wurde ihm zugeich des Wecht der Auflichten, welche ein Zasall nicht binnen Jahr und Tag gemuthet habe. Auf Grund biese Keitssellimmer wurde Ettolar, durch den Pfalgagerien auf der 23. Januar 1275 nach Wirtsplung zur Erenntwortung geladen.

Ditofar leiftet biefer Borladung feine Folge; als ihn ein neuer Zemini in Augsburg giefet wurde, erichien sein Gesandter nur, um gegen die Rechtmäßigkeit von Undolfs Bahl zu protestiren. Der lettere sorberte barauf durch den Burggrafen von Ottofar rundweg die Afteretung von Destrexich, Seiermant, Karmthen und Kraito

Mich Sttefar biefe Forderung, wie zu erwarten stand, mit Müssinungen beantwortete, beeilte sind Nudolf, bei seinem Borgesen den Bürsten gegenster seine vollfommense Uedereinstimmung mit der Kirche darzustum. Im März 1275 bestätigte er das Berisleg Friedrich II. für de gestlichtigen Jürsten vom Jahre 1220 im November d. 3. verzischtet er auf einer Jusiammentmit mit Gregor X. zu Laufanm ochmads wirtstid auf die Bestjungen der römischen Riche im Mitteliaten, er gelobte einen Krenzzug umd versprach seine Damb niemals nach Sciellen auszustreden. Gregor ließ ihm als in Deretläustreise Spietz, aber Micholf begnüßte sich damit, einige Gewalssbert

Considentibus principibus et honorabili caterva comitum et baronum. Leg. II, p. 399.

nach der Lombardei zu senden, um den huldigungseid für sich einzusordern. Sie samben in mehreren Städten, selft in Mailand, Ginlaß; aber sie stießen sofort auf den Biberspruch der Curie, als sie sieren Weg bis in die Monnagna sortsetzen.

Uleberhaupt mußte sich Muhosf bald davon überzeugen, daß ihm die geistlichen Gewalten viel zu selbständig gegeniberstanden, als daß er eine dauerhafte politisse Stitze in ihmen fätzte sinden somen. Wit dem Tode Gregors im Jahre 1276 erfolgte im Cardinalcolleg ein Stimmungswecksel, durch neichen die französische Partei die Oberdaub gewann. Gleichzeits geiste Sich, daß and der bentsche Gristopat sir der Stechnischen Studolfs entgegendummende Politis hätte erwarten stimmen.

Mudosfs Stellung den Firsten, den Städten und freien Herre egemidre blieb eine unsichere. Das Verfahren gegen Ottolar war im Grunde nur daburch möglich, das biefer zugleich die Rechtmäßigkeit der Königswahl und damit die Competenz der Inspirifikögen Walgivität angeforfen batte, und das sie ine Wacht auf die Benachborten Visithümer immer empsudischer driekte. Erst im September 1276 war Audolf im Stande ein Reichsbere gegen Ottolar anzubieten, netcher jeine Streitfräste im Siger connentritre. Mudolf wandte sich von Mürnberg aus unervoortet gegen die Donau, währende eine allgemeine Erhebung des berufschen Woles in Kärnsfen, Seitermart und Desterreich die Solmischen Bestatungen aus biefen Ländern vertrieß und Ottolar selbst in Söhmen sich durch eine Abelsbewegung unmittelbar bevordt sol.

Unter biefen Umftänben war Ottofar genöthigt, troh bes heftigen Widberfandes, medhen bie Bürgerichaft von Wien bem foniglichen Here mehrere Bedoche lang entgegenigtet, bie Friedensbedingungen anzunehmen, welche zwölchen betberfeitigen Bermittlern vereinbart wurden. Er trat alle herrichaftsvechte im den abgefallenen Sandschaften an dem König ab.

Gs vor natürlich, daß der lettere den angenblicklichen Bortheil seiner Stellung so vollfändig als möglich auszubeiten suchte. Dem Friedenwertrage wurden Bestimmungen hingagefügt, welche den Zwech hatten, seinen Nachstommen ein Aurecht an die eroberten Gebiete zu sicheren. Einer seiner Sohne, Hartmann, sollte sich mit einer Tochter Strotars vermäßen und dies alle Leben und Bestimmen bessielsen in Desterreich zur Aussteuer erhalten; serner sollte Ottolars Sohn

Wenzel ein Tochter Rudolfs heirathen und aus Defterreich 4000 Mart jährlicher Ginfunfte beziehen.

Diefer Heirathsvertrag wurde allerdings nicht völlig perfect, indem Intolar jene Tochter ins Alofier schittle; aber die weiteren Berpandlungen, weiche zwischen vom Burgagrafen im Bischof Brunn geführt wurden, nahmen für Ruboss doch im allgemeinen einen so günttigen Bertauf, daß er im Gefühl vollftäntiger Sicherheit das Reichsbere alsbald entließ.

Ottofar war fich indeffen vollkommen barüber flar, bag Rubolfe Blane gur Begrundung eines babsburgifchen Fürftentbums an ber Donau auf die bereitwillige Buftimmung feitens ber beutiden Fürften feineswegs zu rechnen batten, und bag biefer bei einer neuen friegerischen Berwickelung allein fteben werbe. Er traf feine Borbereitungen zu einem Angriff auf Rubolf nach einem umfaffenben Blane. Er gewann für einen folden bie Markgrafen von Branbenburg und Meifien, den Bergog Beinrich von Niederbaiern, den Landgrafen von Thuringen, die polnischen Bergoge in Schleffen und Bolen, In feiner Correspondeng mit ben letteren betont er. baf es fich um bie Bertretung ber flavischen Jutereffen banbele: er lieft also bie Rolle eines Schützers ber beutschen Rultur allmählich fallen. Es ift zweifellos, daß fich feine gebeimen Berbindungen bis zu ben Sauptern bes bentichen Fürftenftandes erftrecten. Rubolf fab fich plotlich in einer überaus gefährlichen Lage, als ibm burch die Entbedung ber pon Ottofar in feiner unmittelbaren Rabe angefnüpften Berftanbniffe die Beweise für feine friegerischen Absichten in die Sande gerietben. Er mußte es als einen gludlichen Bufall betrachten, bag er eben bamals mit König Bladislaw IV. von Ungarn ein Bundnif abgeschlossen batte: nur bie Unterstützung biefes Berbiindeten und bie Ergebenheit bes öfterreichifchen und fteirifchen Ugels ermöglichten ibm bie Ruftungen für einen neuen Feldgug. Die Mannichaften, welche ibm furs por ber Enticheidung burch ben Burggrafen pon Nürnberg und ben Bifchof von Bafel jugeführt murben, bilbeten bie einzigen Unterftützungen, Die er aus dem Reiche empfing. Er fab fich von feinen furfürftlichen Bablern und ben beutichen Bifchofen theils aufgegeben, theils abfichtlich im Stiche gelaffen.

Um Pfingften 1278 begann Ottofar mit einem großen beutschslaufichen Herre ben Martic gegen bie Donau. Im 10. Angust feste Rönig Wladistanv mit ben Ungarn, am 14. König Rubolf nach ben Marcifield über: am 22. Maaust bereiniaten sich über Aufaebote auf bem redjten, melftiden Ufer bes Stuffes. Dier murbe bas Der Studars bei Dürnfrut am 26. Stugnit 1278 vollfäbnig geldigate. Die Entfideibung bes Stampfes murbe mejentlich burch bie vom Burggrafen befelligten ichwergepangerten beutichen Steiter berbeigeführt. Studar fellst murbe getöbtet.

Der Krieg war bereits im October zu Ende. Der Zntervention bes Martgrafen Otto von Brandensburg, melder die Sommubligheit füber Ottobars Sohn Sengel II. Giernalden, murde unter der Sermittelung des Burggrafen Friedrich und Bruno's von Olmütz glütslich begegnet. Ottobars Littue willigte in die Bermäßlung ütres Sohnes Bengel mit Muchofis Codere Guta, wie fig im Jahre 1276 veradbredet worden waf; die Abstretung der ößerreichijden Länder unred ledaßlich bestätigt. Böhnen verzichtet auf seine bisberige Wachtschlaft.

Rudolf blieb bis jum Frühjahr 1281 in Bien. Durch ben Sieg auf bem Marchfelbe gewann er für feine bynaftischen Blane eine gang neue Grundlage. Bunachft fnüpfte er an bas Berfahren Friedrichs II. an, welcher nach bem Ausfterben ber Babenberger Generalvicare eingesett hatte; er begrundete einen ganbfrieden und ernannte feinen Cobn Albrecht als Bachter beffelben gum Reichsvicar. Er trat barauf in Berhandlung mit ben Aurfürsten, um für bie erbliche Belehming feiner Gobne ihre Buftimmung gu gewinnen. Gleichzeitig unterhandelte er mit England und Reapel über neue Familiemperbindungen. Im Mars 1280 bestätigte er bem Könige Karl von Neapel ben Besit ber Provence und befestigte ben Frieden mit bemfelben burch bie Bermählung feiner Tochter Clementia mit einem Entel Rarls, mabrend ein englisches Beiratberroject burch ben plötlichen Tob feines Gobnes Sartmann wieber gerfiel. Er gab Italien bem Bapft und ben Anjou's fret, um befto ungeftorter fich in Deutschland an befeitigen.

Als Audolf im Mai 1281 ins Reich jurudfehrte, zeigte sein Austreten unzweifelhaft eine größere Festigkeit als vor seiner Auseinandersetzung mit Ottokar.

Am 6. Juli errichtete er in Regensburg einen bairischen Landrichten, welchen die Herzige heimig und Vulvilg und der Blieburg
von Regensburg beschiederen wurden. Die Friedensurfunde, deren
bairischen Bischen Bischen Ergenschen vorliegt, enthält eine Reishe gericht
licher Ausvohumgen, poligilicher Verfügungen sie die stiebtigden Wärtle
er Ausvohumgen, poligilicher Verfügungen sier die siehtschieden Wärtle

und die Landstraßen; sie gebietet den bairtischen Richtern den "Friedebrief" beutsch geschrieben bei sich zu haben."). Dieser Landsfriede trägt durchauß den Charatter gemeinsamer Landssfürstlicher Bereinbarungen zur Beschirmung des bestehenden Rechtsaustandes.

Gin wejentlich anderes Berhältniß der maßgebenden Gemalten tritt ums bei dem füntsährigen Landrieden entgegen, welchen Mudolf am 25. Juli 1281 zu Mirmberg für Franken errichtete. Derfelde wurde von "Bischöfen, Gracken, Greien, Dienstmanmen umb gemeinssisch allen benen von Franken" befrühreven. Gre entfällt eine Wieberbolumg des Mainger Landriedens vom Jahre 1235. Michts ist begeichnender für die Mitchaumagen der Beit, als daß Mudolf jehne Bepularität baburch zu desgründen funkte, indem er i mie Geputen Friedrichs II. trat.

Es ift doch auch ein Zeichen für den damaligen Ridigang der ichgen Volitit, das die Städte woder in Beiern noch in Francha als Grannten der Friedenschwungen ausstrücklich genamm fünd. Das Rudolf dagegen in Schwaben vor allem die Städte für seine Friedenspolitit zu engagiren verluchte, erflärt fich aus der effertightigen Betellung, welche der schwädige Vollenderen seine Erfolgen gegentüber einnahm. Rudolf verzichtete bier überhaupt auf die Begründung eines Provinsialfriedens; er begnügte fich damit, in Konfanz, Vollel, Blirch und auch erzeichben der Ambrieben von 1235 eindag au erneuern.

Much am Oberzhein fitüte jich feine Friedenspolitit westentich auf die Städte. Er berief die Städte von Bassel abmärts nach Mainz und vereidigte sie sier, sowie dem Erzhösselo von Wainz und die oberrbeinissen Grossen, derren, Freien und Dienstmannen im Degember 1281 auf der Ausbrieden Assier Friedrichs. Alse er damals in Boppard einen Neichszoll errichtete, um mit dessen hülfe eine Summe, welche er dem Erzhössoll errichtete, um mit dessen hülfe eine Summe, welche er dem Erzhössoll errichtete, um mit dessen hülfe eine Summe, welche er dem Erzhössoll verrichtete, um Guberte, ausgubringen, Insiptie er dies Wassergeat an die Einweißlaung der Schöte.

Um den Eandfrieden am Riederrsein zu begründen, musste Rudolf gegen den Existische Seigried von Wiln die Wassen erzeiten, da bei rüsstlichte Terrstreialzosische Terrstreialzosische Errstreialzosische Errstreialzosische Errstreialzosische Betroesprussen batte. Es gedang ibm im September 1282 nicht allein den Expstische von Wiln, sondern auch denzeitigen von Trier, den Pfalggrafen Ludwig und alle übrigen Jürsten, welche es noch nicht gethan hatten, auf den Frieden von 1295 eiblich au verrifischen. Den Existische von Klass der Westerschaften

<sup>1)</sup> R. verstand darunter den "Landfrieden Friedrichs II." Leg. II, p. 429.

welches die Pragung neuer Silbermungen biefem und bem König felbst reservirte, noch näher an sich herangugiehen.

Er hat es im Laufe biefer Verhandlungen verstanden, die Beenten ber Amfürften gegen den Ginerit seiner Schipe in den Reichsfürstenstand zu überwirden. Nachbem ihre Wilderiefe implantien
woren, sand im Dezember 1282 die Erchebung Mirechis und Rudolfs
in Augsburg fatt; sie vorreden mit den eroberten Kabene beschip,
mur das Hersgelichen Kärntien gesangte an den Grafen Meinhard
von Tirof.

Auf bemselben Hostage machte Rudolf den Berjuch, die schwädien und darügen Friedensordungen in Jusammenhang zu brüngen: beide Känder wurden in zuer Friedensgesiete unter je zwei Friedenssrichtern gesteilt, und die Bestimmung getroffen, daß bairische Kandricken gesteilt, und die Bestimmung getroffen, daß bairische Boden versicht werden der die führen Geben versicht werden der die für der die beitrigen Boden versicht werden.

Benn Rudolf eben bamals ein Beisthum publicirte, welches jebe Theilung ober Beräußerung von Grafichaften ohne fonigliche Benehmigung unterfagte, fo entipricht baffelbe ber Tenbeng ber Friedensgefette, indem beibe mefentlich barauf berechnet find, bie zügellofe Stellung bes niederen Abels in feste Ordnungen ju zwingen. Der lettere fonnte eine brauchbare Stitte bes Konigthums nur in bem Falle werben, wenn feine Neigung ju Ausschreitungen gehemmt murbe und er sich wieder als ein lebendiges Glied ber nationalen Organisation fühlen fernte. Aber Rudolfs Politit ift nach biefer Geite bin von einem burchichlagenden Erfolge entichieben nicht begleitet gewefen; er wurde ber bewaffneten Opposition bes schwäbischen Abels eigentlich niemals vollständig herr. Er fonnte feine Fortidritte in Diefer Richtung nur badurch erfaufen, bag er bie Gelbständigfeit bes Fürftenthums um fo ruchaltlofer anerfannte: in jenem Mugsburger Frieden, in welchem er felbst als Bertreter Schmabens erscheint, fteht ihm ber bairifche Bergog als vollkommen gleichberechtigte Gewalt gegenüber.

Es darf kum überrafchen, wenn sich gegentüber diesen Anläufen zu einer sseinen Begründung der Richtigemoalt, welche selbst im südlichen und westlichen Deutschland nur zu halben Resultatuen sührten, die norddeutschen Verhältnisse vollig selbständig weiter entwicklerd.

Imar hatte Libert das habsburgische Königthum sogleich im Ansange anerkannt, dagegen waren die brandenburgischen Askanier mit Undolf in Böhmen geradezu seindselig zusammengestoßen.

Ihre damaligen Fortichritte gegen die Oftfee erregten bereits die

Beforgniffe Lübeds. Die Streitigfeiten, welche zwischen ben Göbnen Bergog Barnims I. ausgebrochen waren, gaben ihnen bie erwünschte Gelegenheit fich in Bommern einzumischen. Aber bie vielleicht unerwartete Folge biefer Bolitif mar bie, baf in ben Darfen eine ftanbifche Bewegung eintrat, welche bie Stellung ber Fürften nach innen erheblich beichränfte. Im Jahre 1280 ichloffen bie Martgrafen ber ottonischen Linie in Brandenburg, im Jahre 1281 bie ber johanneischen Linie in ber Altmart mit ihren einzelnen Stähten und ber Gefammtheit ihrer Bafallen einen Bertrag 1), in welchem fie gegen einmalige Bablung einer feften Summe auf willfürliche Bebenerhebung verzichteten und bas Beberecht überbaupt burch bie Theilnahme ber Stände regelten. Außerorbentliche Beben follten in Bufunft nur bann erhoben werben, wenn fie von einer bagu eingesetten, fich burch Cooptation erganzenden Commiffion von vier Rittern als nothwendig anerfannt worben feien; die orbentlichen Beden murben nach ber Sobe ber Bobenertrage und ber Einnahmen feit firirt. Die Martgrafen mußten im voraus zugefteben, bag ibre Bafallen bei einer Berletung biefes Bertrages ber Treue gegen fie entbunben feien.

Es ift nun mertwürdig zu feben, wie bie ftabtifche Bolitit wesentlich in diefem Buntte einsetzte, um ihren Ginfluß zwischen biefe

entgegengesetten Bilbungen bineinguschieben.

Die bominirende Stellung bes lubifchen Raths beruhte auf zwei Grundlagen: auf der ftrengen und ficheren Controlle, welche er über Die Bünfte übte, und auf ber Bertretung bes gemeinen beutschen Raufmanns im Ausland. Jener inneren Disciplin entiprach die militärische Schlagfertigfeit, mit welcher bie Stadt und ihr Bogt an ber Spite ihrer Solbheere und Aufgebote ben Angriffen bes benachbarten Abels gu Canbe entgegen trat, biefer politifchen Tenbeng bie machfenbe merkantile Bedeutung ber Stadt in ber Ofts und Norbfee; eine Reihe fleinerer Städte, beren Raufleute fich am gothlandifchen Sanbel betheiligten, ohne eine eigene Factorei gu befiten, ichloffen fich an bie lübifche Niederlaffung an und traten unter ben Cous bes lübifchen Albermanns in Wisbn; ber lubifchen Banja in London murbe bereits gebacht.

Im Busammenhang bamit versuchte Lübed auf bem Bege ber Confoberation fich ber Seepolizei in ber Ditfee gu bemachtigen. Gine aus Minden ftammende Notig zeigt schon im Jahre 1256 Lubed mit

<sup>1)</sup> Bgl. Dropfen, Gefdichte ber preußischen Bolitit I, G. 87 ff. Rinid. Deutide Geididte. III.

Hamburg und Brennen als Mitglieb eiter größeren Bereinigung, welche fich befonders auf die weiftäitighen Städte erftrectte<sup>1</sup>). Im Jahre 1259 war fülbed mit Wismar und Wisford zur Befämpfung des Secrauße berdinder; im Jahre 1280 trat Lüber mit Wisfop und diga in ein engeres Münding auf zhen Jahre, als befign Zwed die Sicherung des Offienerfehrs von der Arabentindung und dem Koreitund die Kongoreb bezeichnet wird. Im Jahre 1281 nurben Stralium die Kongoreb bezeichnet wird. Im Jahre 1281 nurben Stralium die Kriffstelle und Schützegelen, welche diefe Städte zum Schutze des gemeinen Kaufmanns erzeiffen daten, aunzuhäließen.

Bon biefen zu rein merfantlien Zwecken vereinbarten Verträgen ift das Vandfriedensbündung weientlich verschieden, weiches am 14. Zumi 1283 zu Möried abgeschloffen worde. Zu biefem Vertrage traten die führt "wendischen" Städte — Lübert, Mostort, Wismar, Strassund Derreisvond —, Tenner Unstam. Demmin und Betetim mit dem Derrag von Sachsen und den schwerten von Westen und den Monmern, Weckenburg und Mügen, den Herre von Werte und den Gehoren und fiehen Zugen der der den Vertragen der Werter und sehn Jahre zu einem Bindunig gegen die Mortgrufen von Brandenburg zusammen, indem sie sind zu Anfalfen und Westen und Veralbeiten werden zu den Vertragsfalle sollten je des See und Landstriebens berrplücketen. Im Kriegsfalle sollten je des Dussen einem Beitutenen stellen 100 Nofie sollten zu der Kriegern zur See gleichgerechnet werden; die Städte sollten ien Getreibe an dem Gegner verfaufen; für die Landstriebensberecher wurden der Krofen im voraus sichafeste, bet Gana der Kreentlin aeserdnet.

Bugleich aber finden wir die Bestimmung, daß die Fürsten den Städten ihre Probleigien bestätigen und ihnen das Recht zugestehen sollten, einander in jedem Falle Hille zu leiften: eben in den flädischen Jautressen das hier wie im rheimischen Bunde offenden die ichöpperische und formgebende Kraft der neuen Consoderation.

Was aber das Auffallendste ist: das Bundesgericht, welches die llebermachung dieser Drömungen übernahm, wurde derartig gistammengesetz, das die Fürsten doel jadigticht jungeriet wurden. Es sollte auß vier städtischen mit ebenso vielem Vertretern des Landadels gebildet werden, viermal im Jahre gijammentreten mit in treitigen Füllen den Herzog Johann von Sachsen als Dimann anterlemen;

<sup>1)</sup> Bgl. Halle, Geschichte bes bentischen Handels I, S. 167. Es liegt sehr nabe, bei Sädde mit jenen "et alle eivitates plus quann 60 cum eivitate Bremensi" des aus demselben Jahre stammehen Bergeichnisse der Mitglieder des rheinischen Bundes (Westsäder S. 28) zu identificieren. M. d. H.

ledige Simmen sollten nach dem Rath der Stüde ergänzt werden. Datten die refeinischen Stüde Fisslung mit dem Bauermitande gesucht, is strebten die wendischen — offender mit viel lebhosfreem Bewusstein eine Bereinigung mit dem voschlittischen niederen Med dem Fässfrentigung gegenifier an. Es wurde bestimmt, das die Fässfen die Nechte ührer Bosollen anertennen sollten und jeder bereischen, wescher die Bundesbestimmungen verlege, jeder seiner Rachfolger, wescher dem Bindwiss nicht beitren, der Len keiner Bassland werfullen aben issle is sie.

Durch diese seine Benutung des beginnenden Antagonismus zwischen den Fiftsten und ibren ablichen Ständen gab Lüket den Städten eine neue politische Bedeutung: sie voarsen sich gewissermaßen zu Granten der fländischen Freiheit den Fürsten gegenüber auf,

Der nächte Zweck des Bündnisses wurde vollständig erreicht: die Martgrafen von Brandendurg schossen schot mit Bommen Zeichen und bestehen in ihrer aggerishen Bestieft gegen die Thefenäder inne. Voch im Jahre 1283 sießen sich der Herzog von Braumschweig, im Jahre 1284 der Herzog von Schleswig, die Grusen von Holsten wie und handen, im Jahre 1285 König und die von Bannert, endich der Erzösigs von Brannen — wir wissen wissen die weit auch gesten der Antiebe — zum Anschließ an das Rostocker Bindhis bereit studen.

Mys biefer Stellung ging Lubect gegen Konig Erich von Rorwegen vor, welcher eben bamals die beutschen Raufleute aus ber Stadt Bergen und ben übrigen norbifchen Bafen vertrieben batte. Durch ben Roftoder Frieben gebedt, verhängten bie Stäbte ichon im Jahre 1283 eine Sanbelsfperre gegen Norwegen und richteten bam ihre Angriffe gegen die norwegische Rufte, beides mit foldem Erfolge, bag Erich fich beeilte bie Bermittelung angunehmen, welche Schweben ihm anbot. 3m October 1285 fchlog er mit ben Oftfeeftabten einen Friedensvertrag, indem er dieselben burch die Zahlung von 6000 Marf Schabenerfat und die Beftätigung ihrer Privilegien beschwichtigte. Much Danemart erlangte feinen Beitritt jum Bunde nur unter ber Bedingung, daß es die Privilegien ber Oftfeeftabte in ihrem gangen Umfange anerfannte. 216 im November 1286 König Erich Glipping von Danemart ermorbet murbe, ertheilte bie Bittme beffelben ber Stadt Libed neue Borrechte, weil biefe nicht, wie man befürchtet, ben Mörbern ihres Gatten ein Afpl gewährt hatte.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Deutsche Strbien G. 236 ff.

Es mar eine Bewegung pon abulicher Starte, wie Diejenige, welche fich awangig Jahre früher am Rhein vollzogen batte. Auch bier ichloffen fich bie fürftlichen Gewalten, icheinbar übermältigt, an eine wesentlich ftabtische Confoberation an. Es fragte fich nur, ob bas nordbeutiche Bundnift größere Festigfeit entwickeln werbe, als es bei jenem rheinischen ber Kall gewesen war.

Die Gelbftanbigfeit biefer nordbeutiden Bolitit tritt in ibr rechtes Licht, wenn wir fie mit ben gleichzeitigen ftabtifchen Bewegungen im

fühlichen und weitlichen Deutschland vergleichen.

Friedrich II. hatte die foniglichen Stabte geschont, weil er in Sicilien eine unendlich ergiebigere Goldgrube befaß, und vielleicht auch, weil er ihre Leiftungefraft nicht vorzeitig in Anspruch nehmen molite. Rudolf machte ben Berfuch, an Stelle ber alten verfallenen Bülfsquellen bem beutichen Königthum in ben Gelbabaaben ber Stabte neue zu erichließen.

Rubolis Einfünfte berubten gunächst auf seinen alemannischen Besteungen mit ihren Bogtsteuern und Banngelbern, welche er schon 1281 zu erhöhen genöthigt mar. Geit 1276 traten bierzu bie öfterreichischen Ginfünfte, welche die habsburgische Berwaltung intact aus ber bohmischen berübernahm. Aber schon im Jahre 1277 forderte bier Rudolf 5 Schillinge von jedem Pflug; nach einer öfterreichischen Radricht 1) wurden biefe außerordentlichen Forderungen auf alle Sofftätten, Mühlen und Beinberge ausgebebnt.

In ben Reichsftabten hat Rudolf Die Bablung jahrlicher Steuern offenbar von Anfang an beaufprucht und biefelbe ohne Zweifel auch wirtlich burchgefest. Dag bie Stäbte fich biefer Forberung nicht überall freiwillig fügten, ergiebt fich aus ber Berftorung ber Reichsburgen von Oppenheim und Friedberg burch bie Burger beiber Stabte, wie benn Die Gibne, welche Rubolf im August 1276 mit Frankfurt vereinbarte, fich ausichlieflich mit ber Regelung ber zu erhebenben Reichsfteuer beidäftigt.

Allein biefe Steuern genligten ihm nicht; er wollte bem Reiche einen weiteren Antheil am Erwerb ber reichsftädtischen Bürgerschaften fichern und fcritt baber auch bier zu außerordentlichen finanziellen Magregeln, wie in Desterreich, fort 2). Schon um bas Jahr 1279 forberte er

<sup>1)</sup> Chron. Claustro-Neob. bei Bes I, S. 466.

<sup>2)</sup> Bal. Reumer, Die beutschen Stabtefteuern, insbesonbere bie flabtischen Reichsfteuern im gwölften und breigehnten Jahrhundert (Leipzig 1878), bef. Cap. 5.

von allen Kaussenten eine Steuer, weiche auf den achten Theil aller Baaren veranschigagt wurde: voir bestigen noch das Privileg, durch weiches er sür Regensburg auf diese Steuer verzichtet. Später sorberte er, um das Jahr 1284, von den söniglichen Städten eine Vermögensstener von 31/a Procent, einen dreisigsten Psennig, und rief dadurch eine flädtische Bewegung höchst eigenthümslicher Art gegen sich in die Wassen).

Die beutige Bertaffung unterfigiede fich eiem vollftändig von berjenigen der Nachfoarvöller, insbesonder Englands. hier erfolgte damads die vollftändige Ausbildung der Töniglichen Gerichte, man entwarf umfoffende Bertseichniffe der Leben, umb für die Bernacltung
beise geichlichem Staates befand das consilium magnum, notdes
der König berief, um gleichgeitig dem Abgerdweten der Graffcaften
umd Städte die Steuern abgulordern. Mudolf hatte seinen Griffcher
und seinen liber prosoriptorum, aber tein seines Gericht, fein Lehnsverzeichnift, fein consilium magnum, feine Steuergewolf über Städe
umd ummittelber Wilterfacht, um die letzere betrachtete es been als für
wächsigkes Vorrecht, daß sie dem Reich nur mit dem Schwerze zu
bienen verzeichfatet sei.

Schon im Jahre 1284 trat in Libed ein "slächer Friedrich" auf, welchen den Bath, nachdeun er des Betrugs überführt worden war, in der Trade erträufen ließ. Im Jahre 1285 erfchienen verschiedene Prätendenten im Espä und am Riedertschen; einer von übene fam in der Schot Runß Aufmahme, welche fich gegen den Explission

<sup>1)</sup> Chron. Colmar. Scr. XVII, p. 244. Betraktika flub bit Stlect: Et sic magnam pecuniane colligheat site magno hominum detrimento. Videbatur austem hace exactio divitibus nimis gravis, quia usque ad a. D. 1274 villa vel castrum milli vel principi sea regi 30 libras vel marcas vel aliam certam pecuniam ministrabat, quam divites exsolvendam pauperibus imponebant. N. 5.

von Köln emport hatte. Das Auftreten biefes verwegenen Abenteurers brachte den ftatifchen Aufftand gegen Rudolf jum Ausbruch. Frantfurt, Beglar, Friedberg und Gelnhaufen, ferner Burgburg, Sagengu. Rolmar, Freiburg im Uechtland und Bern werden unter ben rebelliichen Städten genannt.

Babrend Rudolf im Juni 1285 die Belggerung pon Rolmar eröffnete, perlegte ber faliche Friedrich feinen Gie pon Neuf in Die Betterau und wurde in Beglar mit Geprange empfangen. Er hatte die Rühnheit, den Sabsburger bier por feinen Thron zu citiren, um ihm die Belehnung mit bem Scepter zu ertheilen. Rudolf ftand in Folge diefer Heraussorderung von Kolmar ab und ericbien in friegerifcher Saltung por Bettar: ber Rath biefer Stadt perftand fich bagu, ben Bratendenten ausguliefern und bie Rablung bes breifigiten Bfennigs zu versprechen. Der Ronig ließ ben Gefangenen als Reter verbrennen, aber er bestätigte jugleich ber Stadt ihre Privilegien; Die Bijchofftabte Maing, Borms und Speier vermittelten biefen Bertrag. Rolmar unterwarf fich bald barauf und gablte eine Straffumme von 4000 Mart; aber wir boren nicht, bag ber Ronig mit bem Dreifigiten burchgebrungen fei.

Es ift ibm nicht einmal gelungen, die autonom gewordenen Bijchofftadte gur Bablung ber jahrlichen Reichsfteuer mit beranjugieben; mabrend einige, wie Augsburg, ihre Steuerpflicht anertannten, nahm ber größte Theil biefer Stabte - fie beifen baber Freiftabte im Gegenfas zu ben Reichsftabten - nicht allein communale Celbftanbigfeit gegenüber bem Bifchof, fondern auch Steuerfreiheit gegenüber dem Reich in Anspruch. Rudolf mußte fich gus frieden geben, wenn es ihm gelang, fich mit jeder einzelnen Reichsftadt über die Bobe ihrer Jahresfteuer zu einigen,

Die Gelbitandiafeit ber Stabte mar mit nichten gebrochen; icon im Dezember 1285 ichloffen die vier wetteraufichen Stadte einen gebnjährigen Bund, in welchen Konig Rudoli unter feinen Umftanden eingeschloffen werben follte.

Rwifden ben Städten und ber Ritterfchaft 1), gwifden ben foniglichen und ben bifchöflichen Stabten feben wir fo biefen alemannifchen Grafen fich Monat für Monat und Jahr für Jahr feine tonigliche Stellung mubiam erfampien. Ueberall erreichte er bei feinen Dagregeln im Reich nur halbe Erfolge. Im Jahre 1286 erneuerte er

<sup>1)</sup> D. Stub. S. 200.

den Bertrag, welchen er über die Sandhabung bes Landfriedens mit Ludwig von Baiern geschloffen hatte, und ergangte ibn burch neue Beftimmungen - jur Uebermachung berfelben murde eine Commiffion pon vier ichmabifden und vier bairifden Rittern gebilbet -; aber bie febr ernftlichen friegerischen Anstrengungen, burch welche er ben bartnädigen Biderftand bes ichmäbischen Abels niebergubrechen versuchte, blieben gleichwohl ohne Erfola.

Der Zusammentritt eines Nationalconcils zu Burgburg, welches ein papftlicher Legat berufen hatte, gab ihm im Frühjahr 1287 Gelegenheit, ben Landfrieden von 1235 unter firchlicher Canction auf weitere brei Jahre ju verlängern. Die Friedensbrecher murben mit Excommunication bedroht; die Fürsten erhielten jedoch bas Recht, mit bem Rath ber "Berren", b. h. ber Stande, Bufate und Berbefferungen au ben Friedensbestimmungen au machen,

Auf biefem Burgburger Concil trat gugleich eine außerft mertwürdige Wendung der allgemeinen Berhältniffe ans Tageslicht. Die finanziellen Forderungen, welche ber papftliche Legat erhob, - es follte ber Behnte ber nachften fünf Sabre ber Curie überlaffen merben - erfuhren feitens bes beutschen Klerus eine fo entschiebene Buriichweifung, bag ber Legat nur burch ben Schutz bes Ronigs vor Gewalt geschütt murbe und sofort ben beutschen Boben verließ 1).

Bei biefem Wechsel ber Stimmung hatte es nicht eben viel gu bebeuten, bag bie gleichzeitigen Berhandlungen Rubolfs über feine

Raiferfrönung obne Refultat blieben.

Rubolf hat fich in ben folgenden Jahren um die Befestigung feiner Stellung in ben alemannifch burgundischen Gebieten bemüht: im Commer 1287 befampfte er bie fcmabifchen Grafen von Birtembera und Belfenftein, im Jahre 1288 belagerte er zweimal Bern, im Sahre 1289 gog er mit einem großen Beere gegen bie Grafen pon Burgund, Savoben, Bfirt, ben Erzbischof von Befangon und andere burgundifche Berren ins Feld. Er nothigte feinen gefährlichften Gegner, ben Grafen Otto von Burgund, gur Sulbigung; auch jouft hatten feine Unternehmungen die nominelle Anertennung ber Reichsgewalt gur Folge: alle binaftifchen Plane aber, wenn er beren bier perfolate, mußte er fallen laffen.

3m Serbit 1289 begab fich Rudolf nach bem mittleren Deutschland: er hat bier faft ein Jahr lang - vom Dezember 1289 bis

<sup>1)</sup> Sal. auch die giftigen Bemerfungen Ellenhards, Script. XVII, p. 129.

jum November 1290 - in Erfurt Sof gehalten. Aus ben erhaltenen Stenerquittungen 1) entnehmen wir, bag er bier feine Bedürfniffe wesentlich burch anticipirte reichsftabtifche Steuern bedte: Liibed gablte ihm diefelben auf acht Jahre voraus. Er hat bier bas Andenken eines ftrengen Canbfriedensrichters binterlaffen: man gablte 66 Raubichlöffer, welche auf feinen Befehl in Thuringen niedergebrochen murben. Aber alle meiter ausgreifenden politischen Plane, die er verfolate, fliefen auf ben Biberftand frember Intereffen, welchen er nicht au überwinden vermochte. Um feinem Cobne Rudolf bie Nachfolge im Reich zu verschaffen, fuchte er feinen Schwiegerfohn Wenzel von Bohmen an fich ju gieben, mit beffen Schwefter Rudolf vermählt war: er bestätigte ihm bie Rurwirde, bas Reichsichenkenamt und bie Lehnshoheit über bie piaftifchen Bergogthumer in Schlefien, welche berielbe nach bem Tobe Beinrichs IV. von Breslau erworben hatte. Diefer Blan murbe icon baburch binfallig, baf Rubolf im Dai 1290 plötglich ftarb. Seinem jungeren Sohne Albrecht, welcher baburch bie nächsten Unfprüche auf die Rachfolge gewann, ertheilte ber König gu Erfurt die Belehmung mit bem Königreich Ungarn, wo die birecte Linie ber Arpaden foeben ausgestorben mar; als er aber auf einem Reichstage ju Frankfurt im Mai 1291 biefem Sohne auch bie Rachfolge in Deutschland gugumenben fuchte, fant er feinen Beifall bei ben Rurfürften.

So ift Rudolf I. in einem Alter von 73 Jahren am 15. Juli 1291 gu Speier gestorben, ohne bie beutsche Krone seinem Sause gesichert zu haben.

<sup>1)</sup> Bgl. Böhmer, Reg. Rud. 1027. 1087. 1088. 1095 (Liibed, Gostar, Gürich).

## Bweites Rapitel.

Die Rampfe des deutschen Adels bis jum großen Landfrieden Ludwigs, 1291—1331.

Alls Rubolf von Habeburg flarts, befand sich die friegeriche Bewogung der romanisch-germanischen Ritterschaften gegen den Orient, welche zwei Jahrsunderte früher begonnen hatte, vollsommen im Erlöschen, Palithum und Kasserschum hatten um die Leitung der Kenzzige miteinander gerungen umd durch ihre Kindslift biefer Bewegung immer von neuem Ansteß gegeben: nach der Riederlage des Kasserthums erlahmte die bisherige Spannstraft der Emrie auch auf diesen Felde übere Politik.

Im Jahre 1261 ging Constantinopel wieder an die Griechen verforen, im Jahre 1270 starb Ludwig IX. auf dem Krenzzuge gegen Tunis, im Jahre 1291 siel Altson; die Reste der christlichen Beoösserung musken Sovien räumen.

Die dyiftliden Ritterfösften waren auf ihre aften Boftionen guridgeworfen. Dur an gwei Puntten blieb ber Glaubenstrieg in Permaneng: in Spanien umb in Prenßen. Zebe Bung in Prenßen war ein Klofter, jebes Klofter eine Bung um Wittelpuntt einer folgeich für ben Krieg berechneten Sermoultung; bier entwickleit fild ein Staatswefen, welches für ben Krieg begründet war, burch fün fiche Speanptete, mit feinen Griegen wusdes dere gufammensferumptfet bas germanische Seitenstid zu jenen romanischen Staatsbisbungen im äusgerlen Silbwefen Einvopa's, beren Vehnsverschifung ber maurrische Krieg in befanbager Augundrische erbeit.

Aber hinter biefen vorgeschobenen Stellungen veränderte bas Ritterthum und bas lehnsrechtliche Sustem mit bem Erlössen ber Remazilige seinen eigenthümtlichen Charatter. In England begann ber niedere Abel schon im zwölften Jahrbundert feine Lehnspilicht abzulauser. bie Bebeutung ber unteren Stanbe für ben Ariegebienft fteigerte fich, die landliche Bevolferung leiftete nach Maggabe eines Cenfus ben Dienst ber Landwehr wie einst die romifche nach ben Ordnungen ber fervianischen Berfaffung; für die Offenfinfriege bat Beinrich II. porwiegend Solbnerheere verwandt. Auch in Die frangofifche Berfaffung brana bas Suftem ber Subfibiengablung: anfangs hatte fich bier bas Ronigthum auf die Contingente ber ftabtifchen Communen geftutt, bann neben biefen auf bie religios bewegten friegerifden Bafallen: im Jahre 1276 vollgog König Philipp III. eine Taxation ber Bugen für biejenigen Barone, welche bem Aufgebot nicht gefolgt maren, Diefe Abgaben gewährten ben weftlichen Konigthumern bie Doglichfeit, die Luden ihrer Beere burch Soloner ju ergangen, und biefes neue Clement hat die bisberigen Formen ber Kriegführung und Beeresverfaffung immer entschiedener beeinfluft.

In Deutschland hatte fich bie ritterliche Lehnsverfaffung in engem Rufammenhang mit ben Römerzügen entwickelt: Die fcwergewaffneten beutschen Reiter vereinigten fich im Guben ber Alpen mit bem italienischen Fugvolt. Das Bedürfniß eines einbeimischen Fufvolles machte fich für die friegerischen Aufgaben ber Nation nur in geringem Dage geltend: ber ftreitbare Fugganger verschwand aus ben beutichen Bafallenheeren, die unteren Stande blieben von ber eigentlichen Rriegsverfaffung ausgeschloffen. Bedurfte man biefer Baffe, fo mußte man gu Werbungen ichreiten : ichon gur Beit Friedrichs I. ericbeinen brabangonifche Solbtruppen in Italien neben feinen ritterlichen lebnsaufgeboten; in Deutschland hat guerft, wie es fcheint, Ergbifchof Philipp von Köln gegen Beinrich ben Lowen "Rotten" angeworben, beren Buchtlofigfeit Entfeten erregte. Friedrich II. organifirte fein grabifchficilifches heer mefentlich als Soldheer, er ließ auch in Deutschland bie Strenge bes Lehnrechts fallen und fuchte bie beutschen Bafallencomplere burch Einzelverträge für feine Feldzüge in Bewegung zu feten.

Diefer beutsche Abel ftand jest ohne feften Mittelpuuft, ohne große Aufgaben, fern von ben Schaupläten feiner früheren Erfolge, wie festgebannt in seinen beimischen Giben: er murbe aufs neue eine Laft für bie Ration. Der Moment ichien gefommen, wo auch in Deutschland die Umbildung ber Lehnsverfaffung in eine Staatsverfaffung fich hatte vollziehen muffen. Aber bie reichsunmittelbare Rittericaft, ber niebere Abel, auf welchen es gunachft anfam, betrachtete es mit unbeugiamer Feftigfeit als fein werthvollftes Recht, bem Reiche niemals mit Gelb zu bienen.

In den territorialen Fürstenthümern ift die Subsiddenpflicht des mieren Abels zum Theil schon in biefer Periode auerfanut worden; sie das Keich datte die Austiddung eines seifen Seuersscheums auf nüdtischer Grundlage einen Erjah dieten können. Aber die Bersuche, welche Aubolf von Hossburg in dieser Richtung machte, führen zurchschagenden Erschege; er was genötigt, einzel mit jeder Stadt um die Hossburg die einem durchschagenden Erscheg; er was genötigt, einzel mit jeder Stadt um die Hossburg der Reichsfleuer zu seiflichen, und mußte den meisten einancipirten Bischofflädden vollkommene Steuersreibeit zugesteben.

Mit England und Frankreich verglüchen erscheint der Justand, ber sich aus dem Berfall der Sehnsberfassung in Deutschland entwicktle, als ein halb Sarbarischer: trog eines erdrückenden Uchermaßes triegerischer Kröste war bier die Aufstellung eines wirtlichen Reichsberers unt Unmodiascheit ausworden.

3m berfelben Beit, wo sich im Weften die eingelnen Stänbe ber Nationen in der Noth eines endlosen Krieges einander näherten, machte in Deutschlamb die schärfere Ausstidung der flämbidsen Gegenläge umd damit die Zerfetung der nationalen Interessen unaushaltiame Kortschritte.

Ein Bitd auf biefe Stände geigt zumächlt, daß ich bie Jufammenn bes demtischen Fürstenthandes im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts nicht eben wesentlich verändert dat: einzelne Haller, das
fünnfliche und meranische, waren aussestorden, aber nur zwei neu Gediesehre, das habsburgische im Sesterrich und das weisische Braunichweig, in denstehen einzetreten; dagegen ist die Jahl der Fürstenhöse
von 1270 bis 1300 in Josep der fortgebeten Theilungen von
24 auf 38 gestiegen!). Diefer Stand unstatze am Ende des
dreizehnten Jahrhunderts die Zerritorien Braundenburg, Sachjen,

<sup>1)</sup> Bgl. Fider, Reichsfürftenftand G. 264 § 198.

Anhalt, Meißen Thuringen, Deffen, Braunfdweig, Pfalz, Brabant, Lothringen, Baiern, Böhmen, Defterreich und Raruthen.

Reben bem weltlichen Fürftenthum behauptete fich, jum Theil in enger Berbindung mit ben geiftlichen Stiftern, ein felbständiger nieberer Abel, die Grafen, freien Berren und früheren Reichsminifterialen wefentlich auf ihrem alten Gug: trop ber Auflöjung ber alten hofverwaltung behielten bie reichsunmittelbaren bienftmannifchen Geichlechter ihre Umtstitel erblich bei - bie Rachfommen Beinrichs von Ralben, die Bappenheim, beaufpruchten noch ebenfo ben Reichsmarichalltitel, wie die von Balbburg fich Truchfeffen nannten.

Diefer Abel hatte feine alte friegerifche Bilbung bewahrt, ja in gewiffer Sinficht weiter entwickelt. Der ichwer bewaffnete berittene Streiter bilbete icon in ber Mitte bes gwölften Jahrhunderts ben eigentlichen Rern ber ritterlichen Beere bes Occibents; ber leichtbemaffnete Schildtrager, welcher ibn begleitete, war unfreien Standes und galt ihm auch militärifch nicht als ebenburtig. Um Ende bes breigehnten Sahrhunderts entftand bie Gitte, auch ben Schilbtrager aus bem Abel gu nehmen; es bilbete fich bas Inftitut ber Ebelfnappen, ber abliche Ritter erhielt einen ablichen Schilbtrager. Die gange berittene Beeresmaffe refrutirte fich feitbem aus einem Stanbe; ber Anappenbienft wurde die Schule bes Ritters, Die ritterlichen Sitten und Uebungen bestimmten in Deutschland noch immer wesentlich ben Charafter ber Kriegführung.

Die friegerischen Spiele1), hastiludia, torneamenta - gur farolingifden Zeit bloge Evolutionen ber einzelnen Reitergefdmaber galten ichon um 1100 als lebensgefährlich; bie Concilien bemilbten fich vergeblich ihrer weiteren Berbreitung und Ausbildung Ginhalt gu thun. Mit welchen Gefahren biefe Uebungen ablicher, fcmergewaffneter Reiter verbunden waren, erfeben wir g. B. barans, bag fich Lübect ein Brivileg barüber erwirfte, bag innerhalb feiner Mauern feine Turniere abgehalten werben follten.

Schon im gwölften Sahrhundert mar neben bem ichwerbewaffneten Reiter ber gu Fuß bienende Armbruftschütze im Felb erichienen; Innoceng II. ließ auf bem Lateranconcil von 1139 ben Gebrauch ber Urmbruft geradegu verbieten, bennoch behauptete fich bie Fern- und Schufimaffe bes Fuggangers neben ber Lange und bem Schwert bes Reifigen. Die banerlichen Aufgebote ber englischen Ronige bestanden

<sup>1)</sup> Bgl. A. Schulty, Das höffiche Leben x. II, S. 90 ff.

größtentheils aus Armbruft- und Bogenschützen; in Jtalien bildete bie Armbruft die wichtigfte Waffe der städtischen Milizen, auf ihr beruhte der friegerische Ruhm der Genuesen.

Der beutische Bauer, soweit er überspupt die Welffen noch führet, ersiseint im breigehnten Zahrhundert meif beritten, in Holftein bis ins füulighnte Jahrhundert; das nordbeutische Sümerliche "Deregmölle" ent-hielt nicht ben Bogen, baggen Pauger, Schwert, Kesselbube, Lauge und Hose, Much in ben Bauernaufgebeten ber Schweiger Edgenoffenschaft sich in ber Bauernaufgebeten ber Schweiger Edgenoffenschaft fehlt der Bogen sat gang. Amr in den Sidden war ein Gebrauch in der Schaft bei Jausbergen Tämpften die Etrofbunger Bogenschäufen gagen die hichhöfflichen Mitter; auch bei den unteren Befandtheilen der Kölner Beotlerung treffen wir Bogenschäufen; in der Algest aber untelen Schlied der mich Beschwang aufgebracht erreden!

Dennoch hat die Armbruft auch in Deutschland die Entwickelung der ritterlichen Küftung beeinstulkt, sie wurde schwerer und widerlandbölähger gemacht. Die Kettenrüftung wich der Plattenrüftung, auch die Kerde erhielten eine schwere Pangerung. Die "groben Rosse" – d. h. die schwerzgepangerten Volsse mit übren bewofinzeten Weitern erscheinen als der Kern der neuen Ritterherere; mit den beiben Kanppeliebes Kitters bitteten sie die Einheit der "Lange" ober "Glewe".

Die friegerijche Disciplin beruhte auch in Deutschland noch immer auf ben Grundbegriffen bes Lehnsmejens. Aber fiir bie Dauer ließen fich biefe Begriffe nur ba festhalten, wo eine lehnsrechtliche Centralgewalt vorhanden mar, wie in England und Franfreich: bier bilbete fich ein fester militarifcher Comment, ein Befetestanon für bas bewaffnete ritterliche Busammentreffen. In Deutschland murbe bie ritterliche Disciplin burch ben Ginfluß bes Fehberechts gelodert, welches iich aus ben altgermanischen Rechtsbegriffen erhalten hatte; alle Gottesund Canbfrieben mußten es filr ben Fall anertennen, bag bem Beichabigten vom Gericht Recht verweigert ober von bem Bernrtheilten Genugthung nicht geleiftet worden war. Die Gitte, bas Febberecht auderen gut übertragen ober abgulaffen, machte baffelbe nur noch gefährlicher. Die ritterliche Aultur trug in Deutschland einen gugellofen Charafter, weil bier bie Bilbung eines ftarten lehnsrechtlichen Centrums nicht gelang. Die gange ritterliche Daffe ber Nation blieb in einem Buftand fortwährender Gahrung und Fluctuation: Deutschland

Bgl. auch Friedrich II. bei der Mongolengesahr: "dabeant balistarios".
 Leg. II, p. 339.

wurde bis 1648 und dariiber hinaus der Markt militärischer Kräfte, benen es an richtiger Berwendung sehlte und die mit der Berkassung nicht in ein sestes und sicheres Berhältniß gesett werden konnten.

Die Wahl Moraches von Oesterreich hätte damals einer Confolibation der deutschen Berghlungs eurschiefe int Generalich eine Generalich eine Generalich eine Generalich eine Vaters Tode die Reichstellieden auf dem Kitzer eine Genochtsam; die Welchfeit der Auführlau entschied sich aber gegen die habsburgische Nachfolge. Am Stelle Albrecht wurde abgen die habsburgische Nachfolge.

Abolfs selbfändige Mittel waren bei weitem geringer, als bieeinigen Rubolfs vor seiner Wahl; aber er war ein Letter bes Erzbischofs Gerhard von Mains und bisher ein Varteigänger bes Erzbischofs Gerhard von Mains und bisher ein Varteigänger bes Erzbischofs Gerhard von Wähn geweien. Dewohl ihn seine gange dage
auf bas Niedsgant als bie einigig Gerundlage seiner Seitellung hinbrängte, sah er lich voch gezwungen, auf Kosten bestellten seinen Wähler berüngte, Jahler zu der einer Verständere die Niedsheiteren von Sinig, Duisburg und Dortmund an Köin, von Nordbaufen und Midschaufen an Mainz, von Rübed und Gossar an Braunschweie, Dem Erzsischof von Köin hat er sich vor einer Wahle verpflichtet, seine Gandbatur zu versechten und seine Jahlungen zu leiten, auch wenn ein anderer Ahronbewerber siegen sollte; seinem Better Gerhard versprach er, die alten Nätige Rübolfs von seinem hos feren zu halten und die Kanglerwürde allein dem Erzsischof von Mainz zu fübertragen. Im 1. Juli 1292 wurder Volleg in Auchen aerkribt.

Es war natürlich, daß der neue König zunächst die Fessen zu codern sucher, mit wechen ühr die Kurstürsten ungeben hatten. Schon im September 1929 ernamter er im ossenen Weberspruch mit seinen Sechoson mit seinen Sechoson mit seinen Sechoson zum Neichsstattbalter am Viederstein und verpsändete demielben bieseingen Weckseinstiniste, welche sits Köln bestimmt gewesen waren. Es besseltigteit, daß ihm sodann Albrecht in Hagenan die Reichssinssinien unslöserre.

Als er im Februar 1293 zu Estingen einen Hoftag bielt, fünden wir die freien Herren Schwabens in dichter Reisse in seiner Ilmgebung; er nahm die alten Berather Anbotis trop seines Bersprechens an seinen Hof. Auch diese König sah sich gas die durch die Berschen And die Berschen Berschäftnisse von allem dem niederen Abel zugedrängt, d. h. b. benjenigen Cementen der Nation, an welchen auch Andolf zuerst einen Hoft gemogen batte.

In Berührung mit diesen Kräften nahm Abolf die Politif seines Borgängers nach einer anderen Richtung wieder auf, während ihm gleichzeitig der Beginn der englisch-französsischen Kriege die Wöglichfeit eines Eingreisens in die Welthäubel eröffinete.

Durch den Tod des Martgarfen Friedrich von Meisen (1291) gewann er einen Bernvand, fich diese Landes als eines erfedigten Reichstelens zu bemächtigen und nach dem Beitjiel der Jadsburger immitten der öftlichen Friedrich geit (1294) schloße eine Bindig zu nehmen. In der felben Beit (1294) schloße eine Bindig mit Geward I. von England gegen Philipp IV. von Frankreich ab, welchem weitere Separatverträge Englands mit den weltberträgen Wirften folgten. Ganaberträgelt englands beit den weltberträgen Wirften folgten. Ganaberträgelt englands ein ber weltberträge gegen Frankreich in Bewegung zu jeten. Seine Zahlungen an den beutschen des bewirften in der Tyde, das Inden und gefren burch der Vernach der Gingriffe Frankreich in der Tyde, das Indes und gesten Verlägen der Gingriffe Frankreich in der Tyde, das Indes Merikatien.

Diese vorübergebenbe triegerische Berwickelung genigte, um die mit dem bei bei bei bei bei bei ber beitsche Berbesting volltenmen tim zu seigen: Rönig bholf fam über blofe kilitungen wenig hinaus. Die Bolge war, daß die deutschen Beschwerden über Frankreich völlig unbeachtet blieben, als der Friede durch die Bermittelung Papit Bonifagi VIII. wiederbergestellt wurde.

Winnberdverweife hat sich die materielle Antur in Deutschand rob ber machienben politischen Schwäcke damals zu steigender Blitthe entwicktit. Das Spiftem bes occidentalen Vertebers, wie es bis zur Entbedtung Amerika's bestand, war damals bereits vollspändig ausgeprägt!).

Jubem die Blütse von Bygang verflet, verloren die alten Hamgeneratie und der die Verloren der die Comfantinopels bemächigten schaft Lenden, Phia und Semua der Hambelssperischelt im Hitchen Wittelmeer: über Hambelssperischen an den Mindbungspuntten der veientalischen Hambelsspraßen, auf der Arimm, im Trapegunt, Bygang, an der sprischen Kischen im Megandria, im Tunds die Producte des

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1291 worben bereits intilneisige Beaurrugige in Uri — also an Genetiachteiten — apherent Gererun, II. G. 616, .o. m Entlange bei bringsburn Jahrhumbents benetiamliche im Berbertschinfal gegündert (Joriqu. IX., G. 300). Sgl. Jahr. 10(4 ft., 1) et nigen.

orientalischen Berkehrs, um sie gegen biejenigen bes Bestens auszutauschen.

Auf biefer Bais hat sich weientlich der oberdeutsche Verlehr entwicket. Der deutsche Betz- und Auchhandel jand in jenen großen einteilentischen Stapetpläßen sichere Blögumärtte, nöhrend diese fetzeren die Erzeugmisse der inleienischen Inderen über insbesondere die Seidenweieren in die Janebesproducte des Drients, vor allem eben nach Deutschland exportirten. Schon im Jahre 1208 erzielt der sondaco todieson, das deutsche Geger- und Kaussaus in Benedig, seine sesten Verbungen.

Die belebteste Handelsroute sührte von Lenedig über Lerona und den Breuner nach Jamesbruch, wo sie sich nach Ulm, Angeburg und Regensburg verzweigte; dazu trat später eine birete Gantelsverbindung zwischen Benedig und Wien über die Dialpen. Der ichwähösige Lerchest richtete sich vor allem auf Waisand und Genua. Die natürlichen Ansgangspundte der nombardischen Handelsstraßen Schollen der Andelsstraßen Genet. Die eine dersieben sichte den Gentalenstischen Auflich und der den Genetze lieber Glüderung, durch die Septimer nach Chur, wo sie sich in die Routen nach Züsirch und Ghur, wo sie sich in der Verlagen vereinigten ist der den Gotthard nach Eugen. Dies Dambetsstraßen vereinigten ist den verteilt der Derrichtung der Verlagsfilchen Verlagsburg der Verlagsfilchen vereinigten. Dies Dambetsstraßen vereinigten ist den verlagsfilchen vereinigten.

Neben biefer einen Grundlage der ftädtischen Handelsblitthe in Deutschland gab es noch eine zweite: die Herrichaft des deutschen Kanfmanns in den nördlichen Meeren.

Bir sehen, wie sich in bieser Jeit neben ben alten westsischen. Dortmund, Münister, Soest — einerseits die merfamilie Bedeutung der offisätigten Sichte – Brauntschweis, Gossan,
Wagdeburg —, andererseits in Klambern ber Bertefer von Brünge
movofelt. Soes allen aber ging Lived scharf und genan in der
positischen Richtung weiter, welche es um 1280 eingesichagen batte.
Schon im Jahre 1285 constatiet ein Schreiben der niedertländischen
Tabt Rampen, das die Klaiminger und Kriefen vollfennnen durch
ben "deutschen Raufmann" aus der Disse verdrägt morden siehen
Beim Tode Rubossis von Habesburg stand Lüber durch den RossonsBeim Tode Rubossis von Kabesburg stand Lüber durch den RossonsBrüft, sie welche er geschlossen von der von der geben
Brüft, sie welche er geschlossen von den war, im Jahre 1293 ablies,
Brüft, sie welche er geschlossen im Verdeunschen Wieder der Krausung
Früssen und der Vernalund.

Greisswald auf fermere drei Jahre, um es 1296 noch weiter zu verlängern. Der libifdie Rath ließ also die bisherige Combination der Kräfte vollfommen fallen, um die wendischen Städte desto seiner den sich zu ketten; aber im geheimen hielt er seine Lerbindungen mit dem holsteinischen Abel den Schauendurgern gegenüber fest.

Ausfrend Lüberd dann im Jahre 1204 durch einen neuen Krig mit Norwegen weitere Handelsvertheile in diesen Lande erlangt, begann es seine Berhandlungen mit Jammittigen am Disseversche betheiligten Schöten, welche die Rechte des "gemeinen deutschen Kaufnamms" gemeisen, som Recht füs Köhn, um sijt das Genter des gemeinen Kaufmanns in Nowgorod als Oberhof, d. h. als erste richterlich Justung in aufe Prosesse, an die Beite Bischof zu netweisen Jeise Berchandlungen sanden im Jahre 1295 den gemälnigten Abschieß Berchandlungen sanden und seiner Gemeinde aller am nordischen Vereite zwielnehmenden eutsche Schweine Anachman. Ber allen hier wurden die Taglahrten beiser Schöte abgehalten, um unter den Augen des lübsigen Naths die gemeinsmen Augescheiten des "gemeinen Kaufmannes" zu bercaffen mit da ur obene.

Wie unabhängig sich Lübert schon bamals fühlte, beweift bie Tachade, das ein Jahre 1294, mahrend König Abolf auf die Seite des englischen Königs frat, dem König von Frantricht gestater, sich libischer Schiffe gegen England zu bedienen. Im Jahre 1295 pachtre Lübert unter völliger Richtadhung des Richtes mit dem Grafen von Flandern; der geschloffene Vertrag sollte aufrecht erhalten werden, auch wenn des Richt mit Flandern Krieg sühre.

Die damasige Bolitit Albeds hat in dem Arbeiten des Kanglers Aufter von Barbewit ihr Dentmal gefunden, dem Cobee des lübeiden Mechts, welchen er für den neuen Dberhof anlegte, dem Copiarius sämmtlicher lübischen Verlehrsurtunden, der fläddichen Chronit, die er im großartigften Eitle zu idreiben begann: sie alle geigen das flotge Selbstemusstein einer jeldbiandsgen flädbischen Bolitik.

Auch hier empfangen wir den Eindruck, den die damalige städtische Bewegung überhaupt bietet, daß die merkantilen Interessen alle übrigen vollfommen in den Hintergrund gedrangt haben.

Der beutsche Kaufmann hatte von Bergen, Sonkon und Nonporrob bis Benedig seine Conntore, er unterdrückte im Norden und Often spitematisch die Armideklung eines selchsämdigen nationalen Bürgerthums, aber er stand den politischen Juständen der Heimal in vollständiger Schssichtigt ausgenüber. Das Bünduiß, welches nach Andvolfs Tode die Neichsfadt Kürich mit dem reichsfreien Endwegmeinden Schwpz und Uri absfallen. Die letzteren standen mit Unterwolden in einem besondern Bunde — ift fast das einzige Bespiel einer nicht rein städistischen Verkindung in beiter Zeit. Die Commission, medie megen der Festfeltung des Augus gelübet wurde, bestand aus zwöss Mitzgliedern, von welchen die eine Hälfte vom Järich aus Schwpz und Uri, die andere von des teine Täste der Verkindung der Verkindung der Verkindung der Verkindung der Verkindung der Verkindung der die Verkindung der die Verkindung zu Versiedung gegen die Wahrelaber.

An dem Städen war der ritterlick Ariegsdeient noch nicht überall verichwunden; noch erschienen Bürgerschie der patrigsschen Schiefen Bürgerschie der patrigsschen Schiefen Schiefen. Der Grundlak, welcher dem in Floren; zur Durchstübrung fam, das siedes der einestengen werde, des Bürgerschied verlusig geben sollte, ist in Deutschland niemals anerfammt worden. Were die Städe tenunten sür den schweren Respielenst der Büssch inschieden von Verlangen übernachmen schoe im Zahre 1262 gegen seite Zahlungen den Schuie von Wermel).

Den Mittelpunkt ber Rathsverwaltung bilbete bie Uebermachung ber merfantilen Intereffen. Die gesammte Sanbels- und Marftpolizei, die Controlle über Maß und Gewicht, über die Münze die um so wichtiger war, je mehr burch die wachsende Bahl ber fürftlichen Mingftatten fchlechte Pfennige in Curs tamen -, Die Baarenichau - über welche bereits bie alteften Stra's pon Nomgorob bie genauften Beftimmungen enthalten -, alles bies lag in ben Sanben bes Rathes: er vertrat gewiffermaßen ben merfantilen Ruf und Crebit bes einzelnen Plates nach außen, er ficherte ben eigenen Berfehr por fremdem Betrug. Den Mittelpunft biefes Berfehrs bilbet überall bie ftabtifche Bage, welche gewöhnlich im Rathbaus aufgestellt mar: bier unter ben Augen bes Rathes fuchte fich iebes taufmamifche Geschäft burch eine öffentliche Controlle vor Uebervortheilung ju ichuten. In bemfelben Ginne geschah es, bag auch bas ftabtifche Raufhaus, in welchem die Geschäfte abgeschloffen und fremde Waaren bevonirt wurden, baufig mit ber Rathoftube unter einem Dache vereinigt murbe.

<sup>1)</sup> Ann. Wormac. ad a. 1262.

Die Controlle über die Jünite, d. b. über das flüdtische Gewerbe, ham int diesen commerciellen Juteressen auf einste undsmannen. Im mössten Jahrebundert und entschieden directesstäße jussen glüstle im dreizehnten unter die Verwaltung der Nathseollegien getreten: diese sind es, weiche ihnen das Nicht auf ühr Jaudwert als "Aunt" (officium) verlieben. Diese Auffrag vor allem, mie vom meinen, aus dem Bedürfniß hervor, den geschäftlichen Credit und die commercielle Leitungsfähligteit der Gemeinde durch eine sehr der Tragamization des Jaudwertschaftlichen der einzelnen Zünfte die der der der einzelnen Zünfte in Specialfranden: so waren bespielsweise im Lübed sichen und katzang des dereigenschieden von den Wielden Schaftlicher deiten getremnt.

Wie der deutsche Bauer im sechsten Jahrhundert die Dreifelderwirthschaft ausbildete, so machte sich im dreizehnten die Nothwendigkeit einer festen und rationellen Organisation des deutschen handwerks

mit Naturgewalt geltenb.

Es war ein ftebender Grundfat ber neuen ftabtischen Berfaffungen, baf Runfte und Rath ftreng von einander gefondert blieben. fein Runftgenoffe Rathmann werben burfte. Aber eben fo friib als biefer Grundfat regte fich auch bas Beftreben ber Bunfte, Untheil an ber Bermaltung zu gewinnen, b. h. in bie Rathecollegien einzubringen. Bir bemerften bereits, daß die erfte Bunftrevolution in Roln ichon im Jahre 1259 erfolgte. In Ulm erhielten bie Bunfte im Jahre 1292 eine "britte Bant" im Rath. In Rolmar gelang es bem Schultbeifen Roffelmann, an ber Spite ber Riinfte bas Rathe: regiment wirflich aufzulösen: König Abolf felbft tonnte nur nach einer Belagerung biefer Bewegung herr werben und nach ber hinrichtung bes Schultheigen ben alten Rath wiederherftellen (September 1293). Noch gunftiger ftanden die Berhaltniffe für die Zunfte in den Bifchofftabten, ba fie bier in ber bifcoflicen Gewalt einen naturlichen Bundesgenoffen gegen bie Rathegeichlechter fanden. Es zeigte fich bies beutlich bereits in ber Rolner Bewegung von 1259. In Speier erbielten bie Runfte gunachft actives Babirecht für ben Rath, feit bem Sabre 1304 ericheinen auch gunftische Abgeordnete in bemfelben. Auch bei ben Unruben, welche 1233, 1287 und 1294 in Worms ausbrachen, maren die Bischöfe mehr ober weniger mit ben Rünften verhümbet

Die fortbauernde Bachfamteit, zu welcher bie patrizischen Stadtgeschlechter in biefer Beit ihrer ungebrochenen Rathsberrichaft ben Bunften gegenüber genöthigt waren, macht es vor allem erklärlich, daß sie sich damals von allen gewagten politischen Engagements vorssichtig zurückzogen.

Im oberen Deutschlund hat eigentlich nur eine einzige Stadt, das alemannische Ertaßung, eine felöftündige Politik nach außen hin vertreten. Ertaßung daste für ben ersten Habsburger ben wichtigsten Klassen eine Feldung am Obertsein gebildet; die Deutsmaßer ber damaligen Ertaßunger Erchightiger Erchightigert hab hab man nitzende mit größeren Jutersse die hier die schwankenden Geschungsschen Junied vertreile als hier die schwankenden Geschutz des habsburgischen Hause vertreile. Die Ertaßunger Bürgerschaft blieb specifich habsburgisch gesimmt; im Einverständung mit über tot tenten für Bischoffe dem König Abolf bei den Kolmarer Uhrussen falt in offener Empferung gegenüber.

Mooffs Berfuche, die Landvogtei im Cifaß den Habsburgern zu entwinden, wurden von der Straßburger Blürgersdaft als ein gegen ihre Sicherbig gerüchter Schachzug empfunden. Die Pläne zum Sturze dieses Königs gingen inbessen wirt von Straßburg, sondern

von den Fürften aus.

Abolfs Erfolg in Thüringen und Meißen hatte die Aursürsten darübeten vollstemmen im Arrthum genefen waren, feine enge Berbindung mit dem niederen Abol erfüllte zugleich die Scheinfürten mit Bespraissen ist ihre Eicherheit. Am Hindisch die Scheinfürten mit Bespraissen ist ihre Eicherheit. Am Hindisch die Scheinfürten mit Bespraissen ist ihre Eicherheit. Am Hindisch die Schmunng entschliebe Schweinigen ihr die Eicherheit wir Desterreich, den König durch eine Gewassen der Erhebung zu fürzen.

Albrecht wird bezeichnet als "beftändig in der Treue gegen Gott und die Menschen, benandert in dem Geischäften des Krieges, hohen seinnes und von unbestedter Reusscheit<sup>11</sup>). Sein Sater war zur Hälfte Kandssnechtshauptnaam, zur Hälfte städischer Demagag geweien: im Gegensa zu ihm überwiegt in Albrecht bereits der ritterlich Zug der späteren Habsburger<sup>2</sup>) und das Bewußtsein von der Witte seiner Setzlung.

Sein erster Schritt gegen Abolf bestand darin, daß er mit den östlichen Fürsten, insbesondere mit Bengel II. von Böhmen, seinem Schwager, ein sestes Einverständnis gewann. Der Kanzler bes lei-

<sup>1)</sup> Chron. Claustro-Neob. Bez I, 479.

<sup>2)</sup> Johann v. Bitring (III, 9) sagt von seinem Tob: Hic rex a militibus specialiter plorabatur dicentibus: arma bellica perierunt etc.

teren, Bernhard von Kamena, hatte die öhhmische Wacht, nachdem sie mis Siben durch die Habsburger abgesperrt worden war, nach Norden mid Titen sim, in Weissen, in der Laussie, in Schleien war dassigkerietet: Böhmen kand noch immer an der Spitge der össtüdigen Berhältnisse. Mürscht bemuste die Festläckeiten, wir weckte der die Krömung Bengels Kinglich Gerhard von Mainz in Bernhum zu Bengels Kinglich Serhärd von Mainz in Bernhum zu seine die Michael von die Archard von Mainz in Bernhum zu seine die Michael von die Kinglich Gerhard von Mainz in Bernhum zu seine die Michael von die Kinglich Gerhard von Mainz in Serbindung zu seinen. Im Februar 1208 wurde in Wiese der befinitive Ensschule zur Empörung gefaßt.

Die eigenmächtige Berufung einer Fürstenversammlung nach Frantiurus Grzifischof Gerhard, auf den 1. Mai 1288, bildete in gewisten Sime die Artigkertsarung der fürstlichen Opposition gegen den König. Während dam Albrecht ein Deer rüstete, um gevorstiet in Frantsurt zu erscheinen, sammelten sich die Grassen und freien Herren des Westens im König Abolf; auch die Wittelsbacher traten auf seine Seite.

Ein Strafburger Geschicksterfreier') giebt bem damaligen Selbstemußstein seiner Batersabt badurch Ausderneh das er die Benegung gegen König Moolf medentschi aus einer Bereinbarung gwisselsen Straßung und dem Erzschichgel von Wainz bervorzesten löft. Berust die Anschaumg auf einer entschiedenen Uederschädung des fäddliches bieft Allische von um so böherer Bedantung als die schriftigen Stadt, soweit Fläme von um so böherer Bedantung, als die sürzigen Stadte, soweit er Bilizertring sie berührte, sie Konig Adolf rüsten. Das Wisterunn, welches Audolfs istalische Ausprüche dei ihnen gegen die babdungsische Politik erwecht hatten, übertrug sich naturgemäß auf seinen Sohn

Mürecht trat im Wārz 1298 seinen Warfs nach Franffurt an. Interenze fande er Utm vom König Abolt befett; er sah sich sich specialist, um ben Rhein zu gewinnen, nach bem Bodenste hin auszumeichen. Zuzwischen betrie Erzsbischof Gerhord zur "Hertseltung der Eintracht" eine neue Birthemercjammtung nach Mainz auf den 15. Mai, auch an ben König schieder er eine Einschung. Abolt verlegte seinem Gegnete Breitagde den Weg nach Mainz, aber es gefang bennische biefe Besting zu umgeben, den Khein auf der rechten Seite der Etz-mündung zu überschreiten und am 10. Mai das befreundete Erzsbing zu erzichen. Rachben er sich sier verprevolantiet umb eine

<sup>1)</sup> Böhmer, F. II, p. 136.

Aransportsfotte den Mein hindsgeschieft batte, rückte er bis vor die Koper von Walin. Dier vurde an 23. Juni die Kliehung des Königs beschlossen, aber die Bahl des Habelungers, wedse der Anrisitiv von Sachsen in tumultnarischer Weise durchziehen versuchte, erzulus mindsschie noch nicht die Lusstenmann der Kahlssiriken.

Der Herzog wondte sich von Mains aus gegen ben König. Ohne den läddischen Zugun abguwarten, weienstlich nur mit verliebe bachischen Kitterbaufen griff ihr biefer auf dem Halenbieb bei Gölibeim an. In einem wuchtigen Keitertreffen, am Bormittag bes 2. Juli 1298, sand biere König Koolf siehen Tob.

Es war ein Sieg der geistlichen Fürsten des Westens und der Laienstürken des Ostens über den König der freien Herren und Sichte. Es frugte sich, nach welcher Seite die Frühlte bieser Entscheidung sallen würden, ob nach der des Herzogs oder der Aurstürsten.

Alforecht ließ nach jeinem Siege alle Gestangenen ohne Lösigeld frei. Er hat ferere mit Concessionen an die Aussignisten, auch nachdem er am 28. Juli in Frantsurt gewählt und am 24. August in Kachen gekrönt worden war, nicht eben gekragt; der Erzsisiop dem Moden gerbat worden war, nicht eben gekragt; der Erzsisiop dem Kelensgeit bedeutende Reichsgefälle. Er genvann durch deier Wähigung die allgemeine Anertemung: als er im November 1298 auf einem Hostog au Witrnberg den Würzburger Londrichen von 1287 erneuerte und seine Söhne
mit Orferereich, Steiermart und Krain bekehnt, nichen wir die Ausfürften und Kürsten, aber auch Gereits eine große Jahl freier Herren
und Großen — den alten Anhang Kholff — um ihn versammelt 1);
eben gaben die Sühdte ischnel ihren Widerstand auf.

Dagegen hat das Papfithum trot ber bringenden Empfehlungen der Kurfürsten die Anerkennung des neuen Königs zunächst entschieden verweigert.

3n Papft Bonijaz VIII. sind die alten Prätentsionen der Curie uoch einmal mit einer Energie wieder ausgeleht, wie in feinem der Päpste seit Junocenz IV. Bonisa war fein productiver Staatsmann, aber ein treflicher Jurist: er versöte das sechste Buch der Dertetalen, in welchem en alle bisher erhodenen Nechsanspriche und Rechtstitel des päpstischen Stuhles in ein großes Sphem zu dammensäte. Dies Missung der päpstische Politist war nicht gegen das deutsche, sondern das französische Königstum gerichtet.

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Böhmer, Reg. Albr. 81.

Mach ber Bernichtung ber Staufer suche bas französische Königsban.

in alle Positionen einzubringen, weiche die ersteren beschien daten, eine gleichgeitige Staatssferich bes französischen Juristen Beter Dubois seit dies anseinander, — Universalmonarchie, Mittelmercherrsfesch, Veitumg ber Kreuzzisse, Gustius im Deutschau und auf das Papstimum; und Konig Bestieps IV. beigs Klümpeit genug, im Sinne biese Programms dem römischen Spot entgegenzutzeten. Indem jest Bonifaz die Invendssteinigung Konig Mitrechis nicht anerdannte, drängte er den letzteren naturgemüß auf die Seite Frantreichs.

gewählt und mit Arelat ausgeftattet werben.

An beiem Moment mochten isch bie jelbsfändigen Janterssen est entrürten dem Könige jofort süglivar- der Erzbischof von Mains gab einer Abneigung gegen beiem Plan schon zu Banconsenns anwerfallten Ausbernat. Altbrecht spricht von den "schaftlen Nächten" diese geit in den der Anstein der Aberich der den Aberthand der Currie und der der Gettvon Mains, Trier und köln und der Indee oder die Stephische von Mains, Trier und köln und der Pfalgaraf Nudosse in Bindunis gegen sin ab. Die Junerssich der Rustristen wurde durch eine erfolglose Unternehmung des Königs — im Sommer 1300 — bestärt, am wecker er der Graffordt beständige in im Genmer 1300 — bestärt, am wecker er die Graffordt beständige in sich der Gera von hennegan bemächtigt hatte, sint das Reich einzusiehen suchte. Die Unvereindarteit der furstristlichen Somberintersessen nit einer reim söniglichen Neichspolitist trat zum ersten male ossen zu Loge.

Leg. II, p. 474.

durch die Bildung eines Landfriedensbundes gegen die Zollinhaber die Durchführung dieser Makregel zu ermöglichen. Ein gleichzeitigses derreiben Alterechts an die Zewohner Christischands, in welchem er dieselben auffordert, die Grasen von Jülich, Cleve, Berg und Wart, eine Angabl freier Herren und die Birgerichgift von Köln zu unterführen, demeiß, doß er mit den städischen Kräften vor allem dieseinigen des niederen Abels zu vereinigen sucht.

In ber That murben bie Stabte burch biefe erorbitante Dafiregel aus ihrer Baffivitat aufgerüttelt. Die Reichsftabte - insbesondere bie ber Wetterau, benen Albrecht furg vorber einen gemeinsamen Bogt gesetht batte, - ftellten ibm ihre Baffen mit bem größten Gifer gur Berfügung. Das Beer, welches Albrecht im Sommer 1301 ins Feld führte, trug ein wesentlich ftabtifches Geprage; jugleich aber finden wir in bichter Bahl die Bertreter jener Berren- und Grafengeschlechter in feiner Rabe - Die Ratenellenbogen, Naffau, Berbenberg, Hobenlobe u. a. -, welche für das beutiche Ronigthum feit ben Staufern bie nachfte und natürlichfte Grundlage ben Fürften gegenüber gebilbet hatten. Das enticheibenbe Ereignif biefes Krieges war bie Belagerung von Bingen, bei welcher bie Fortidritte ber ftabtifchen Rriegstunft bem Ronige bie beften Dienfte leifteten. Die Eroberung biefes Plates, im September 1301, öffnete dem König die Rheinstraße und verschaffte ihm bas triegerische Uebergewicht über feine Gegner. Im Marg 1302 unterwarfen fich ihm ber Erzbischof von Maing und ber Bfalggraf: eine Reihe furfüftlicher Burgen mußte feinen Besatzungen geöffnet werben. 3m Berbft 1302 erichien er vor ben Mauern von Roln. Da bie Birgerichaft biefer Stadt und die niederrheinischen Grafenbaufer auf feiner Seite ftanden, brach der Widerstand des Erzbifchofs schnell gusammen: er mußte bie Burg Rolandsed nieberreigen, alles occupirte Reichsgut berausgeben, die Bieberherstellung gerftorter Burgen von ber Erlaubnif bes Königs abhängig machen, die Aufhebung ber Rolle anerfennen und mit einer Angabl Burgen für feine Unterwerfung Giderheit leiften, Im November 1302 fügte fich ber Ergbifchof von Erier: ber Gieg bes Könias war ein vollfommener.

Man half an diesem Moment unserer Geschichte unwilltürsich in der Erwartung inne, daß von ihm aus eine neue und sestene Staatsbitdung datiren werde. Das Königthun, gestütst auf die Städte und den niederen Abel, war augenscheinlich Derr der deutschen Berhäftnisse. Die Bereinigung dieser Ciemente mit den sendalten in sesten Reichsversammlungen jum Zwed der Bewilligung von Steuern und Böllen hätte in diesem Moment vielleicht gelingen können, wenn Albrecht die Initiative zu einer solchen Neuordnung ergriff.

Eben damals trat die parlamentarische Entwicklung der weislichen Nachbarvöller in neue Stadien: im October 1297 erlannte Eduard I. von England die magna charta mit der ausberücklichen Erflärung an, daß die Steuern nur erhoben nerben dirften "mit Hytimmung des gangen Königeriche und jum Plugen des gangen Königeriche und der Nugen des Gangen Königeriche und der Verlieberten der Graffgaften burd zu der Mitter, der Städte durch zwei Brüger; im April 1802 berief Philipp IV. von Grantfeich zum ersten Mal die eines genoraux, d. h. n. neben Webt und Alterus auch Bertreter der Städte in die Beichseichnummung.

Filt die Sicherheit und Energie seiner Hansverwaltung giebt bas habsburgich-fiererdichtige Urden Zeugnift, wechges er im Jahre 1300 anfertigen ließ. Das Swiften der Richspoogtein in ben reichsammittelbaren Territorien ist weientlich durch ihn zur sesten 1304 und 1308 in Urt, Schwag und Unterwalden die guten 1304 und 1308 in Urt, Schwag und Unterwalden die alten Landammänner, welche ben Gerichtsbann in des Königs Nannen verwalteten, verschwinden; statt ihrer dat Albrecht doch wohl habsburgische Bögte einzusschungsgefücht. Ber man wird auch von diesen Erfolgen behaupten dirfen, gestücht.

<sup>1)</sup> Böhmer 478.

Böhmer 418. 420. Sgl. auch Leges II, p. 479: Pro sacri Romani imperii recuperandis iuribus.

daß fie den Mangel eines festen Stenerspftems nicht zu ersegen vermochten.

Wäre es gelungen, die auseinandersallenden Kräfte des Meichs noch einmal unter einer faurten Wonarchie zusammenzussischen, so hätte die selbe den sich Godernden Verhöltnissen der nördlichen und össtlichen Nachbarvöster gegenüber gerade damals übern alten Einsufus wiederherstellen können; saat bessen diese kräste, jede an ihrem Drt, regellos und ohne höhere Leitung in die Lücken der benachbarten Verlössungen binein.

An Önnemart erfolgte eine solche Wendung durch bie Ermordung Erich Glippings im Jahre 1296. Während der Kämpfe eines Nachfolgers Erich Wöhned mit der danischen Kriftekratte begann der jädgige, insbesondere der holfteinische Woel in Winemart einzuftrömen; der glängende danische der feichen alse treite Wittefpunkt deutsche Schaper. In derfelben Zeit verfiel die polnische Wonarchie durch die Schellungen der Viaften jener allgemeinen Kussischung, wedie der Throndestung Alladischam Vossische voranging, mährend Ungaru durch das Erschieden der arpadischen Opnastie feinen alten nationalen Mittelpunt verfiel.

Wie das dänische Königthum, indem es sich gewissermaßen germanistre, seinem Einfuss an der westlichen Offsetsilte ausbreitet, so behauptet die gleichfalls germanistre Onnahle der Begemüßen volltommen die Stellung, welche sie unter Wengel II. im Osten gewonnen hatte. Der damalige Leiter der böhmischen Politik, Beter won Aspekt'), welcher als Kryt am Hose sübwissis on Sabsburg empergelemmen, dam Bischof von Bolel geworden war und seit 1296 mit dieser Beitreb bisjenige eines böhmischen Aungless und Proches den Weiser der Beitreb von Weiser des Betrebards von Weiserdard der verlogte die Weise Verenhards von Weiserdard der Verlogte die Weise Verenhards von

<sup>1)</sup> Bgl. Beibemann, Bur Geschichte und Politit Beters von Afpelt. Forsch. IX, S. 259 ff.

Ramenz, ohne die habsburgischen Jnteressen zu berücksichtigen. Im Jahre 1301 wurde Wengel II. in Gnessen zum König von Poleta gerönt, im Jahre 1302 wählte der magparische Woel nach dem Tode des leigten Urpaden seinen Sohn Wengel III. in Ungarn zum König.

Diese Verschiebung der östlichen Verhältnisse war sin Alfrecht ohne Geschieren: es war ein Glüst für ihn, daß die Throndesteigung eines Prempstiden in Ungarn die Janteresen des pöpstlichen Hofers von der verschiedung eines Prempstiden in Ungarn die Janteresen des schienlisse Gestimmtes ihn ergebenen Haufes Anzion aus Neapel nach Ungarn zu verpflanzen und kelste dem hömischen Verscher und Ungarn zu verpflanzen und kelste dem hömischen Anzeiter von Anzion, wecker verwambischaftliche Anzeiterben gestimmte. Anzie Gesprenktienben gegenüber. All die Verschlich wirden der Verschlich und des Genflicts war es von großer Wichtigkeit, auf welche Seite sich König Allerecht fiellen wirde. Die Hosels war, daß sich Böhmen in Frankreich, der Kapt in Deutschaft Unterfülzung indste.

Im April 1303 fprach Bonifa, die Anertenung Albrechts ans, im Juli besselben Jadres bemilligte bier die von der Curie geforderten Augessähndigte er erfanute an, das das Wahltrecht der beutischen Amsürsten, die Schwertgewalt bes deutsigen Königs aus päpstlicher Kerleihung kamme, daß der lehtere jum Gehorsam gegen den Kapftverstigung kamme, daß der lehtere jum Gehorsam gegen den Kapftverstigung kamme, daß der lehtere jum Gehorsam gegen den Kapftverstynach mit innerhald der nächten in das den den pahptliche Austirmunung teinen italienischen Vicar zu ernennen. Es war ohne Zweisel nicht seinen Vicaries der verstellt der den pahptliche Austimmung teinen italienischen Vicar zu ernennen. Es war ohne Zweisel nicht seinen Vicaries den der den der den der den der den unebmen, der er wollte bod nicht alles opfern.

Unter ben Antlagen, weiche bamals die franzöffiche Neichsversammtung gegen Bonitas VIII. erhob, bestwert sich auch die, daß er den Mörber Mossis als deutschen König anerfaumt hohe. Zim September 1303 wurde Bonisa auf die Beranstattung König Khilipps IV. durch die Colonna's und Willselm von Nogaret in Anagui gesangen gesetz, im Zorn barüber brach er zustammen, er ist einem Monat hötter in Nom gestorben. Seine Berbindung mit Albrecht trat nicht mehr ummittelder in Wilssfamsteit; aber die Situation, aus welcher sie bervorosonanen unz. bieb umseränbert bestehen.

In einem Bündniß, welches Philipp IV. im Mai 1303 mit England abfhols, war Albrecht noch ausgenommen; als Jener im October fein Bündniß ernnetete, wird der Fall eines Krieges mit dem deutschen Könige bereits in Vluge gefaßt. In derfelben Beit vermittelte Beter von Alpetl

ein Bundniß zwischen Bengel II. und Philipp, welches fich birect gegen Ronig Albrecht richtete. Der lettere war ber bohmifchen Bolitif bamals birect entgegengetreten, indem er von Bengel bie Berausgabe ber Martgrafichaft Meißen verlangte, welche Bohmen an Branbenburg als Bfand verliehen hatte. Die damalige Bebrangnif Albrechts verrath fich in jener merkwürdigen Urfunde vom 23. Mai 1304, in welcher er bem König Erich von Danemert bie Abtretung bes Lambes amifchen Elbe und Elbe mit Borbehalt ber Stadt Libed wiederholte, welche Friedrich II. im Jahre 1214 vollzogen hatte: er fuchte ben banifchen Sof ju gewinnen, ba bie Gefahr einer Berbindung Bohmens mit Brandenburg nahe lag und Danemarf mit ben Asfaniern geipannt war. Als Albrecht im Berbft 1304 im Bunde mit Karl Robert einen Angriff auf Bohmen unternahm, finden wir in der That bie brandenburgischen Markgrafen Bermann und Otto mit bem Pfeil auf ber Seite Wengels II.

Mis ber lettere im Jumi 1305 ftarb , fcbloffen fein Cobn und Nachfolger Wengel III. und feine astanischen Berbündeten mit Albrecht Frieden; aber die Ermordung biefes letten Brzempsliden, am 4. Muguft 1306, veranderte plotlich die gesammte Situation und zwar zu Gunften Albrechts und feines neapolitanifchen Bundesgenoffen.

Während fich bas Saus Anjou befinitiv in Ungarn festfette, legte König Albrecht feine Sand auf bas bohmifche Erbe. 3m Geptember 1306 führte er ein Beer nach Bohmen und ließ dann in Brag feinen alteften Sohn Rudolf jum König mablen. Er nahm gleichzeitig durch seine Truppen bie Martgrafichaft Meifen in Befit, in welcher fich noch immer einzelne Reichsvögte Abolfs behauptet batten.

Die Gefammtheit ber beutschen Berbaltniffe ichien in einer neuen Richtung vorwärts zu brangen: das Königthum bemächtigte fich ber großen Schöpfungen bes öftlichen Fürftenthums. Benn fich bas Saus Sabsburg im Befite Bohmens behauptete, fo gewann es bamit in Berbindung mit feinen übrigen Gulfsquellen einen pravalirenben Ginflug in Deutschland, welcher ibm ben Fortbesit ber beutschen Rrone gu fichern ichien.

Die Besorgnif, bag eine folde Wendung fich vorbereite, tritt in ben gleichzeitigen Dagregeln ber Curie beutlich entgegen. Der unter frangöfischem Einfluß gewählte Gascogner Clemens V. verlegte ben römischen Stuhl im Jahre 1305 an die Rhone, gunächst nach Lyon, und verwerthete bier feine Stellung burchaus im Sinne ber frangöfischen Bolitit. Er verschaffte im November 1306 bem bobmifchen Kanzier Beter von Alpett, welcher sich aus Böhmen auf sein Boleter Bisthum yurüdgegogen hatte, das Erzbisthum Mainz, sichob dann französliche Kalaten auf die Bischoffinisse von Bosiel und Konstanz, sowie den halfbranzöslichen Balbuin von Augenburg nach Teier, nöttigte dem Grzbischof von Könn, heimich von Kirneburg, bei der Ercheilung des Palliums zu einem Bersprechen der Tenen und Hille für den König von Frankreich und gab ihm die Erlaubniss, die von Albrecht ausstrehrenzussellen.

Unter diefen Untfänden mußte der offene Wederstand, wechen die Khfigten des Königs an einzelnen Stellen im Neiche selbst erfuhren, densießen gur größten Bachjamteit und Eureys ausserdern. Einde Mai 1307 erflit das Herr verfahren, dens Wait 1307 erflit das Herr verfahren, der bei Söng Witerfals den Thürtigne die Lucka eine vollsfändige Riedertage. Während der Sönig darauf von Frankfurt aus einen Angriff auf Leitungen unternahm, start die die Sofin Aubolf in Böhmen, am 3. Juli 1307. In seiner Stelle wählten die Böhmen Herzag himrich von Kärnissen unm Könige; der Angriff, welssen Allerecht sofort gegen diese unternahm, blieb ohne entsischen Erfog.

Immitten der neuen Müssungen und Plane, durch welche er Böhnen wiederzugervinnen gedachte, ist Albrecht I. am 1. Mai 1308 durch seinen Nessen Johann ermordet worden. Er starb unweit der Stammburg seiner Ahnen in der Schweiz.

Die Möglichkeit einer festen Centralmacht fiel damit für Deutschland aufs neue auseinander.

Mibrecht hatte noch einmal ben alten Bestand bes Reichsgutes zu sammeln und an sein Hausgut anzuschließen gesücht, er hatte eine Bille von Einflintlern flüssig gemacht, er hatte immer neue Ansläufe unternommen, um seine Stellung im Osten zu beseinigen mit zur weitern, er dorte im Bund mit bem niederen Webe um den Stadten bie Schlistündigsteit der rheinischen Kursfürften noch einmal niedergebrochen. Er hatte in Jatalien nicht unmittelbar eingegriffen, das Kaljerthum nicht wiederspegiellt; ader die Stellung des Papstitums voar während seiner Regierung von ihrer weltscherchenden Höße gejelmen. Die lebenschäftliche Ande, medie die Anderstaß über zwieden Genalt, mit welcher die Rude, welche die Anderstaß über eine Wörder und beren Angehörige verkängten, entspricht der vernichtenden Gemalt, mit welcher die Rudesstellung des habsburgischen Junies durch seinen pflessichen Edd stellen wurde.

Aus ben Trümmern ber alten Berhaltniffe treten in biefer Beit immer beutlicher bie Grundzüge eines neuen politischen Spftems bervor,

beffen Mittelpuntt bas frangofifche Konigthum bilbete. Die capetingifche Dunaftie und ibre Seitenlinien in Unteritalien und Ungarn bielten bie alten Grengen bes Imperiums im Weften, Guben und Often aewiffermagen umfpannt. Es mar ibr ferner gelungen, ben Wiberftand bes Bapftthums niederzubrechen und baffelbe in bas Bereich ihres unmittelbaren Ginfluffes ju gieben. 3m Guben hatte Rarl I. von Unjon zwar die Berrichaft über die Infel Sicilien burch ben Aufftand von 1282 an Aragon verloren; aber bie Bermählung feiner Tochter mit dem Cobne bes letten lateinischen Raifers in Bugang, Die Geldgeschäfte, burch welche er bie Erbansprüche auf bieses Reich an fich taufte, befunden deutlich die Richtung, in welcher er fich für diefen Berluft zu enticbabigen hoffte.

Die Befetgung einer Reihe weftbeuticher Bijchoffite mit theils frangöfischen, theils frangöfisch gefinnten Bralaten ericheint als ber erfte Berfuch diefes neuen Machtspftems, fich in die beutschen Berbaltniffe bineinzuschieben. Der Tob Albrechts I. eröffnete bem frangofischen Einfluß weitere Aussichten. In ber That bemubten fich Clemens V. und Philipp IV. im Commer 1308 bei bem Ergbischof von Roln aufs ernftlichfte um die Babl bes Bringen Rarl von Balois, eines Brubers bes Ronigs von Franfreich, jum beutichen Ronig. Wenn biefer Blan gelang, fo mar die capetingifche Donaftie in ihren perfchiebenen Ameigen bie Beberricherin Europa's.

In Deutschland ftanben gunächst bie Städte biefem Machtipftem als völlig paffives Element gegenüber. Nur gang vorübergebend -1298, 1301 und 1302 - waren fie gur Theilnahme an großen politischen Actionen, man konnte fast fagen genothigt morben. Wenn im Jahre 1307 fich felbft bas machtige Libed burch feine Rudfichten auf bas Reichsintereffe abhalten ließ, ben Ronig Erich von Danemart auf gebn Jahre gum Bogt gu ernennen, wenn es bann Schritt für Schritt feine Berbindung mit ben wendischen Städten löfte und felbft Roftod ben Bergogen von Medlenburg preisgab, fo tonnen wir aus biefer Bolitit auf die unendlich nüchternen und vorfichtigen Ents icheibungen ichließen, burch welche fich bie bamaligen ftabtifchen Rathscollegien zwischen den wechselnden Rämpfen des deutschen Abels bindurchmanben.

Dag ber politische Ginflug ber fürftlichen Ariftofratie unendlich höher ftand als ber ftabtifche, beweifen bie Unterhandlungen, welche ber Ermorbung Albrechts folgten. Bon einer Betheiligung ber Stäbte finden wir feine Spur - obgleich feit ber Aufhebung ber Rheingölle unzweiselhaft große Interessen für sie auf bem Spiele ftanden —, besto bedeutender tritt neben ben rheinischen Kurfürsten der Einfluß ber großen öttlichen Fürstenhäuser hervor.

Auf einer Litte von Throncandidaten"), welche die Alstanier im October 1308 den Pfalgarofen Rubolf und Ludwig vorlegten, war Aard von Balofis nicht vertreten, baggen die Mantgrofen von Brandenburg, der Groß von Anhalt, die beiben Pfalgarofen, endlich Friedrich von Ochterreich, der ältefte Schn Albrechts I. Der neue König von Böhmen ist unter diese Wenerbern nicht genannt, und damit fieht die Pfaltimmung im Ginflang, welche von jenen Firsten bereits den ands stipulirt wurke, daß ber fülnfiga König mit den Derzigen von Niederbalern und dem Grafen Eberhard von Wirtenberg — den mächtigken Gegnern der Jahdsunger in Süddentsfaland und den Militeten Deinrichs von Böhmen — in teine Zerbindung treten sollte.

<sup>1)</sup> Böhmer, Reichefachen 275.

und Gemens V. perfönlich nahe. Er hatte im Jahre 1294 für 6000 Pfinnd 2000 Eungen für Frankreich gegen England im Ferb geführt; im Jahre 1302 schofe er einer Schvertrag mit Trier, welcher ihn mit 50 Eungen jährlich jum Dienst biefer Stadt ver-Pflichtete. Eben in Trier wurde fein Bruber Balbuin von Clemens V. jum Erzikschof erhoben.

Wir teunen bie Verträge, durch welche Heinrich von Köln und 
Feter von Mainz ihre Wahlfilmunen dem Trierer Gambidaten verauffen. Im September 1308 gab Heinrich dem ersteren das Veriprechen, dei der Erstatung der Wahlfilmunen dem Trierer das Veriprechen, dei der Erstatung der Wahlfilmung der Keichsgilter sich nach seinen Wähnschen zu richten. In den geseinen
Augestähnbilligen, durch werde Beter von Alfpett sich sich ihn gewinnen
ließ, ist bereits von der Wiedersperitellung einiger beseinders wichtiges
Bollfätten und von dem Erfalz des von Albrecht dem Malinger
rzspitit juggestigten Schadens die Rede; Beter soverte unserdem
nicht nur die Wirde des Erzfanzlers, sondern das Necht, den föniglichen Kanzler und das übrige Kanzleipersonal selbständig zu ernennen
umd zu dereichigen.

Nachbem es gelungen war, auf einer Borwahl zu Rense die habsburgischen Ansprücke zurück zu drängen, erfolgte am 28. October 1308 die Bahl Heinrichs VII. zu Frankfurt. Am 6. Januar 1309 wurde er zu Aachen gekrötet.

Die Aumesenheit zahlreicher Grafen und freier Herren auf seinen ersten Hostagen — Die Hemeberg, Rasemellenbogen, Nassau, Hostenberg erischiene bereits auf dem Edahltag in Franssturt – Demeist, daß sich seine Anerkennung in denjenigen Areisen schnell vollzog, auf deren Unterflützung das Königtspum sich sieht Aubolis Grebebung in erster Kinie angewießen geleben batte.

In einer Reihe einzelner Wahregeln und Berhanblungen nahm er dann ben allgemeinen Berhältniffen gegenüber Erellung. Unter ben zahleriden Schule und Beltätigungsbreifen ber erlen Wonate leiner Regierung begeichnet das Brütig der Reichsfreiheit, moldes er im Juni 1309 den Baddhätten ertheilte, einen gehichten Schalbgagegen die Hobsbrunger, gegen bern Utebergenicht ieine Bahl hauptlächlich gerichtet gemehn war. Aber ichon am 20. August ließe er muter großem Bomp bie Sörge Hooffs und Wilterachs im Dom von Speier beisehen, am 17. September wurde er von Albrechts Söhnen anerkannt, indem er ihnen ihre Biechstelgen beltätigte und von den Bestigungen, nede des mit Vorbern Albrechts entriffen worden waren, nur die Reichslehen an das Reich zurückforderte, die habsburgischen Leben bagogen den Herzögen überließ.

Ju berselben Zeit, noch im August 1309, wurde in Speier ber Beschluß gefaßt burch eine Romfahrt in die frühere Bolitit der beutschen Könige wieber einzutreten.

Das Freundschaftsbindniß, welches heinrich im Juni 1810 burch seine Bewollmächigten in Baris mit König Philipp abschließ, beste ihm sine in solches Unternehmen nach dieser Seite hin vollkändig den Rücken. Daffelde wurde besonders dadurch beträftigt, daß Philipps gleichnamiger Sohn als Graf von Burgund sich gur Lehnschuldung und zur Unterfüßung des Römerzuges bereit erflärte.

Ihren eigenthilmlichen Charafter erhielt dies Unternehmung nun den Umstand, doß Heimrig VII. gleichgeitig die Erwerbung Böhmens im Stuge folkte gelang es ibm, fich diese Sambes zu bemächtigen, so gewann er in den reichen Hillsmitteln dessenden für eine intellemischen Michaelt, wie ihn die flamische Dundlie im ihrer schwabsischen Stellfung betieffen date.

Im Juli 1310 verlobte er zu Frautfurt seinen vierzehnjährigen Sohn Johann mit einer Tochter Bengels II., Glifabeth, welche böhmische Abliche ibm quaeführt batten, und erklärte ben Bergog von Rärntben ber böhmischen Krone filr persuftig. Dag Beinrich VII. biefe enticheibenden Schritte nicht ohne bie Buftimmung ber Fürften thun fonnte, liegt am Tage, und es erflart fich baber, bag bie Enticheidungen feiner bamaligen Softage ju ben ftabtefreundlichen Dagregeln feines Borgangers im vollften Gegenfate fteben. In Frantfurt, mo er die Grafen von Benneberg in den Reichsfürstenstand erhob, erließ er ein Gefet gegen die Bfahlburger. Anfang Geptember ftellte er auf einem hoftag ju Speier, auf welchem fein Sohn mit Böhmen belehnt und mit Elifabeth getraut wurde (30. August), die von Albrecht aufgehobenen rheinischen Bolle für die Kurfürften wieder ber. Allerbings fucte er bie Stabte burch eine gleichzeitige Berfugung, bag fein Firft ohne fonigliche Genehmigung einer Stadt Brivilegien ertheilen burfe, enger mit bem Ronigthum gu verbinden; aber es ift flar, bag er im gangen genommen bie Grundlagen, welche Albrecht ju fammeln gefucht hatte, wieder verließ. Er hoffte ben Erfat ohne Ameifel in Italien au finden.

In der That boten die italienischen Berhältnisse damals für eine deutsche Unternehmung günstigere Aussichten, als kaum jemals zuvor. Rigis, Leutsche Gelstische. III. 15 3n ber harten Noth ber Zeit hatten die italienischen Ghibellinen die Joee der fasserlichen Gewalt immer mehr vertiest: Dante erblichte im Kalterfum des höchse trittliche Zevol der Wenlichkeit. Wilt enthusiahischen Gewartungen sah man der Antunst des beutschen Königs entgegen. Deinrichs personliche Eigenschaften besehren diese Sympathien: sein tiefer ittilicher Ernst, seine ottomische Kreimigkeit, seine vornehme Haltung, welche auf der Joee von der Massettie des Joneperiums Gerufste, von der er selftst immer tiefer ergriffen wurde: die Acitanenson veralden ibn mit Karl dem Großen.

Oberitalien bildete damals das Centrum des europäischen Berlehre, den größten Geldmarft Europa's, den Breunhunft des auswärtigen süddentlichen handelsvertehrs. In den Benedig, Gema, Pia, Florenz häuften sich dies dahm unerhörte Capitalien.

Diefe Stadte befanden fich in einer beständigen inneren Bewegung: bem beutschen Gegenfatz zwischen Rath und Bünften entsprach hier berjenige ber alten regierenden Gemeinde, bes comune, und ber mertantilen und gewerbetreibenden Stände, bes eigentlichen popolo. Mus bem Rampf beiber Stänbe mar als reinftes Refultat bie ftabtifche Thrannis hervorgegangen: so in Mailand, wo das Haus bella Torre als Bertreter bes popolo emportam, mabrend fich bie Bisconti ihnen gegenüber auf die comune ftütten. Dagegen erlangte die florentinifche Demofratie im Jahre 1282 einen vollständigen Gieg, burch welchen die Berwaltung der Stadt in die Bande der Prioren ber Rünfte überging, an beren Spite im Jahre 1292 ein neuer Beamter, ber "Bannerherr ber Gerechtigfeit" (gonfaloniere della giustizia) trat, als Schützer bes popolo gegen die Anfchlage ber Ariftofratie. Die "ordinamenti della giustizia", welche im Januar 1293 entworfen murden, bildeten bas neue Fundament ber florentinifden Demofratie. Die Bugeborigfeit ju einem ritterlichen Gefchlecht machte jur Befleibung einer obrigfeitlichen Burbe unfabig, Die Gintragung in das Abelsbuch war gleichbedeutend mit dem Berluft des Bürgerrechts.

Im Gegenfat hierzu erfolgte in Benedig im Jahre 1297 der entschiende Schritt zur Beseldigung einer flarren Aristotratie durch bie sogenante "Schließung des großen Raths", d. h. die Fixirung der ablichen Geschließung des

Die genuessische Berfassung hatte einen fremben Podesta, wie die Metraghs der italienischen Städe, daneben aber seit 1261 einen Capitano del Bopolo an der Spise der Jünste, aus einheinischen Geschschern; aber im Jahre 1270 wurden zwei Bossesuntantet errichtet, beren sich bie Doria und Spinola bemächtigten, und seitbem wurde bie Stadt ber Schauplat leibenschaftlicher Parteitampse.

Auf biefen Zwiespalt der arstentauschen Varteien gründete Heinrich VII. seine Nechunng. Er hosste den Beststand alere dezienden ju gewinnen, weiche in der Uedertragung einer sarfen monarchischen Gewolft an einen aussändichten Magistrat — das deutsche Schnigftwur vertrag gewisserungen wie Erelle eines staatlichen Boeben — die einzige Schulpuehr des Stadtadels gegen Tyrannis und Demostratie ertaunten.

aumen.
And dem Interesse des Papstihums entsprach die Begründung einer solchen Gewalt in Oberitalien; sie bildete ein neues Gegengewicht gegen die französsiche Dynassie in Neapel, die aragonische in

Sicilien.

Im October 1310 gingen Peter von Mipeti, der Burggraf von Mirmberg, der Graf von Denneberg und andere Jürften und herren nach Löhnen an Stelle heinrigs von Rämthen nach Löhner, um bie Johann an Stelle heinrigs von Rämthen zum Könige einzuseien. Deinrich selbst überschritt gleichzeitig den Wont Genis und erschien mit etwa 4000 tangen am Po. Die Lerepstellung dieses herres wor burchaus von dem guten Kilden ber lombarbischen Städee abhängig, da an eine Wiederberstellung des alten Lombarbischen Städee abhängig, da an eine Wiederberstellung des dies foderum nicht zu dennen war. Die Juliumg des Königs, welcher jeder seite Parteinahme vermied und allein die Wiederberstellung des gemeinen Friedens als seine Kutgade bezeichnete, sand indessen bestiell, das seine monarchische Gewalt zumächst auf allen Seiten willig anertennt wurde.

Ende November zog er in Mailand ein, versöhnte bier die Hügüngter der seinblichen Parteien, Mathe Biskonti mit Guido bella Torre, und seite es durch, daß ihm der letztere den Gemeindepalast einstämmte. Im 6. Januar 1811 empfing er in San Ambrogio die lombardische Krone; von den Albgesandten der Städte suchten sich

nur die von Benedig und Genug der Leiftung des Treneids zu entgieben. Erft die finangiellen Anfpriiche bes Königs - Buibo bella Torre perlanate für ihn von Mailand 100 000 Gulben -, ber Beichluß bes fombarbiichen Städtetages, bak ibn aus jeder Stadt bie Baufer beiber Barteien in gleicher Bahl auf Gemeinbefoften nach Rom begleiten follten, endlich die Biederherstellung ber Bicariate und Generalvicariate nach bem Mufter ber fribericianischen Berwaltung ftiefen bei ibrer Durchführung auf ernftliche Schwierigkeiten. Februar 1311 brach in Mailand ein Aufstand aus, welcher mit einem entichiebenen Siege ber beutichen Waffen endete und die Bertreibung ber torreanischen Bartei jur Folge hatte; auch Cremona mußte ben Berfuch einer Erhebung mit bem Berluft feiner Stadtmauern und ber Rablung einer Straffumme von 60 000 Bulben bugen; bagegen nöthigte ber offene Abfall Brescia's ben König zu einer foftspieligen und perluftpollen Belggerung. Beimich lag mit bem beutich-italienis iden Beere, welches er burch Buguge aus Dentschland verftartt hatte, pom Mai bis jum September 1311 por ben Mauern von Brescia und hatte bereits einen großen Theil feines Beeres burch bie Beft perforen, als es einigen papitlichen Legaten gelang, die Capitulation biefes Blates berbeiguführen; auch bier forberte ber Ronig bie Nieberreifing der Mauern und eine Contribution von 70 000 Goldaulden.

Ende 1311 fand Heinrich in Genua Aufnahme, wo er auf Bunfch ber Burgerichaft für zwanzig Jahre bie Regierunasgewalt übernahm. Er bestellte bier einen ichmabischen Ritter, Werner von Somberg, jum Generalcapitan ber ghibellinifchen Combarbenftabte, ging bann im Marg 1312 nach Bifa, welches ihm feine Mittel vollftanbig jur Berffigung ftellte, und brach von bier gegen Enbe April mit etwa 2000 Langen nach Rom auf. König Robert von Neapel hatte diefe Stadt mit einer Befatzung verfeben, an welche fich Streitfrafte aus tostanischen Stabten und von ber Bartei ber Orfini angeichloffen batten. Um 7. Mai rudte Beinrich VII. mit Bulfe ber Colonna in Rom ein, erfturmte bann nach einer Reibe von Gefechten am 25, Mai bas Capitol und ließ fich am 29. Juni burch brei papitliche Legaten im Lateran jum Raifer fronen. Die beutichen Contingente fehrten barauf größtentheils über bie Alpen gurud. Trot feiner großen Mittellofigleit versuchte Beinrich zugleich gegen Robert von Sicilien und die guelfische Partei in Tostana vorzugeben, welche in bem bemofratifchen Floreng ihren natürlichen Mittelpunft gefunden batte. Er citirte am 12. September ben Konig von Reapel als Reicherebellen und eröffnete zugleich ben Rampf gegen Florenz. Deit lebhaften Farben ichildert Nitolaus von Butrinto 1) ben verwegenen Bug Beinrichs von ber Tiber an ben Urno, wie er mit einem Beere, melchem bas ber Geaner an Jukpolf um bas gebnfache, an Reiterei um das breifache überlegen war, ohne Broviant, allein von Blinderungen und beschwerlichen Fouragirungen lebend vorwärts rückte, bann außer Stande bie feindliche Stadt auch nur vollständig einzuschließen, am Fieber leidend, fich bisweilen von taum 300 Reitern umgeben fab. Aber biefe Schwierigfeiten ichrecten ibn nicht gurud, er grundete im Centrum Tostana's eine neue Stadt, Monte Imperiale, welche bie Strafen nach Floreng, Bifa und Siena beberrichte, ruftete bierauf im Friibiabr 1313 gu Bifa einen Feldgug gegen Robert, für welchen Amed ibm biefe Stadt 200 000 Goldausben überwies, verhangte bann über Robert die Reichsacht und ichlok gegen benfelben ein Bundnik mit Friedrich von Sicilien. Als Clemens V. lebhaft gegen biefe Unternehmung protestirte, berief er fich ihm gegenüber auf die Entideibung feiner geiftlichen Rathe. Dann brach er mit 2500 beutiden und 1500 italienischen Rittern von Bifa gegen Reapel auf, mabrend bie pifanifch-gennefische Flotte fich jur Bereinigung mit ber ficilischen anschiefte. In Diefem Moment ift Beinrich VII. am 24. August 1313 gu Buonconvento bei Siena plotlich geftorben. Die Unternebmung gegen Reapel löfte fich bamit auf. Die Refte feiner Ranglei find theils von Donniges in Turin, theils von Fider in Bifa aufgefunden worden; feine Leute traten meiftens in ben Dienft ber Bifaner und ber Bisconti. Er murbe im Dom von Bifa bestattet.

Bei Heinrichs Tobe war nur die Hälfte seines Programms volleender Seinem Soch nur es gestungen, die döhmische Krone zu gewinnen und Heinrich von Körntsen zu verdrängen: neben der habeburgischen Dynastie in Sesterreich hatte so die tugenburgische n Böhmen seine Sestellung gewonnen. Underereits aber von Heinrichs 
Erefund, die istleimische Erötte der Krichsgewalt wieder zu unterwersen und die Machstellung der Ansichsgewalt wieder zu unterwersen und die Machstellung der Ansichsgewalt wieder zu unterwersen und die Machstellung der Ansichsgegie erpublikamische Entwiedelung der italienischen Gemeinweien sand den die, Mehr und der italienischen Gemeinweien sand den die sie. Mehr und der der inder in der siederen Bestellung geworden ist: er hat
einen großen Theil des niederen beutschen Mehrs auß neue mit den

<sup>1)</sup> Böhmer, F. I, p. 116 ff.

Schauplagen seiner früheren Siege in Berührung gebracht und in ben gewimmeichen Solldbienst ber italiensichen Städte sineingegogen: ber beufich schwerzerüstet Reifige behauptete sich seit biefer Beit in ben Soldbieren ber italiensichen Republiten.

Für bie Erneuerung ber ftaufifchen Politit maren, wie Beinrichs Unternehmung zeigt, die grundlegenden Bedingungen nicht mehr porhanden. Das Bunbnig gwifchen Konigthum und Briefterthum, Kaiferthum und Bapftthum, war zerfallen, und ben neuen Rraften ber Reit fehlte iener Trieb nach einer universalen politischen Stellung, melder in ben früheren Jahrhunderten querft bie beutschen Bijchofe, bann neben ibnen bie beutiden Reichsminifterialen ausgezeichnet batte. Indem bas Leben ber Ration fich mit ben neuen Bilbungen bes territorialen Fürstenthums und ber städtischen Autonomie burchsette, verlor fich für die Reichsgewalt die Doglichfeit, alle biefe Bilbungen in ben Dienft ber alten und großen Aufgaben gu fiellen, gu beren löfung ben Ottonen, Saliern und Staufern bie Mittel nicht gefehlt hatten, Die Auflösung ber beutiden Berfaffung ift weber burch Rubolf I. noch burch Abolf von Raffan jum Stillftand gebracht worden. 211= brecht I. und Beinrich VII. find die Bertreter einer reagirenden Bewegung, fie fuchten noch einmal bie verfallenen Bulfsquellen bes Ronigthums wieder ju öffnen, ber erftere, indem er im Bunde mit ben Städten die furfürftliche Autonomie nieberbrach, bas Reichsgut fammelte und gum Theil neu organifirte, Beinrich, indem er in eben fo entschiebenem Ginvernehmen mit ben Fürften bie alten Sobeiterechte bes beutschen Konigthums in Stalien nen zu beleben versuchte. Allerbings murben beibe Herricher nur burch einen plötlichen Tob an ber Beiterführung einer icheinbar vielverheifenden Bolitif gebinbert. Aber wenn man bie Gelbftanbigfeit betrachtet, mit welcher ichon bamals die verschiedenen Kräfte der Ration sich jur Bertretung ihrer eigenen Entereffen befähigt zeigten, fo wird man gefteben muffen, baß fich bie Bolitif Albrechts und Beinrichs VII. trot bes energifchen Willens biefer Manner in ben Mitteln zu ihrem Ziele boch polifonnnen vergriff. Das Königthum taftete noch einmal nach feinen alten Grundlagen : aber die allgemeinen Berhältniffe, für welche biefelben berechnet gewesen waren, hatten fich total verichoben.

Bor allem die beutschen Ritterschaften finden wir in dieser Zeit ohne Zusammenhang mit dem Kaiserthum in selbständig vordringender Bewegung.

In Polen ichob allerdings eine nationale Reaction feit ber Er-

hebung Bladislaw Lotietets ben bohmifch-beutschen Ginfluß allmählich gurud. Dagegen brang Balbemar von Branbenburg im Jahre 1308 burch bas polnische Bomerellen bis an die Mauern von Danzig vor, fo bağ fich bie polnifche Befatung biefes Plates genothigt fah, ben beutschen Orben um Gulfe ju bitten. Balbemar trat bem letteren Dangig, Dirichau und Schwet gegen eine Rauffumme ab, aber er behielt bas weftliche Pomerellen in feinem Befit. Die ritterliche Colonifation zwiften Beichfel und Neva erhielt bann einen feften Mittelpunft, als ber Sochmeifter Ciegfried von Feuchtwangen im Jahre 1309 bas Saupthaus bes beutschen Orbens nach Marienburg perleate.

Dagegen gruppirte fich ber weftliche Oftfeeabel immer bichter um ben banifden Dof. Das große Doffest, welches Konig Erich Monveb im Sabre 1311 por ben Thoren von Roftod feierte, ift vielleicht bas glangenbfte ritterliche Schanfpiel gewesen, welches bas norbliche Deutschland gesehen hat; die liibische Chronit spricht von bemselben, wie friihere Geschichtschreiber von bem Mainger Reichsfest Friedrichs I. Unter ben hundert Rittern, welche bier von Erich ben Ritterfchlag erhielten, befand fich auch ber Markgraf von Branbenburg. Dem Hebergewicht biefer ritterlichen Maffen batte fich Lübed baburch gu entziehen gefucht, bag es ben banifchen Konig als Bogt anerfannt batte; es bielt fich auch bann neutral, als Wismar, Roftod, Stralfund und Greifsmald gegen Danemart ju ben Baffen griffen. Erich eroberte im Jahre 1312 ben großen Thurm von Warnemunde und nöthigte im Sabre 1313 bie Stabte gur Unterwerfung: bas ftabtifche Element fab fich politisch von bem ritterlichen und fürftlichen überflügelt und jog fich nun auch im Norben mehr und mehr auf bie rein materiellen Intereffen gurudt.

Der glängenden Entfaltung bes beutiden Ritterthums an ber Ditiee entipricht ber machienbe Ginfluß ber beutichen Dichtfunft an ben nordischen Sofen: Die höfische Boefie, nachdem fie im inneren Deutschland verklungen mar, fand bier ihre lette Pflege. Im Jahre 1307 hatte Eufemia, Die Tochter eines Grafen von Ruppin, ben Ronig von Norwegen geheirathet: burch biefe Frau ift bie beutiche Dichtfunft im Rorben beimifch geworben - bie erifche in Glandinavien, wo die ichwedischen Even beutschen Ginfluft verrathen, die fprifche in Dänemart.

Man fieht, wie wenig für bas innere Leben aller biefer Rrafte Die Recuperationen König Albrechts ober Die italienischen Unternehmungen Heinrichs VII. noch bedeuteten. Das ritterliche Etement ber Nation schien gleichmäßig die nörblichen, öftlichen und süblichen Serugen des alten Deutschlands zu überschreiten; aber ein spier volltischer Zusammenhang zwischen biesen friegerischen Wassen ist nicht mehr ertenubar: sie stutten ohne gemeinsamen Plan über ihre alten Site hinaus.

Nach seinem Tobe haben die Berhandlungen über die Nachfolge, wie befannt, mit einer offenen Doppelmahl geendigt. Am 19. Dctober 1314 murbe gu Cachfenhaufen Albrechts Cohn, Friedrich ber Schone, von bem vertriebenen Bohmenfonig Beinrich von Karnthen, bem Pfalggrafen Rudolf, bem Bergog Rudolf von Sachjen-Wittenberg und dem Ergbischof Beinrich von Roln gum Ronige gewählt. Um 20. October mahlten gu Frankfurt die Ergbifchofe Beter von Maing und Balbuin von Trier, König Johann von Böhmen, Markgraf Balbemar von Brandenburg und Bergog Johann von Sachsen-Lauenburg den Bergog Ludwig von Oberbaiern. Um 25. November wurde der lettere von Beter und Balbuin gu Nachen, Friedrich von Beinrich zu Bonn gefront. Die Gegner bes babsburgifden Saufes hatten auf die Bahl Johanns von Bohmen wegen feiner Jugend verzichten miffen; bafür erichien ber Bittelsbacher Ludwig feit bem Siege, welchen er im October 1313 bei Gameleborf über Friedrich von Desterreich und den mit diesem verbundeten niederbairischen Abel erfochten hatte, als der natürliche Gegencandidat des öfterreichischen Herzogs.

Der siebenjährige Kampf, welcher dieser Kriegserklärung der beiden Parteien folgte, verpflanzte gewissermaßen die ritterliche Bewegung des Nordens auf den beutichen Siiden. Wit Hümberungstigen und Neiteragefechten wechfelten glüngenbe Zurniere und Tagjahrten beiter Barteien. Der Krieg, weicher und fofispieliger geworden war, als jur Zeit Philipp's und Dro's IV., ichlepvie sich Zuhre lang ohne große Entscheidungen bin. Wir vernolgen in Lumburg Negesten, man fönnte sogen won Tag ju Tag, die sinanziellen Auskunftsmittel, dunch welche er sich sitz der Eugenblich über die Bertegenseiten hinweghalf, in welche ibn die Sold- ober Gräusforderungen seiner ritterlichen Gläubiger unausspörsich perwicktien. Der Kampf der Gegenschied bei den die der in einem wetteisenden Feischen und Beiten um treigrichte Ställe, als in einen wetteisenden Feischen der Beiten um treigriche Ställe, als in einen wetteisenden inunziell zu ruiniren und schonte die ritterlichen Kräfte, die Gesche bieben ohne Gusschalb zu den bestellt aus reihen blieben ohne Gusschalb zu den Begane den der Geschen und der Gusschalb der Gesche der Gesche der Gesche werden der Gusschalb gesche der Gesche und Platter der Williame bei Weigescher, welche man den Gefangenen aburresten wuste.

Bishrend sich so das siddige Deutschand in einen Schaupslater interlider Werdungen und Kriegssüge vernandelte, ersolgte im Jader 1315 der offene Brich swissen Erich von Ohnemart und Bishemar von Brandenburg, welcher die nordeveutschen Mitterschaften ebenfalle in zwei seindliche Hälten spattete. Im August 1316 wurde das brandenburgssiche Hert diese Verdinketen des dausschen Schaugen vollständig geschlagen. Die Regelung der nordbeutschei der Grunzen vollständig geschlagen. Die Regelung der nordbeutsche Serbsätnisse, welche der Friede von Templin (1317) zu begründen versuchte, wurde ischon im Jahre 1319 durch den Tod Grichs und Baldemars wieder in Frage gestellt. In Tünnenurt machte sich eine Meaction des einschmissisches gegen den beutschen geleine, in der Watt erlosch durch den Tod von Baldemars Ressen ihren ihre der Schaupschaft in der Politischen Speculation der nordbeutsche Krüftenburger.

Betrachtet man biefes lange, heftig bewegte und refultatloje Himmb Derfluthen der ritterlichen Walfen im Roeden und Süden, for werdent est untere böchte Beachtung, daß die übrigen Sädide der Ration troß ihrer scheinbaren politischen Bassistiation die freigerichen Bewegung eben nicht erdrächt und überstuthet wurden, sondern sich auf ihrer alten politischen und wirthschaftlichen Basis wollkommen behaupteten.

Es ist ein bemertenswerthes gujammentreffen, daß sich eben damals brei große ritterliche Unternehmungen an ber Gelbständigfeit ber unteren Stände volltommen brachen. Der Angriff, nedden bie habsburgifden Wittersdaften unter der gübrung des Herzogs Leopold auf die Bauernschaften von Schwoz und Uri unternahmen, endete am 15. Avoember 1315 mit ihrer vernichtenden Riederlage bei Morgarten. Um 6. Dezember ermeuerten Schwoz, Uri und Unternahmen ihren alten Bund: ein annl, jo ward beigdoffen, dire ich ohne Zuftimmung des andern "beherren", eins iffir isig allein einen auswärzigen Bund ischließen, jede Bertschaft, welche die Känder angreift, solle ihrer Wechte auf diesels vertichte retultig geben. Ludwig der Baier erfannte die Selbfändigteit der Wahlbitäte au: jedes Aund befaß feitbem in der Canteskgeneinde feine bössige souwerden Gewalt, in dem Landamman seinen höchsten Gerichts-bounten

Im Jahre 1316 griff Erich von Dinemarf mit einem nordbeutschen Ritterspeer die Stadt Strassund an, welche sich mit Brandenburg verbündet hatte; aber die Städter erfochten am Hinschoff, einen Sieg, welcher den Hinschoff wir der Geschen die Westangene in ihre Hände ab und der angem Unternehmung ein ruhmiches Ende bereitete.

Ein anderes norddeutsches Mitterheer übersiel im Jahre 1319 unter der Füßrung der hollsteinischen Grafen und eines medsendungsichen Hospisch das Gebiet der Ditmarischen Aus dieses Her nach einer allgemeinen Berheerung des Landes den Michaeg antrat, erstitt es am heiligen Abend durch die judiammentelienden Baueruhaufen Berlutte, meldie einer bölligen Nieberlags aleichtigmen.

Treten uns folche Spuren gaber Biberftandsfraft an ber Beris pherie des deutschen Lebens entgegen, wo die ritterliche Bewegung ber Beit por ben letten compacten Reften freier Bauernichaften gurudftaute, fo waren auch innerhalb ber alten Grengen bie unteren Stanbe von biefer Energie ber Defenfive noch feineswegs verlaffen. In Solftein fonderte fich bamale ber Abel auch als Stand von ben banerlichen Gemeinden und ihren Gerichten ab, er trat unter bas lebngericht bes Grafen; aber ber freie holfteinische Bauer bebielt fein altes Gangericht und feine Blutrache, Gleichzeitig erhielt fich in Weftfalen bas Strafrecht ber beiligen Febme im Gericht ber freien Gerren und Grafen. Im Sabre 1324 firirte ber Rheingan fein Landrecht burch ein Beisthum: bier erscheinen noch ber Dienstmann, ber abliche Mann und ber bauerliche Sofmann als eine Rechts- und Rriegsgenoffenschaft, bem Ergbifchof gleichmäßig zur Beeresfolge pflichtig; fein Richter barf gefett werben, ber nicht eingeboren ift; ber Bauer liefert feine Gaftnachtshühner, aber er hat freie Schweinemaft im Balbe, gollfreien Bertehr für seine Waaren in Mainz. Gerabe der Bürgertrieg mußte durch den schnellen Wechssel der Gercischsperren in dem Gemeinden, den bei finanziellen Maßregeln zur Folge batten, die Alberfandskraft der bänerlichen Kreise erhalten. Man bezahlte die Mitter vorzugsweise mit Gercischsgeldern; aber ein Dorf, welches drei oder vier Herren hatte, ftand denselben viel selbsändiger und günstiger gegenüber, als wem es mur einem Boat gedorchte.

Diet burdgereitwer waren bie Beränkerungen, welche ber Charalter der deutschen Stade im Bergleich mit den vorhergehenden Johrhunderten erfahren hatte. Die zur flauftigen Periode waren die Stade weientlich die großen Irechlichen Witteltpunfte einer vorserrichen Ländichen Bewölterung geneten; die größe Tachstgemeinde beier Zit, das erzhichtlichen Stale, jah ihren Ruhm vor allem in ihrer Itreflichen Extellung; die Reliquien der heitigen der ein geneten; dass geschieden Wärturer, welche ihre Kriefun dargen, listen auf ihre Umwohner unzweifelhaft und eine flätzer Anzehungskraft, als der Bereit ihren Wärtte. Diesen alten Ginflig des frechlichen Vedens in den Stadten verhauften Werte wie der Kölner Dom, desjen üben Gidt in Jahre 1322 vollender wurde, ober die Morienfliche in Lieber doer das Eraßburger Wlinster — Errein von Steinbach flarb 1318 — ihre Einfeldung. Gerade das Wachschum der flädblichen Untstellung

Aber biefer firchliche Charafter, welcher ben beutschen Stadten ihr eigenthilmitiges Gerräge gab, entbetrie boch an vielen Eitelfen einer Frifberen Weiße. In bem Stadtfiegel von Köln tommt sie noch volltommen jur Geftung; in bem Stadtsjiegel von Libed, welches auf

holfteinische und medlenburgische Stabte überging, erscheint — ein Schiff. Die Stellung ber Bürgerichaften zur fladischen Geiftlichkeit voor salt überall eine gespannte, vor allem wegen bes hartnädigen Wiberftambes ber letzterung gegen jede fladbische Besteurung.

Dazu kam, daß der deutsiche Klerus überhaupt nicht allein seine alte Stellung in der Berfassung, sondern auch den alten Charafter seiner Bildung in wesentlichen Zügen veründert hatte.

Die frühere segensreiche Bebeutung des niederen Pfarrsterus und des Pfarraunts war in demschen Grade geinnten, als es den Bischog gelang, dies niederen Pfarrstellen zu incorporiren und an Bicare aussugeden, um den größten Theil der Einfährler sitt sich und den Stiftsadet gurückgubehalten. Während die Hochstifter sich sich geden mit des den gestellt ges

Muf bem Grunbfat volltommener Eigenthumslofigfeit, welchen bie Frangistaner als urchriftlich verfochten, berubte ibre Bovularität beionders bei ben unteren Schichten ber ftabtifchen Bevollerung. Diefer Ginfluß mar fo wohl begrundet, bag felbft bie feinbseligen Erflärungen und gerichtlichen Magregeln, mit welchen Bapit Johann XXII. im Jahre 1317 ben Bettelmonden entgegentrat, ibn nicht gu erichüttern vermochten; bie eigentliche Geelforge in ben Stabten gerieth mehr und mehr in ihre Sande. Dagegen waren bie Dominifaner ihrer gangen Aufgabe und Stellung nach mehr auf bie boberen Rlaffen bes Burgerftanbes bingewiesen: in Maing war ihnen burch ben Stifter bes rheinischen Bundes ein Rlofter gebaut worben. Gie hatten im Jahre 1246 bie Begründung von vier neuen studia generalia beichloffen - für Deutschland in Roln -, und es ift beachtenswerth, bag wefentlich die deutschen Stabte die Beimat ber neuen, von ihnen ausgebildeten Dogmatif geworben find, bag mefentlich von bier aus bie muftifche Bertiefung ber driftlichen Ethit ausgegangen ift. Der erfte Gelehrte feiner Beit, Albert ber Große, ber Lehrer bes Thomas von Aquino, mar ein Deutscher von Geburt, er hat in Silbesbeim,

Freiburg. Regensburg, Straßburg, zuleht in Köln seine Wirthantter entsattet. Der einflusseichste unter seinem Schlieren, Edard, lehrte von 1312 bis 1317 in Ernschurg, bis 1327 ebenfalls in Köln; von seinen Schülern sinden wir Tanter in Straßburg, deintich Scho in Ultin. Franzistaner und Dominitaner sind vor der Reformation nie wieder zu einer solchen Blitche gelangt, wie im Zeitalter Ludwigs. Die Anfänge einer selbständigen städtlichen Geschächtscheung sind weientlich aus der Berührung beider Orden mit der Blitchung des deutschen Blirgerchums hervorgegangen; von Basel, Kolmar, Jürich und Winterthur bis Wiesel mid Thorn verdanten die historischen Treiten beiser Berührung ihre Knitzkung. Wenn der mutthansstäde Berüssten der Knitzkung. Wenn der mutthansstäde Berüssten des Schwadenspiegels ein Dominitanermönch war, so lässt sich vermuthen, daß wir derartige Emisstigen durch sier der sierlischen Knitzkeltung nicht auser Arbeitung lässen der micht gier der knitzkeltung micht auser Arbeitung Emissten der sier im Kingen.

Gerabe in biefer Nichtung (ag damals vielleicht die glänigenöhre Seite der fädelissen kultur: die Neception des lübissen Schwechten in Holltein, Pommerer umd Welfelenburg, des magdeburgssisch in Holltein, Welfelenburg, des magdeburgssischen in Burantenburg, Schleiten, Böhmen und Ungarn, damehen die Ausbildung (collen Kechsissphören im Jumen des Beichies — um Goslar, um Dortmund, um Kolmar — vercathen die fleigende Blütis der instiditischen Jurispruderus, Im Geme des breigehnten Jahrhunderus durch der Godsschliebtegel in Bressan auf Befehl des Bischolenburgeis und karte der Großen ist der Schleiben gelt begagnen wir bereits der Amisch, das dieses Rechtskund ein Bereitst gegen und beschiebten sich, das die iste Rechtskund ein Bereitst wurde auf Grund der jeit im Aufang des vierzebuten Jahrhunderus wurde auf Grund der jeit im Aufang des vierzebuten Jahrhunderus wurde, auf Grund der jeit gegen Blütis des dentscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibtscheibts

Der Grund, warum die damassige politisse Wedentung der Städte übere sonligen Entwicklang so wenig entsprach, schien und westentschaft der Spannung zwischen dem herrischenden Geschiedetern und dem Bünften zu siegen, wesche ihre Actionschaft und außen schie hind im alten vom erfolgen die entschehenden politissen Schriften auch außen erst na och der Ausgleichung der Stände. Es kommt hinzu daß ind eine flädrische Zurannis, welche die flädrische Artiste wie im Zatalen zusammungeschie hätte, im Deutsschaft until gekübet bat. Wie groß jedoch die Kriftungsfäsigkatt bieter Gemeinden war, wenn sie in eine arbstere Benegung stimientgeristen wurden, zsigen

Borgalinge mie die Schlacht bei Handbergen 1262, oder die Schlacht bei Gameisborf 3131, medige weienlich durch die Hilfe der Schlöbe ist Aufle der Michael der Gameisborf 3131, medige weienlich durch die Hilfe der Elköbe in Unter der Aufle der Geschlacht der Gameisborf 2011 und 1802, oder endlich der siederschaft aus Abbertland Erradiumbs 3130. Bem in diefer Jeit siertliche Landstäde als Garanten sin bie Erbfolge der Fürflensöhne oder der nächstenderschieden Bermandten auftreten — wie die Eläde der Uttermart sie die der Abschaft der

Mis das eigenthümlichfte Product ber bamaligen beutschen Rultur tritt uns basjenige Staatswefen entgegen, welches bie alten und neuen nationalen Kräfte gewiffermaßen am reinsten und naivsten mit einander verfnüpfte, ber Staat bes beutichen Orbens in Breufen. Der Orden bat durch die Rulmer Sandfeite von 1233, welche er im Jahre 1251 erneuerte, ben preufischen Stabten bie freie Babl ihrer Obrigfeiten zugeftanden und bie friegerischen Leiftungen berfelben geordnet; er hat die Rechte und Pflichten ber eingewanderten landfaffigen beutschen Lehnsleute wie die ber polnischen Ritter burch eine Reihe von Berträgen feftgefett; er hat ben Bauern gegeniber bie alten Grundfate ber beutschen Berwaltung aufrechterhalten : er gewährte Freiheit vom Kriegsbienft, er forderte bie Bahlung eines Binfes an ben Orben, eines Behnten an bie Rirche. Augerordentliche Abgaben wurden jum Zwed ber Landesvertheidigung nach Berathungen mit ben Abgeordneten ber einzelnen Comtureien erhoben. Die Comtureien waren die Berwaltungsbegirfe bes Staates, ihren Mittelpunft bildeten bie Orbensburgen mit dem Comtur und gwölf Brüdern. Der hochmeifter, welcher auf Lebenszeit gewählt murbe, war für feine Entfchließungen an die Buftimmung ber fünf oberften Beamten bes Drbens - bes oberften Comture, Marichalle, Spittlere, Drapirere, Trefflers - gebunden. Die geiftliche Gewalt bes Erzbifchofs von Riga fand burch ben Grundfat ihre Begrengung, bag ber bifchofliche Rierus fich aus bem Orden refrutiren mußte und fein Geiftlicher ohne Buftimmung bes hochmeifters fich an ben Bapft wenden burfte.

Eigentlich erst burch biese Staatsgründung erhielten die Coloninisationsplane, welche zwei Jahrhunderte frilher im Schoos ber Lirche erwocht worten, ihre Berwirtlichung. Einst hatten die Prämonstratenfer mit dem Jeuer jugendlicher Begessterung den gangen Osen zu colonisten gefucht, aber sie woren über pärstige Aufänge wenig hinausgestemmen. Größeres hatten die Gisterzienfer geseister; aber die Generacioptie beiger Schen blesen seen von em Gosingiationsgebieten. Die glickliche Euergie, mit welcher der Ritterorben seine große Aufgabe löste, war vor allem baburch bedingt, dos er bas Centrums seine Bernoalung mitten in ihren wöcksigken Godaupsals spiniemverlegte.

Bemben wir unfern Bliff auf ben Berlauf bes oberbeutighen Bürgertriegs gurüd, so unterschieb ich berlebe von ben frühren Constitete vor allem bahurd, daß in ihm tein vitales Jutevesse ber Gurie in Frage samt Ges war ein reim dynastischer Rampi der beite mächtighen ilbeeutschieden Geschiechter um den Bestig der deutschen Pront. Bapst Johann XXII. sonnte sich im Gestühl seiner volltemmenen Unabsängligteit die Entschedung verbedatten, er bezeichnet gumächs beite Känige als reges electi. Die Jabsburger wormt ihren Gegner, dessen Machgebiet sie im Besten und Dien umspannten, an triegerischer Schlagesteit sie im Besten und Dien umspannten, an triegerischer Schlagesteitgeit ungweiselhoft weit sübertigen; aber Ludwig besoß in Johann von Böhmen einen Bundesgewossen, der unerschöpfliche finangiesle Butte speken.

Die Entigheibung, welche am 28. September 1322 bei Mitighei ber fiel, änberte mit einem Schlage die Situation. Friedrich von Sefterreich, sein Bruder Heinrich und eine große Augahi öfterreichischen Mitter geriethen in Ludwigs Gefangenschaft; Friedrich wurde in der Burg Trausbig an der Voll die intentit. Aubuhg selcht von den beien zuschlichen Sieg so überracht, daß er sich nach bemießen auf Augensburg zurückzog, flatt Friedrichs Bruder Leopold, der an der Spie der schwährigen Mitterschaften herausge, entgegenzutreten.

Gleichzeitig feste ihn die Entschiedenheit, mit welcher eben jest Johann von Böhmen auf eine Entschädigung für die von ihm geleiftet Artischieft derughtig derug, in um so größere Bertegenheit, als derfelde durch die Gefangemahme Friedrichs feinen eigenen gefährlichten Gegner gedrochen umd damit dem nächten Jwed feiner Dundessgeneisenfaglet erreicht jah. Es wur ohne Jweie die Briefel voldente, von dem Könige die Belehnung mit der Mart Brandenburg zu gewinnen, über welche dieser nach dem Aussterden der Assanter zu verrfügen batte.

Ludwig verschrieb bald nach der Schlacht seinem Berblindeten

eine Summe von 120000 Pfund Heller auf rheinische Pfandschaften, er versetzte ihm Eger und die Städte des Bogtlandes; aber die brandenburgischen Ansprüche desselben wies er zurück.

Ludwigs eigene finanzielle Stellung war noch immer eine außerordentlich beschränkte. Die wittelsbachische Bansmacht ftand ihm nur jum Theil ju Gebote; burch ben Streit mit feinem Bruber, bem Pfalzgrafen, welcher auf habsburgifcher Geite ftant, und bie ftanbiichen Brivilegien bes bairifchen Abels murbe er in ber freien Berwendung der Mittel feiner Dungftie beidrantt; Die Reichseinfünfte, insbesondere bie reichsftädtischen Steuern, maren burch Bertommen und Bertrage fest firirt und vertrugen feine willfürliche Erhöhung; Ludwig hatte fie theils auf Jahre voraus erhoben, theils an feine Unbänger verpfändet, er hatte fie in Folge ber habsburgischen Machtftellung im füblichen Elfaß und in Schwaben nicht einmal vollftanbig in feiner Sand. In Folge biefer gebrudten Lage entichlof er fich, im Mars 1323 feinen Cobn Ludwig, trot ber Minderjährigfeit beffelben, mit ber Mart Brandenburg zu belehnen. Dies batte bie Birfung, baß Johann im September 1323 mit ben öfterreichischen Bergogen einen Separatvertrag abichloß, ben bei Mühlborf gefangenen Beinrich, welchen er in Gewahrsam genommen batte, freigab und fich verpflichtete, bem Ronige gegen die habsburger nicht mehr aus Böhmen, fondern nur aus ben luxemburgifchen Gebieten Reichshülfe gu leiften, Er löfte fein Berhaltniß mit Ludwig nicht vollständig auf, aber er beichrantte bas Mag ber Unterftutung, bie er ihm gewährte, auf ein Minimum 202

Er war seiner Ueberlogenheit so sicher, daß er fein Bedenten trug, gleichzeitig einen amberen Gegner zum Kamps herauszynsorbern: im Nevember 1923 erstärte er die Ansicht der Winoriten über die Gigenthumslosigkeit Ehrlit und der Apostel sie keeprich. Sein damals war ein eutschiedener Gegner ber Eurie, Michael von Cesena. an bie Spite bes Frangistanerorbens getreten. Ginen britten Wiberfacher erwectte fich Johann endlich badurch, bak er im Februar 1324 einen Streit zwischen bem beutschen Orben und bem Erzbischof von Riga gu Gunften bes letteren entichieb.

Michael von Cejena, die Franzistanerprovinziale von England. Franfreich, Oberbaiern traten fofort auf bie Geite bes Ronigs; ber Deutschorbenscomtur von Robleng, Beinrich von Buched, hielt bie geiftlichen Rurfürften von Berhandlungen mit Johann XXII, gurud. Der Sof bes beutschen Königs murbe plotlich ber Sammelpunft aller Gegner ber papitlichen Gewalt und bes politischen Spitems, in beffen Dienit fich biefelbe geftellt batte.

Für Ludwig war es von besonderer Bichtigfeit, bag bie untere ftabtifche Bevolterung in Deutschland unter bem Ginfluß ber Frangisfaner ftand: er wurde bier badurch plotslich popular. Rugleich entwichelte fich eine lebhafte literariiche Opposition gegen bas Bapftthun. welche sowohl die Berechtigung bes Raiferthums als die ber firchlichen Eigenthumslofigfeit vertrat: aus ihr entiprang eine neue politifche Doctrin, welche mit ber alten Theorie von ben beiben Schwertern ober himmelslichtern vollfommen brach.

Un biefem literarischen Rampf 1) betheiligten fich Männer ber verschiedenften Bilbung: ber englische Franzistanerpropinzial Bilbelm von Occam, ein Schuler bes Duns Stotus, melder 1328 nach Manchen überfiedelte, Die Schwaben Beinrich von Thalbeim und Sofmeier von Augsburg, ber Staliener Marfilius von Babua, ber Leibarat bes Rönigs. Die Schriften bes letteren, ber "defensor pacis" (1324) und "de translatione imperii" (um 1325) haben ber neuen Doctrin ihren ichariften Ausbruck gegeben. Bon bem erfteren Buche bemerkt ber Strafburger Rlofener 2), baf es mit reblichen Spriichen ber beiligen Schrift" beweise, "bag ein Bapft unter einem Raijer fein foll, und daß er feine weltliche Berrichaft foll haben". Das Raiferthum ericheint als die bochfte irbifche Autorität im Ginne Dante's: biefe Monarchie ift eine "tyrannis electa"; berjenige ift Berricher, welchen ber befte Theil ber Nation dagu beruft; ber Raifer ift ber Bertreter ber driftlichen Gemeinde, er bat als folder bas Recht bie Bapite ein- und abzuseten. Die Uebertragung ber Weltberrichaft

<sup>1)</sup> Bal. Lorenz, Geschichtsquellen II, G. 299 ff.

<sup>2)</sup> Stäbtedronifen VIII. S. 70.

durch den Papst ist eine Fiction, die iurisdictio coactiva desselben in hoe saeculo verwerslich; Wilhelm von Occam erklärte den Staat sogar sitr berechtigt, schlecht verwaltetes Kirchengut zu säcularisiren.

Am März 1824 verbängte Johann über kubnig ben Baun; im Mai ertfärte ber Rönig in ber Deutschorbenstapelle zu Sachsenhaufen, baß er sich biese Gmischelbung gegezüber auf ein allgemeines Goneil beruse. Jun October 1824 erschien bas längst vorbereitete gemeinisme Mannisch ber untsphiltigen Bartei, medieds ben Banft sir entsphilter, bas Generalvicariat ilber Jalien an Robert von Reapel übertragen, bie Gigensthumsfoligiet Christi im Gegendug zum "erzephischen" Franzisches gelengert habe. Wie ber legte bieser Vermürse bie Sach ber Minoriten betraß, so entsprach ber erfte ben Belgiwerben bes beutschen Dreuns, ber zweite benen bes Rönigs. Bir bie Grundsägs biese Mannisches trauten bie Franzischauer in allen beutschen Stabten ein: ein eine ein ertide Seat auf einen längt bestellten Boben Stabten ein: ein eine ries trijde Seat auf einen längt bestellten Boben Filde

Im Marg 1325 fchloß Ludwig mit feinem Gefangenen gu Trausnit einen Bertrag, welcher biefen gunachft aus feiner Saft befreite. Friedrich verfprach, feinen bisberigen Gegner als Ronig anzuerfennen, auch feine Briiber bafibr zu gewinnen, bas von ben Sabsburgern occupirte Reichsgut gurudgugeben, bem Ronige treue Bulje au leiften und in die Daft gurudgutebren, falls er feine Beriprechungen nicht erfüllen tonne. Obwohl ber Bapft ibn von biefen Bedingungen fofort entband und ibm bie Rudfebr zu Ludwig ausbriidlich verbot, fo ftellte fich Friedrich im Juni 1325 bennoch wieder am Sofe bes Konias ein, als feine Friedensbemubungen an bem Biberftande Leopolds gefcheitert maren. Die Berhandlungen murben indeffen fortgefett und fanden im Januar 1326 ihren Abichluß. Ludwig erlangte von Leopold bas Berfprechen ber Unterftijung bei feiner Romfabrt : mabrend ber Dauer ber letteren follte Friedrich in Deutschland als Ronig die Regierung führen. Ludwig hielt an biefer letteren Bestimmung fest, auch als Leopold im Februar 1326 ftarb und die Kraft bes öfterreichischen Saufes fich in Folge bavon burch Erbitreitigfeiten zu geriplittern begann.

In biefer Zeit batten die italienischen Ghiebellinen in bem Drannen von Vncca, Gastruccio Castracani, einen neuen thatfrässigen Filbrer gewonnen. Bon Ludwig zum Reichswicza in Auca und Pistoja ernanut, ersodt er im September 1826 bei Altopassio mit beutschen Schwere einen ensichelbenden sien iber die beutschen Soldner der Florentiner und lub bald barauf den beutschen König nach Stalien ein.

Ludwig erichien im Januar 1327 mit einer geringen Streitmacht in Trient. Die finanziellen Berfprechungen, welche er bier von ben ftabtifden Tyrannen ber ghibellinischen Bartei erhielt, bewogen ibn im Mary jum Gintritt in die Combardei, Am 31. Mai empfing er in Monza bie lombarbifche Krone; bann ließ er ploglich feinen Berbiinbeten Galeaggo Bisconti verhaften und in Mailand bie Republit erflaren. Reben ben pecuniaren Bortheilen, welche ihm biefe Gewaltmagregel verschaffte, barf man nicht überseben, bag fich in Ludwigs unmittelbarer Umgebung, unter ben Urhebern und Berfechtern ber neuen monarchiichen Doctrin, eine natürliche Abneigung gegen bie felbftan-Digen italienischen Tyrannen vorausseten lagt. Bie febr ber Ronig auf die Anschauungen seiner Umgebung einging, läßt sich aus ber Bemerfung eines italienischen Beitgenoffen ichliegen1), bag er in biefer Beit am liebsten ben Rathichlagen bes Marfilius und eines Frangistaners, Ubertino von Cafale, gefolgt fei. Benn auch mit Rücksicht auf Caftruccio weitere Magregeln in biefer Richtung unterblieben, fo war Ludwigs Berfahren in Mailand boch febr geeignet. feine ghibellinischen Berbundeten ftutig gu machen.

Eine solche gegen die städtischen Tomasten gerichtete Vollitt hätte innt dann Aussicht auf Eerfolg gehalt, wenn Ludwig liverall die Masse fraktischen Avwolfterung auf eine Seite zu ziehen vermodet; aber gerade dies gelang ihm um so weniger, als er sich sortwasteren gerötigt sah, die italienischen Gemeinden zum Befriedigung seiner beutischen Soldner sinanziell in Aufpruch zu nehmen, wie denn selfst das glibeilinische Pfia ihm erst nach einer Belagerung seine Thore öffinete.

Albert. Muss. Böhmer, F. I, p. 175.

am 13. Mai murde Betrus pon Corpara - ein Minorit - als Ricolaus V. jum Gegenpapst erhoben, am 22. Mai wiederholte berfelbe bie Kronung bes Raifers.

Die Gegenpartei murbe burch biefes becibirte Borgeben ber antipapftlichen Kreise mehr für den Augenblick überraicht, als wirklich aus bem Felbe gefchlagen. Ihr allmählich fich entwickelnber Wiberftand und das machiende Mikperanijgen, welches Ludwigs Steuerforderungen erregten, untergruben auch in Rom feine Bopularität; icon im Auguft 1328 fab er fich genothigt, mit Nicolaus V. biefe Stadt zu verlaffen, morauf bier die Obediens Johanns XXII, burch die papitliche Bartei des Stadtadels mit Sulfe einer neapolitanischen Besatung alsbald wieder bergestellt murbe. Ludwigs Absicht, im Bunde mit Friedrich von Sicilien das Königreich Reapel anzugreifen, murde dadurch vereitelt, daß fich ber lettere auf einer perfonlichen Busammentunft mit ihm von seiner Mittelloffafeit überzeugte. Gin papftlicher Legat, welcher mit einem Soldnerbeer im Kirchenstaat ericbienen war, wurde alsbald ber Mittels puntt der machienden antifaiferlichen Bewegung auf der gangen Salbinfel. Ludwig gog fich, nachdem er auch Caftruccio durch den Tod verloren hatte, im Berbft 1328 nach Bifa gurud.

In Deutschland bilbet in biefer Beit bas Bachsen ber luremburgifchen Macht die Signatur der politischen Bewegung. Im September 1328 mablte bas Mainzer Domfavitel Johanns Obeim, Balbuin pon Trier, sum Erzbifchof, Johann XXII, beftätigte ibn nicht, fondern ernannte Beinrich von Birneburg gum Gegenbischof; aber Balbuin fette fich mit Gulfe bes Domlapitels faft in ben Befit bes gangen Erzstifts und entwickelte Autorität genug, um bier die Proclamation ber gegen ibn gerichteten Absetungsbulle zu verhindern. Johann von Böhmen felbit gewann in den Jahren 1328 und 1329 die Lehnsbobeit über die ichlefischen Bergogtbumer, trat bann als Bratenbent ber polnischen Krone auf, bestätigte als polnischer Konig die pommerichen Erwerbungen des deutschen Ordens, ben er felbst bei einer litthauischen Beerfahrt begleitete, und sicherte feine Resultate im Mai 1330 burch ein Freundichaftsbundniß mit ben öfterreichischen Bergogen, Er gewann ferner die Anwartichaft auf Kärntben und Tirol, indem er feinen Cobn Johann Beinrich mit Margarethe Maultaich, ber Erbtochter Bergog Beinrichs, vermählte. Es ift merfwürdig gu feben, wie in biefem Sohne Beinrichs VII. ber fürftliche und ritterliche Ebraeis die Richtung auf eine geordnete Moministration immer mehr guriidbrangte. Er beutete bie Siilfsquellen feines Landes in riidfichtslosefter Weise aus, um die Mittel eines glangenden außeren Auftretens

Gegenüber bem vassen dussteinen bes Hanses turentum bliebe und bei den in die Aufleigen des Hansels des Geben in Bia schumos bie Zahl seiner beutschen Soldner wegen steigenben Geldmangels erhebtich zusämmen. Im Frühlahr 1320 ging er nach der Vombarbei zuräck; aber er sonnte es nicht mehr verführent, des bie Sissont siste auf den sehe Weiter und Walstand setzten. Er fehrte im Dezember 1320 nach Deutschland zuräck, wo ihm der Tod Friedrich des Geschumen mit dem habsbewässichen dausse erheiten.

Dagegen trat ihm alsbab Johann von Böhmen als mächiger in September 1330 nach Tirol begeben hatte, um hier die Berlodung sienes Sohnes mit der Erbiochter von Tirol und Kärnthen zu Stande zu bringen, bot ihm eine Kindabung der Stadt Versela Geleganheit, in die von Audroig verfalfene Bestinden einzutreten. An der Spige eines fleienen Ritterheeres gesang es ihm in der That, in Brescia, Bergamo, Pavia, Gremona, Wodena, kucca und die anderen Städten die Eignorie und damit für der Augenflöf eine dominirende Stellung zwichen Alben und Premuin zu gewinnen. Um diesen Erfolg zu sichern, rief er seiner Sohn Kart von Währen als Statthalter nach Jasien, sobald hin die heimischen Stefflittig im Sommer 1331 zur Mäckfer nach Deutschaub höhigten.

Babrend ber beutiche Abel unter bohmifder Führung noch einmal in Oberitalien Guft fafte, batte er gleichzeitig an einem anderen Buntt feine Stellung porgeichoben. Die Regction gegen ben beutichen Ginfluß, melde feit Erich Monveds Tob (1319) in Danemart eingetreten war, rief eine machtige Gegenbewegung bes holfteinischen Abels hervor, welche gang Danemart überfluthete. Der holfteinische Abel hatte fich im Bunde mit Libed bisber oppositionell gegen bie Grafengewalt ber Schauenburger entwickelt, er war barin burch bie Spaltung biefes Saufes in eine Rendsburger Linie, welche fich an Danemart, und eine Rieler Linie, welche fich an Lubect aufchloß, wefentlich unterftütt worben. Jest gelang es bem politischen Talent bes Grafen Gerbard von Rendsburg, die Waffen bes holfteinischen Abels vollständig für die Unternehmungen feines Saufes zu gewinnen und biefes portreffliche friegeriiche Element mit bem berittenen bauerlichen Aufgebot ber Solften gu einer ichlagfertigen Daffe gu vereinigen. Im Jahre 1326 griff er Danemart an; er erregte einen

Um das Jahr 1330 schien die deutsche Aristotratie ihre größte Expansionskraft erreicht zu haben. Sie beherrschte ganz Mittelenropa von den Belten und der Dina bis zum Apennin.

Im füblichen Deutschland waren Mugsburg und Ulm biejenigen Städte, welche durch ibre Lage zwischen bem bairifchen und babeburgifchen Machtgebiet in die Bewegungen bes fürftlichen Bürgerfrieges am tiefften bineingezogen worben waren. Beibe Stabte ftanben in einem ahnlichen Stadium ihrer inneren Entwickelung. Augsburg emancipirte fich Schritt für Schritt von ber bifchöflichen Gewalt und war fast eine rein fonigliche Stadt geworben - es gabite unter Ludwig bem Baiern eine Reichssteuer von 400 Bfund -; Ulm reagirte gegen die fonialiche Berwaltung und perbrangte die alten leitenben Mimifterialengeschlechter. Aber beibe Stabte tonnten fich boch feineswegs in abnlicher Beife auf eigene Ruge ftellen, wie es bei Lübed trots feiner ftets punttlich gezahlten Reichsfteuer ber Fall mar: die Barteiungen im Reiche griffen bier thatfachlich in die innerftabtifchen Berhaltniffe ein. Das in Augsburg pravalirende Geichlecht ber Stolgbiriche war habsburgifch gefinnt; aber icon 1301 hatte ber Rath beichloffen, jeden Berfuch, ftatt zweier Stadtpfleger (consules)

einen eingusehen, als hochverrath zu betrachten — eine Schubmaßregel gegen bie Stolzfürsche, in ber sich zugleich die tiefe Abneigung ber beutschen Städte gegen jede Urt bürgerlicher Tyrannis befundet.

Úm 1. November 1331 bevollmächtigte dann der Kalifer den Grafen von Reiffen zur Abfaliesung von Landbriedensblinduissen mit den benachderten Sidden. Am 27. November erschieden ind und gielbt in Ultun, am 30. November fam der beabschieden Landbriede bereits am Stande. Der Raifer, der Martgard von Brandenburg, die Derädge von Oberbaiern, der Blisch von Magsburg, die Sidde Augsburg, Ultu und zwanzig andere schwächsichte Beichsstäder) traten zu einem Bündnis sir Ludwigs gefammet Regierungsgeit und zwei Jahre über biefelte hinaus zusammen, zum Zweef gegensteitiger Unterstätigung und zur Sicherstellung einer einheitlichen Königswahl nach einem Lobe.

Der Bund zerfel in brei Friedensgebiete: 1) Augsburg, die Etäde im Augsburg and die oberdarischen Zuritorien, 2) Konstanz und die Etäde um den Bodenste, 3) Um und die Etäde an der Raussen Aufre der erste Ditrict durfte nur mit Justimmung der dirichten Derzöge und des Bischofes von Augsburg nue Mitglieder aufnehmen, der gweite und britte belgsen undescharten Stufnahmerecht. Die gemeinsamen Bundestage sollten in Um geholten werden; die beitrischen Derzöge erhielten drei, die Stadt Augsburg gwei, die übrigen Witsglieder je eine Stimme. Freie Derren und Reichsminsterialen

Es find Biberach, Memmingen, Rempien, Kaufbeuern, Radensburg, Fluttenborf, Ucherlingen, Simbau, Louffang, St. Gallen, Jinich, Reutlingen, Rotveil, Beil, Heilbroun, Wimpfen, Weinsberg, Hall, Effingen, Gmilind. Böhmer, Reg. 1388.

follten bei biefen Bundestagen gern gefeben fein, aber fein Stimmrecht befiten.

Gim Blid auf biefe Bestimmungen sehrt, daß der Schwerpuntt biefe Bundes in dem Städten lag: die alten geillae, in quibus fora habenture, des Urieperer Ebronisten vereinigten sich bier, nachdeen sie ihre städtigken Berfassungen ansgebildet hatten, zu einer postisischen Eonsberauton. Der Graf von Ressisch und die Utwer Jümste bilbeten ohne Jweist die eigentlichen Dragmistoren des Bundes.

Damit stehen wir vor einer hochft beachtenswerthen Wendung ber beutschen Berhaltniffe.

Ludwig ber Baier war in seiner bisherigen Politif wesentlich burch ben Awang ber Berhaltniffe bestimmt gewesen, in Die er burch feine Stellung gerathen mar. In feinem Conflict mit bem Papite mar er gu ben Magregeln, welche er 1328 in Rom ergriffen hatte, durch die Frangistaner und die Berfechter ber imperialiftijden Doctrin fortgeriffen mor ben: biefe Mafregeln maren in ihren wichtigften Bielen gescheitert : icon 1330 hatte fich Nicolaus V. in Avignon bem Papfte Johann XXII. unterworfen und eine Reuebefenntnif abgelegt. Gleichzeitig hatte fich die ritterliche Ariftofratie Deutschlands von Danemarf bis Tostana ausgebreitet, jum Theil im offenen Gegenfat gegen bie Reichsgemalt. Endlich hatte ber Raifer feinen wichtigften und leiftungefähigften Bundesgenoffen, ben Ronig von Bobmen, verloren. Er verfuchte baber bie Städte aus ihrer politischen Baffivitat aufgurutteln, um in ihnen einen neuen Stutypunft feiner Stellung ju gewinnen. Es war eine abnliche Bolitik, wie er fie mit viel geringerem Glück in Italien versucht hatte, und es läßt fich annehmen, daß ber Ginfluß feiner Umgebung auch bei biefen Gutichließungen maßgebend gewesen ift. Nanden boch bie Minoriten ihre eifrigften Anhanger eben in ben Städten.

Seit ber Mitte bes brigsonten Jahrhunderts waren die Städet langiam ans der Reichspolitif gurüdgertreten, ühre Bindwijfe und vand frieden versigwanden, während 3. 28. die Grazien von Hollstein im Jahre 1328 mit den Hersgigen von Sachsen eine rein ablige Confideration absfolissen. Die Begründung des Landbriedens von 1331 bezeichnet benjenigen Moment, wo die Städe — in einem mehr oder minder betwusften Gegenaß gegen die ritterlige Aristoferatie — gum gweiten Was dans ührer positionen Jahrung derrovertraten.

## Drittes Rapitel.

Die Kämpfe der Fürsten und Gemeinden, die Entstehung republikanischer und föderativer Berfassungen von 1331 bis zum Landfrieden von Eger 1389.

Un feinem Institut der deutschen Berfassung haben fich die verschiedenen Phasen der nationalen Entwidelung so icharf und fenntlich abgeprägt, wie am Kaiserthum.

Es bildete von Otto I. dis auf Heinrich III. und darüber hinaus vor allem die höchste Schub- und Gontrollgevolt der Kirche, den Mittelpuntt der religiösen Kultur, mit der Kirche untermohr verwachsen und berusen ihre Junctionen zu überwachen; selbst ein "Derricher wie Konroad II. galt den Artispersisen als vierarius Christia.

Radbem bie taijerliche Gewalt die Leitung der firchlichen Stufgaben dem Kapitlum hatte abtretten miljen, erhoß sie sich noch einmal unter Friedrich I. zu einer dominirenden Wacht in einer weigentlich anderen Fossung: sie bildete den Wiltelpunft der ritterlichen Geschicht, weder durch das Veinschsstem zusammengebalten nurde und den inneren Gegenfah der firchlichen und Laienfaltur übernunden hatte, sie wurde der Grundpfeiler der Reichstdee und der seudalen Organissation.

Nachbem and biefe neue Horm sich aufgelöst hatte, wurde die täterliche Wirts durch Heinrich VII. und Ludwig dem Baitern wieder aufgefrischt, aber ihre Bedeutung batte sich vollständig geschetzt. Sie stützt sich auf bloße Doctrinen, auf die imperialistischen Anschaungen Dante's und der italienischen Shibellinen, auf die Theorien, welche die Opposition gegen Aufguon zu Tage förberte. Die zyrannis electabes Martilins batte ohne Zweisel sie benticke Bertassung die Bedeutung eines lebendigen Tragans bertoren. Das Kaisertsmu umgadsich mit den alten erstarrten Formen, aber est war weder im Stanbe auf die Kirche Einfluß zu gewinnen, noch die ritterlichen Areise der Nation um sich zu vereinigen. Die alte Reichsides war gesprengt, aber es gab keine durchgreisende neue.

Es ist eigenthümlich zu sehen, wie die folgenreichste nationale Bewegung des deutschen Mittelalters, die Colonisation, ihren Charakter in aans analoger Beite veranderte.

Sie hatte begonnen auf Grund ber firchsichen Joeen und unter bem Schutz bes Kaiserthums, ihre Fortschritte fnüpften sich eng an die Ersolge ber Monchsorden bes gwölften Jahrhunderts.

Dann ersolgte die weientlich ritterliche Schöpfung des deutschen Ordens, das reinste Broduct jener ritterlichen Austurepoche, dei ihrem Ursprung im engen Zusammenhang mit dem staussischen Sose und der Jobe bes Reiches.

Hir das dritte Stadium diefer Benogung bildete die städissische Nuture den maßgebenden Factor; aber ihre Verbindung mit der Reichse war eine stipundes, sie hal sich stiedere vollständig von derselben losgelöst. Wir sahen, wie dasselbe Lücket, welches die Vertretung des "gemeinen deutschen Austmanns" aus energischen in die Hand nahm, mit ertätzten Veichssiehen anderserrätzerliche Verträge scholos. Das Gesibl des Anjammenhangs mit Deutschland derunte bei den Colonisten vor allem auf der Thasfache, daß ihr rechtliches Cartrum in Albed der Magdeburg sag; das nationale Juteresse fann un nur inspiecit zur Gestung, aus es mit dem Laufmännsischen zusammensel.

Fragen wir nun nach ben Gründen, wessalb das deutsche Königthum — das alte Substrat der lässerlichen Gewalt — trot aller Anstrengungen, weiche unter Rubolf, Albrecht L und heinrich VII. dass gemacht wurden, seine alte Vedenstraft nicht mehr wiedererlangte, im missen wir samächt de locale Ansebenung berüflichtigen, innerhalb deren es seine Antorität hätte zur Geltung bringen mitsen. Alle Stände der Antorität hätte zur Geltung bringen mitsen der Stände der Antorität hätte zur Geltung bringen mitsen der betrechten Antorität hätte zur Geltung bringen mitsen der betriffen Antorität hättes gefalluset.

Das beutsche Bürgerthum war mit seinen Colonien bis Niga, Dorpat und Meual wergebrungen, es befaß Centralmärfte in Bergera, Rowgordo und Sondon, es beherschie in diese Teillung den gelammten Berkeiv von Nordo, Mittel und Dheuropa. Hatte sich einst der eutsche Epistopat trot seiner ursprünglich fosmopolitischen Stellung zu einem Berfasiungsglied bes deutschen Neiches entwickti, so wurde umgekehrt das deutsche Sürgerthum fosmopolitisch, stat sich innerhalb ber Berfasiung aus festlichtenses Draus berausswissten. Es hatte immer dieselbe Form entwicket, eine städtische Berfassung, an deren Spife ein Ratifskollegium und Bürgermeister standen, unter dieser arsistofratischen Bervaltung die unteren, in Jünste organisirten arbeitenden Klassen.

Das deutsche Baueruthum war nicht nach Nerdeurepa vergedrungen, weungleich wir stämische Bauern ichon im zwölften Jahrbundert im Welack fürden; es hatte sich opinates über Ele und Oder
an die Weichsel werte, es hatte sich opinate ihrer elle und Oder
an die Weichsel werzeiche Stade violands und Gistlands lagen wie Früder. Die deutschen Stade violands und Gistlands lagen wie
gestäder. Die deutschen Stade wie der Verlagen Ges in für
dies in sich deutsche gerade dieser des eines des geweien, das Wirgerthum und Bauerushum nicht im gleichmäßigem
Justammenbang die Ansiedelung vollsgeen.

Der britte Stand, welcher sich ausgebreitet hat, ist der beutsche niedere Abel. Er ist nach verschiedenen Richtungen vergedrungen. Im festeften nachm er siene Settlung in Previen durch verben der beutschen Orden, der in Berbindung mit den arbeitenden Kräften des Bürgerund Bauerustandes eine der wunderbarften administrativen Aufgaden und Buck sie hat. Beit verfolgten augleich sien Severingen in Jülland und auf den dänischen Instellen, sieh werder der bestehelten Bersuche, sich im Dienst der lombardischen und nuseisigen Eradtrepubliken in Judien sträußen.

Am wenighten ohne Zweifel hat sich der beutsche hohe Abel an vieler expaniven Benegung betheligt. Das Phässenstrehm ist in den Formen kehn gekliehen, die es unter den Tenleng gewomen hatte, es hat die Aufgeben der Heine gewomen hatte, es hat die Aufgeben der Heinenisssisch gustern genachten wir das gesammte beutsche Führentenhum, so sieht es wie sellegerven in den Formen der alten Lesnsserfolsung, se bewegt sich in den Interenten der Aufgeben der Aufgeben der Aufgeben der der Verligen Zahrfundert. Während die unteren arbeitenden Klassen der in Kampen die unteren arbeitenden Klassen die in Kampel mit dem Papstisum, in dynastische Entwicklich unter der Verligen der habe Europa ansbreiten, arbeitet sich das Fürstpeuschun ab im Kampel mit dem Papstisum, in dynastischen

Beldher Mittel um Anstrengungen hätte es bedurft, um über alle biefe bivergitruden seisständigen Kräfte das Königthum zum dominitendem Mittelpuntt zu ersbeen! Die Ansäufe, die dazu unter Albrecht und Heinrich VII. geschahen, wurden gleichsam im Keimertilich.

Indem fich Burger- und Bauernthum tremten, trat gu bem

bisberigen Gegenfat eines bauerlichen und friegerischen Standes ein neuer, der die nationale Einheit noch weiter auseinanderriß. In Diefer ichroffen Gelbftandigfeit ber alten Beftandtbeile ber Nation lag ber Grund, marum die Bilbung eines beutiden Stagtes nach bem Borbild ber weitlichen Nachbarlander unmöglich murbe. Die Grundbedingung einer wirklich nationalen Entwickelung, die Bereinigung bes Bürgerthums und bes Abels in gemeinsamen centralen Inftituten, insbesondere jum Amed gemeinsamer Stenerbewilligung für bas Reich, war in Deutschland nicht vorhanden. Gie batte, ba es bem Ronigthum an Mitteln feblte, fie au eramingen, nur aus einer fpontanen Bewegung der Stände felbft bervorgeben fonnen. Die Urt, wie fich bie rheinischen Städte um 1254 für bie Intereffen ber bauerlichen Bevolferung engagirten, die Ber bindung Buriche mit den bauerlichen Thalgemeinden am Bierwaldftätterfee blieben fporadifche Berfuche einer Bereinigung des Burger- und Bauernthums. Das Roftoder Bundnig pon 1283 ichien eine ähnliche Bereiniauna ftädtischer und dynastischer Rrafte zu begründen : wir faben, wie ichnell es in feine ftanbilchen Beftandtheile auseinanderfiel. Rudolfs Landfrieden trugen von Unfang an einen rein provinziellen Charafter. Bas aber bas eigentlich Enticheibenbe mar, bas Ronigthum mar nicht im Stande, fich mit feinen Steuerforderungen an Stadte und Abel augleich zu wenden, Das Gingige, mas Rubolf erreichte, mar, daß die Reichsftadte und eben nur fie ibre Steuerpflicht anerfannten : aber auch bier bat er mit jeder einzelnen über die Sibbe ibrer Reichsftener perbandeln müffen 1). Dagegen galt es als Grundfat ber Berfaffung, daß bie Reichsritterichaft überhaupt fteuerfrei fei, baf fie bem Reiche nur mit bem Sals, nicht mit bem Beutel biene.

G8 fesste in Deutsschaub au der Wacht, welche Setuern sorderte, und es gab große ständische Schichten, welche nicht gewillt waren, sich einer allgemeinen Steuerbewilligung zu unterwerten. Da eine Bereitigung der Schiade in ein Parlament auf diese Weist nicht möglich war, so löste sich die Vorgamistein der Natzien allmässlich auf,

Dagn fam ber Umftand, bag bas Schicffal ber Reichsgewalt

<sup>1)</sup> So additten 3-80, arr Sgirt Subwinds beit Steinern (mad Stöhmert's Steigelern Schmagun 30, Grudpheumager 1100, Dimiddelbild 150, Steigehmary 200, Stimpfer 200, Ströhlingern 2000, Elmbelerin 300, Magburg 400, Domannevirth 400, Syranffurt 500 (br birt Stilber ber Steiteram judammen 1800), Stilberen 1000, Elibert 600, Illin 750, Gillingen 5000, Stilbert 2000 Stilber 500.

Es war ein natürliches Ergebnig ber Gesammifumme biefer Berbaltniffe, ban bie relativ machtigfte Stellung im Reich allmählich an ben Rönig von Böhmen überging. Bohmen befag burch feine Bergwerfe eine unerschöpfliche Quelle finanzieller Mittel, welche eine geordnete Bermaltung biefes geographisch fo fest geschloffenen Gebietes ermöglichten. Benn früher die Reichthümer ber normannischen Monarchie bie Staufer nach Apulien und Sicilien gelocht hatten, fo übte jette bas bohmische Konigreich eine abnliche Angiehungstraft auf bie beutichen Fürftenhäufer: Defterreich, Rarnthen, Luxemburg haben bier nacheinander fich festzuseten versucht. Allerdings hatte fich auch die bohmische Berwaltung unter bem unruhigen Regiment Konig Johanns überarbeitet, er hatte eine große Angabl bohmifcher Schlöffer verpfändet 1), aber fein Ginflug mar mahrend bes Burgerfrieges und nach bemfelben beständig geftiegen. Geine Berbindungen erftrecten fich nach allen Seiten: nach Often war er burch bie Lebushulbigung ber ichlefischen Biaften und feine Begiehungen gum beutschen Orben vollfommen gebectt, im Guben ber Alpen hatte er in Stalien Stels lung genommen, feine verwandtichaftlichen Beziehungen gie bem frangöfifden Königshaufe machten ibn gum natürlichen Bermittler zwifchen Raifer und Bapit und ermuthigten ihn zu ben verwegenften Intriquen, Eine feiner Schwestern (Maria) war mit Konig Karl IV. vermablt, an beffen Sofe fein altefter Cobn Bengel, ber eben bier ben Ramen Rarl empfing, erzogen ward; biefer lettere wurde nit

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bericht Karls IV. in seiner Celbstbiographie. Böhmer, F. I, p. 247.

einer Schwester jenes Philipp VI. verlobt, mit welchem im Jahre 1328 bas Hans Balois ben frangösischen Thron bestieg.

Es war eine gliftliche Fügung für Ludwig, daß die unruhige, fiederhafte und im Grunde boch ergebnissele Zdärigkeit, neckte Jodanu in Paris, Rudgnon, in Jateline entfaltet, de Wittel und dem Einfulg Böhmens zeriplittette. Auch dat sich Johann bald gewötligt geleben, seine italiensigden Bostionen zu räumen. Sein Sohn folibert im seiner Schifbliographie 1) die wachsender Schweirigkeiten und Verlegenheiten, in welche er sich damals als sichzehnischungen verwicktlad. Johann bald werte Schweinigen der für Grabrungen verwicktlad. Johann tam ihm im Aufang des Jahres 1333 aus Frantreich zu Spälie und gab die Unterwehnung erst auf, als sein Sohn nach neuen Wischroftgen die weitere Verteistigung an beier unfrachten Politik entschlieden abschnte. Nachben und Lucka — werpflichen Signorien — in Parma, Neggio, Wodena und Lucka — werpflichet batte, könte er im Schose 1333 auf Deutsfaland zustät.

Auch nach der Thronbesteigung Bapst Beneditts XII., im Degember 1334, spannen sich diese ergebnissiem Berhandlungen ibribes ist der geschandlung mit den englich-frankssissischen Bergesegheiten in ein neues Stadium traten. Es wiederholte sich be politische Gombination des Jahres 1294; der Beginn der englischen Berbungen brachte die derechte Archivotate in Bereguna.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 236.

Schon die Erchehung Charate III. im Zahre 1327 war weientich durch die Unterfüligung niederrheinischer Söldner ermöglicht worden; für dem Arteg gegen das Jams Balois, der im Zahre 1335 ausbrach, mußte dieser König auch aus Iecalen Rücksichen auf Wertungen in Deutschland Behacht nehmen. Seine englischen Steuern, Bewilligungen an Albed und Anleiben in Alverna gaden ihm für beiefelben die Wittel. 3m Juli 1337 schol er mit Aubuig einen Bertrag: der Raifer versprach, ihn sir 300 000 Goldgulden mit 2000 Cangen zu unterfüßen; Daard verspflichtete fich, das Janeerste leines Errbindeten in Wingiam undergrungenen um bir bie Blechgereche im Arelat eingutreten. Der Michalus feparater Bertvecerträge mit den eingelen Beichspflichten han davanf einen findellen Portgang.

Ludwigs Unsehen murbe burch biefes Bundnig mit merkwürdiger Schnelligfeit emporgehoben, und doch blieb auch diese politische Combination ohne feste Refultate. Im Marg 1338 versammelte fich eine große Rabl beuticher Bifchofe ju Speier, um noch por bem Beginn ber friegerischen Unternehmungen bei Benedift für ben Raifer au interveniren. Die Abweifung, welche auch diefes Gefuch in Avignon erfuhr, veranlagte fodann die Rurfürften am 16. Juli 1338 gu ber Erflärung, bag eine burch bie Majorität ber Aurfürften vollzogene Königswahl ber papftlichen Genehmigung nicht bedürfe. Dag Johann von Bohmen an feinem Bundnif mit ben Balois festbielt und biefem Broteste fich nicht anichloft, mußte indeffen ben Ginbrud, ben berselbe in Avignon hervorzurufen geeignet war, erheblich abschwächen. Diefen furfürftlichen Berathungen, welche zu Renfe gehalten wurden, folgte im August ein Reichstag zu Frantfurt, auf welchem etwa zwei Drittheile Deutschlands wirflich vertreten maren. Rachbem die geiftlichen Fürften bas Gutachten abgegeben batten, baf Ludwig alles zu feiner Rechtfertigung gethan babe, erflärte bie Berfammlung alle bisberigen Schritte ber Curie für rechtswidrig, bas Interdict für nichtig, alle renitenten Beiftlichen für ftraffällig: nicht allein die tonigliche, auch bie faiferliche Burbe fei vom Bapfte unabhangig, fie ftamme birect von Gott; ber Raifer ftebe nicht unter bem Bapfte, aber ber Bapft ftebe unter einem allgemeinen Concil. Diese Grundrechte bat ber damalige Bifchof pon Bamberg, Lupold von Bebenburg, mit Rudficht auf die praftischen Berhaltniffe in einer besonderen Schrift 1) bes näheren erläutert. Ludwig felbst proclamirte am 8. August im

<sup>1)</sup> De iure regni et imperii. Bgl. Lorenz, Geichichtsquellen II, S. 306.

Deutschordenschause zu Sachsenhausen die gesaßten Beschlüsse, ertlärte die Richtanerkennung berielben sir Hochverrath und erties ein Manisielt an die Ebristenbeit, in welchem er auf Grund bieser Beschlüsse den Prozes Johanns XXII. sir ungütigt ertlärte.

Diefer offenen Briegserflarung gegen Benebitt XII. folgte faft unmittelbar biejenige gegen Konig Bhilipp VI. Im Geptember 1338 traf Ludwig mit Eduard III. in Robleng gufammen. Der glangenbe Softag, welcher bier immitten einer Umgebung von 17000 Rittern gehalten murbe, ichien bas Unbenten ber ftaufifchen Beiten gu erneuern. Im vollen Raiferornat, auf einem Thronfeffel, an beffen Stufen fich ber englifche Ronig niebergelaffen hatte, wieberholte Ludwig auf bem Martte von Robleng noch einmal bie bisberigen Beichluffe: jedes Reichsgefet fei Gefet auch ohne ben Bapft, Untreue ber Bafallen fei mit bem Tobe gu beftrafen. Darauf erflärte er Philipp von Balois bes Thrones für verluftig und überreichte bem Könige eine Urfunde, welche ihn zum Reichsvicar am Niederrhein ernannte. Ludwigs Stellung ichien eine fo bominirende, bag Johann von Böhmen im Marg 1339 feine gesammten ganber von ibm gu Leben nahm und ihm gegen alle Gegner, auch gegen ben Bapft, Beiftand verfprach, wenn biefer bie Rechte Deutschlands nicht refpectiren wolle. Aber gerabe biefes bobmifche Bunbnig loderte bie deutsch englische Alliang; Johann blieb mit feinen Sympathien auf Geiten Franfreiche und bewog ben frangofischen König, unter feiner Bedingung eine Schlacht anzunehmen. Die Folge mar, bag ber Weldzug bes Jahres 1339 refultatios verlief und Eduards beutiche Contingente auseindergingen, ba ibm bie Mittel allmählich verjagten,

Für den weiteren Berlauf dieser Berwicklungen war es nicht ohne Bedeutung, daß das Juteresse be batrischen Hauses in dereilben Zeit durch die Berhältnisse des Nordens nicht minder lebhast engagirt wurde, als durch den englisch-französischen Triea.

Der Tob König Christofs von Dänemart im Jahre 1332 hatte ben dainischen Archivelagus vollfländig in die Hände der hosstellichen Greger und bieres Abels gegeben. Son jeinen Söhnen gerieth der eine in die Gefangenschaft Gerhards; der andere flüchtet an den wittesbachijden Sof knowigs von Brandenstung, weckher eine zochter Christofs gebeirunder batte. Bit follennen Schrift sin Schrift verfolgen, wie sich die Landesbertriche Gewalt der hossteinischen Grafen ihrem Abet gegenüber durch dies answürfigen Große ho. Ein krund friede von 1333 bindet den Abel bet Verfolge hob.

Rechts an ben Nath der Grafen; derjenige von 1338, in welchen fich Albrecht von Medlenburg mit den Grafen Johann und Gerhard und den Städten Lüber, Jamburg, Brennen, Nostod und Wismar verbindet, verordnet ansbrücklich, daß die Unterthanen sich an den Rechten ihrer Zürsten genügen lassen follen.

Allerdings gewann ber holfteinische Abel zwischen 1332 und 1340 im gangen Umfang ber zerfallenben banifchen Monarchie von Butland bis Schonen eine neue Stellung, und wenn die Grafen bie Sicherheit auf bem Lande, insbesondere auf ber Lanbstrage amifchen Lübed und Samburg, vollfommen aufrecht erhielten, fo liegen fie ihrem Abel baffir auf ber Gee um fo freier bie Bugel ichiegen. Schon 1334 nufte Gerbard burch ein besonderes Schreiben ben Rath von Lübeck megen ber Beforgniffe beschwichtigen, welche eine von ihm ausgerüftete Seeunternehmung erregt batte. Aber in ben folgenden Jahren nahm die Unficherheit in ben banifchen Gemaffern burch holfteinische Abelspiraten in einer für ben lubifchen Sandel überaus gefährlichen Beife überhand. Gie murbe für ibn um fo empfindlicher, ale ber Musbruch des englisch frangofischen Krieges dem lübischen Berfebr neue Bortheile verhieß: Die Finangoperationen Ronig Conards, welche Die Banten von Floreng burch bie Richterftattung feiner Unleiben fprengten, brachten andererfeits ben gesammten englischen Boll- und Rinthandel in liibifche Banbe. Lubed und feine Nachbarftabte faben fich im Mars 1339 genöthigt, mit Gerbard und Johann einen Seefrieden abaufchließen, welcher Die Seepolizei in Die Banbe ber letteren legte, Die Bilbung eines neuen beutschen Abelsstaates auf ben Trummern ber banifden Monarchie ichien fich vorzubereiten, eine Möglichfeit, welche die Stabte mit ber bochften Beforgniß erfüllte.

Sein Tob löfte bem holfteinischen Abel bie letten Feffeln: Rigfo, Deutige Gefcichte. III. 17 "nach beffen Tobe", faat die liibifche Chronif 1), "waren die Holften ohne Zwang und ohne Steuer; fie thaten gu Lanbe und gu Baffer ben Raufleuten vielen, großen Schaben; bas ertrugen bie Stabte unfanft". Die jungen Göhne Gerhards übernahmen bie Führung ber holfteinischen Abelshaufen, fie marfen bas jutifche Bauernheer, an beffen Spite fich bie Morber ihres Baters geftellt hatten, ju Boben ; aber je mehr ber Rampf fich verbitterte, je unficherer ber gefaminte Ceeverfehr in ben banifchen Gemaffern murbe, besto entschiebener fand die Bieberherftellung Balbemars und Die wittelsbachifche Bolitif Die Unterftützung ber Stabte. 3m Commer 1341 haben Libed, Bismar, Roftod, Stralfund und Greifsmald jum erften Mal wieber eine Flotte ausgeruftet, um "bie Gee gu befrieben vor ben Schiffsräubern, von denen ein Theil auf bem Saus gn Rallundborg mar". Eben vor diefer feelandifchen Ruftenburg ichloß bann Balbemar, ber fie vergeblich belagerte, 'mit ben Städten ein Defenfivbundnif, welchem auch Graf Johann beitrat; aber fie gogen baburch nur um fo mehr bie Raubluft ber ablichen Solften auf ihre Bafen und ihren Bertehr und waren ichon im Jahre 1342 genothigt, fich um Sulfe an ben Raifer zu wenden. Ludwig ichicfte im Commer 1342 einige Sundert ichwäbischer und bairifcher Kriegsleute nach Lübed, und im October biefes Nahres murbe burch einen Baffenftillftand menigftens ber offene Kriegszuftand beendigt. Allerdings bedeutete Die Thronbefteigung eines wittelsbachischen Bundesgenoffen in Danemart, welche nun nicht mehr bestritten murbe, einen politischen Erfolg Ludwigs, welcher burch bie aleichzeitigen Enttäuschungen seiner Bolitif im Beften vollfommen aufgewogen murbe.

Die Seefchlacht bei Stuns am 24. Zumi 1340 enbete zwar mit einem Siege ber englischen Flotte über die französische aber der Sommerfeldung Gwaards III. in Flandern biteb ohne ischen durch ich abse englich besten durch bei den Zeichen der Schaperung von Zonnan, wechte Gwaard unternahm, ichießlich aufgeben mußte. Ein Kaffenfüllfand, weckhen Zohann von Böhmen im September 1340 vermittelte, brachte besten gumannten der Rrieg zumächt zum Stehen und gab Andreid Gelegenheit sich aus biefer triegerichen Berwicklung zu ziehen, sich Frankreich zu näbern, mit auf sie neu den Ausgaben Perspandlungen zu betreten. Das

<sup>1)</sup> Detmar, herausgeg. v. Grantoff I, G. 249.

Bündniß mit England hatte eben nur auf einen Augenblick die deutsche Berfassung aus ihrer Zersahrenheit gerissen.

Haften wir die allgemeinen Eindrücke fest, so werben wir das Jahren wir das 330 die 1340 als diesenige Vertiode unserer Geschäckeit von 1330 die Jahren des derschaften dirfen, wo die Expansion des deutschen Ausgeben sie das die die Leiten der Leiten der Leiten die Eiststade der Leiten der Leiten die Eiststade der Leiten der unter lurewindprijden Juden, auf Jahren gewonenen batet, geräumt; gegen den hosseinischen Abet, der sich jum herrn der dämischen Insendach, erhob sich das halberenichtete dämische Königsbum zu einem erzweiselten, der siegerichen Kampte. Se läst sich nicht verkennen, daß auf beiden Schauplägen es wesentlich die städissischen Kräfte waren, im welchen Bekantion gegen die ritterlichen Gewalten üben eigentlichen Rückt fand.

Die inneren Berhältmisse Dentschlands hat diese Stoden der visherigen aristotratischen Benegung an übere Peripherie zunächst nicht eben berührt; der Gegensch rittertichen und füddlich eben beich ber seine Berührt; der Gegenschland und gestellt auch der seine Berührt zu der Geschland und bei der der Gegenbe Entwicklung nicht ohne Bebeutung, daß die Zunächbrüngung der odlichen Krötie von ben Gerung zu einer Zeit erfolgte, wo das deutsche Bürgerthum durch seine ersten großen inneren Erschitterungen gläcklich sindurchging und an innerer Widerstandskraft gewonnt.

Die sinanziesse Berwaltung der deutschen Städte war bis in viele Zeit im großen und gangen in den Händend ver städdischen Rathscollegien gebieden. Die Reichsstädte zahlten Reichssteuen, die sinftlichen Städte steuerten an ihre Territorialberren; diese Steuern und die übrigen städtischen Aussaden nurben theils durch directe Argaben, theis durch eine indrecter Berbrauchssteuer, das sogenannte "Ungeb", bespritten. Die Erhebung des Ungeldes, wie die Ginziehung und Abseierung der Steuer, sag ohne Controlle in den Händen der öchschecker.

S gab Stadte, in welden ihre Stellung und herrschaft eine unwehrritten blied. In Bern und in Rothenburg an T. bemahrte bas grundbesseinde Bartiziat seine alte friegerische Hatung, und bie Zürfte entbehrten ihm gegenüber jeder Selbständigkeit und Bedeutung. Man erkennt leicht, daß dies Plätze vernisch ihrer geographischen Lage abseits der großen Bertehrsstraßen — den alten Zusammenhang mit der ländlichen Kultur länger bewahren tonnten, als die Städte am Rhein ober an den Ausgangs- und Anotenpunften der beutschitalienischen handelswege.

Much hier waren die handwerftreibenden Bunfte ursprunglich hörige hofrechtliche Corporationen, welche allmählich burch Theilnahme am Marttverfehr ber engen Abhängigfeit von ihrer Berrichaft entmachfen und unter die Controlle ber Rathscollegien getreten maren. Much in ben ftabtischen Rengrundungen, 3. B. in Lübed, werben bie Riinfte als "Memter" betrachtet; fie find Leben, welche ber Rath verlieh und in ftrenger Abhangigleit bielt. Richt-gunftijd maren meift nur die Raufleute, welche gleichberechtigt neben ben Rathsgeschlechtern ftanden und theilweis im Rathe felbft vertreten maren. Je mehr inbeffen die Aufgaben ber ftabtifchen Berwaltung wuchsen, befto fcmieriger wurde es gerade fur ben Raufmann, feine Gefchafte, Die ibn häufig in die Fremde abberiefen, mit biefer adminiftrativen Thatigfeit ju vereinigen. Geit bem Beginn bes vierzehnten Jahrhunderts gogen fich auf diese Beife bie Raufleute allmählich aus der fradtischen Berwaltung - wo fie darin vertreten waren - wieder zurück; fie traten in eine Mittelftellung amifchen bie alten grundbefitenden Gefchlechter, benen die Befetjung ber Ratheftuble überlaffen blieb, und bie bandwerftreibenden Bunfte; fie haben fich in einzelnen Fällen, wie in Bürich, felbft gunftifch organifirt.

Es war natürlich, daß die Zünfte das Streben entwicklten, sich beier Bevormundung zu entzießen, einen Untheil an der flädtischen Zerwaltung zu gewinnen; sichen frühzeitig trugen die Zunffilwen den Charafter politischer Berjamunfungssecale. Diese Bewegung trat mit besonderer Energie in benjenigen Fällen auf, wo das bisherige Ungelb 3ur Ochtung ber Ausgaben nicht mehr ausreichte und ber Rach filch gu neuen Kuffgang ennöhight fab. Die meift tumuftnartische Forberung ber Zünfte, einen Einblick in die flädbilischen Jimagen zu gewinnen, führte dann in der Regel zu einer demokratischen Revission ber Rachwerferfällung.

3m Jahre 1327 erhoben fich in Speier Die Bünfte gegen Die Befchlechter, fie forberten Gelbftanbigfeit und Gintritt in ben Rath. Die Geichlechter verließen flüchtig die Stadt. Sie verluchten im Jahre 1330 burch einen Ueberfall ihre Berrichaft wiederberzustellen: als Diefer Berinch feblichlug, vermittelten Daing, Borms, Strafburg, Oppenheim und Frantfurt einen Bertrag, burch welchen bie Rathsftellen zwifchen den Geschlechtern und Bunften getheilt murden und jede Bartei viergebn Gite erhielt. Ebenfo enbete eine friegerifche Emporung ber Strafiburger Runfte im Jahre 1332 - unter Bermittelung berfelben Stadte - mit bem Gintritt berfelben in ben Rath; hier und anderwarts wurde biefe bemofratifche Bewegung, wie in ben antifen Stadtrepublifen, hauptfachlich burch bie Rivalität ber Geichlechter gegen einander begünftigt 1). In ben Schwörbriefen von 1334 ericheinen in dem Strafburger Rath 3 Meifter auf Lebenszeit - 2 Burgermeifter und 1 Ammann, b. b. Bunftmeifter - ferner 25 Sandwerfer, 14 Burger, 8 Mbliche; Die Blinfte befagen alfo genau die Balfte ber Rathoftellen. In berfelben Beit erhielten die Mainger Bunfte 22 Rathoftellen. Im Jahre 1334 murbe bas babsburgifch gefinnte Gefchlecht ber Auer ans Regensburg pertrieben und ben Rümften ber Gintritt in ben großen Rath geöffnet. Im Jahre 1336 erlangten die Bafeler Bunfte burch eine abschließende Ordnung fefte Stellung im Rath, welche fie fich Schritt für Schritt erfampft hatten.

Mur an einem Puntte enwoidtle sich aus dieser Bewegung in Deutschland eine städtliche Tyrannis, wie dies überall in Italien Fall war, in Zirich. Ehr wiesen frührer auf die Abnetgung der beutschen Städte gegen eine solche monarchsiche Gewalt him, wie sie in jenem Augsburger Gebiet von 1302 hervortritt; ader in dem sindenamnischen Zirich, wo die italienischen Janubekfrießen zujammenstießen, seit Jahrhunderten die Kaiser mit den Lombarden ihre Placita gehalten, Arnold von Breeka Erchädniss gesund der Kontacter der sinstissien der von der der die kinden Kenngang durch die italienische

<sup>1)</sup> Bgl. Chroniten ber beutschen Stadte Bb. VIII, Ginl. G. 37 ff.

Nachbarichaft beeinflußt. Die Züricher Zünfte fanden bei ihrer Erhebung gegen bie ritterlichen und bürgerlichen Rathegeichlechter in bem Ritter Rudolf Brun einen dominirenden Führer, Im Dai 1336 erhielt die Biricher Berfaffung ihre neuen Formen. Brun befette den Rath mit dreigehn Mitgliedern, welche ben Gefchlechtern und ben bochften Bunften ber Raufleute, Tuchhandler, Galgbandler und Golbichmiede angehörten. Diefe breigehn Rathsberren, welche er felbft ausmählte, hießen die "Conftaffel"; Die andere Balfte bes Raths follte burch die von ben breigehn nieberen Bunften gewählten Bunftmeifter gebildet werben. Ueber biefen 26 Rathsberren aber ftand Rudolf Brun als Burgermeifter mit fouveraner Gewalt auf Lebenszeit; ihm murbe ber erfte Eid bes Burgers geschworen, ber zweite ber Stadt; er hatte bas Recht, bei Lebzeiten vier Nachfolger gu ernennen. Diefe merfwürdige Berfaffung, eine beutliche Nachbilbung ber italienischen Signorien, und boch eine rationelle Berbindung ariftofratifcher und bemofratischer Elemente, hat fich in ber That bebauptet.

Gs liegt am Tage, boğ bie Ausgleichung ber jogialen Gegenfüge, bie Gririfdung ber Natifiscollegien mit menn Elementen ben jürbentifden ifabrifden Akpubliken bem Abet gagenüber größere Abbertlandspäligheit geben mußte, als fie vorher beieffen batten. Eir betonten bereits, boğ eb in enne Beriaffung von Ulm genefen morr, um melche fig ber idmobilifde Vambrickensbumb Kaifer Vubreigs gemiflermaßen tryllatlirt batte. Eddien bie politifide Veifungsfraft ber Etäble feit bem Jahre 1256 burch übre inneren Meibungern gefahmt zu fein, fo gab ünen jest bie Beriaffungen miner Mahge und bie Sicherbeit bes ünstern Auftretens mieber.

Diese politisses Peroductivität tritt ums als ein gemeinsamer Jug ber Zeit auch am einem andern Gebeite entgegen. Während die neuen slädrichen Verfassungen sich bildeten, hat sich der Gedauste des Jürstenstymms im ganzen Norden umd Osten Guropa's im neuen laaastichen Schöpfungen ansgeprägst. Inde hier ist der gurstegedrängte Factor die ritterliche Arsstortatie, welche der selbständigen Ennwicklung der territorischen Monarchie nicht minder widerspreibte, als der Ausbildung seiter siddichtiger Verfassungen.

Im Jahre 1333 bestieg Kassmir der Große den Thron von Polen, der Freund der Bauern, der Regenerator der polntissen Monarthie. Die Gründung zahlreicher deutscher Städe und Dörfer, die Privilegien, welche er den Thorner Kausseuter ertheiste, die bevorzugate

Stellung, welche er ben Juben mmittelbar unter ber foniglichen Bewalt bewilligte, alle biefe Dagregeln zeigen zur Benüge, wie vollftandig er gegenüber der Ariftofratie die Bedeutung des Berfehre für Die Berftellung einer monarchischen Centralgewalt burchichaute. Er machte Diejenige Stadt gur Refideng von Grofpolen, welche ben Mittelpunft bes polnifchen Sandels bilbete, Grafau, beffen Lage baburch bezeichnet wird, daß von bier aus die Schiffbarfeit ber Weichiel beginnt. Er befreite die Bauern von der Saft für ben Grundberrn, bewilligte ihnen Erblichkeit bes Grundbesites, ordnete burch bas arokvolnische Statut von 1347 bie Rechtspflege und Bermaltung; o überhaupt nahm er die Mittel zu einer geordneten Abminiftration wo er fie fand: er ftellte Inden, Sarazenen, Armenier mit felbftandigem Rechte neben bie Deutschen. Er guerft bat Bolen civiligirt; aber er vermied es mit tiefer lleberlegung die neuen Krafte fofort in bie Berfaffung hereingugieben; er begunftigte bie Stadte, aber er brachte fie auf feinen Landtagen nicht mit dem Abel gusammen, sondern gewährte ihnen eine gesonderte ftandische Bertretung.

Daffelbe Riel, die Begrundung ber bochften Gemalt auf eine geordnete und in fich geschloffene Bermaltung, bat in berielben Reit. wenn auch ohne die Rube und Sicherheit diefes polnifden Fürften, König Balbemar von Danemart verfolgt. Em Ranmf mit bem bolfteinischen Abel, der feine dänischen Bositionen noch immer mit den Rabnen festbielt, bat er die Bulfsauellen und die Steuerfraft feiner Monarchie eigentlich erft entwickelt; an jedem Bache bat er fonigliche Mühlen gegrundet. Er verzichtete ju Gunften Schwebens auf Schonen, ju Gunften ber Schauenburger auf Rühnen, er bestätigte die Brivilegien ber deutschen Städte und branate dann, wesentlich boch mit Bulfe Lübects und ber Städte, in ighrelanger Briegsgrbeit ben bolfteinischen Abel aus feinen feften Stellungen an den danischen Ruften. Nachbem er im Jahre 1342 Ropenhagen, im Jahre 1343 Kallundborg, im Rabre 1345 Korför wieder eingenommen hatte, gewann er burch die vollständige Reinigung Seelands von den beutichen Birgten wieder einen festen Mittelpunkt für feine Monarchie. Es gelang ibm gugleich, einen Theil ber beutschen Abelsgeschlechter - bie Limbed, Die Alefeld - bauernd in ben foniglichen Dienft zu gieben.

In Deutschland wurden diese fürstlichen Tendenzen durch ben Lugemburger Karl vertreten. Karl war leine ritterliche, abentenernde Natur wie sein Bater; im bewußten Gegensat zu diesem gab er sich den administrativen Aufgaben bin, welche ihm die Berhältnisse böhmifchen gander ftellten; er felbit erftaunte über feine überrafchenden Erfolge. Der Beg, ben er einichlug, ift überall berfelbe gemejen: Ginichränfung ber Dacht bes Abels, Entwickelung ber finanziellen Bulfsquellen feiner gander, Concentration ber toniglichen Bermaltung. Co ift er guerft der Reftaurator Mahrens geworden; nachdem er hierauf in Bohmen die von feinem Bater verpfandeten Schlöffer wieder eingelöft, ernannte ibn biefer ju feinem Rachfolger in Bobmen und verließ dann biefes land im Jahre 1342 gegen eine Abfindungsfuntme von 5000 Mart auf zwei Jahre mit bem Berfprechen, mahrend biefer Beit fein Geld von feinem Konigreich zu verlaugen. "Nach feinem Beggange lentte Rarl", jagt biefer von fich felbit, "mit" Glud und großer Euergie bas Steuer bes Staates, und indem er bas Entfremdete und Berlorene wieder einbrachte, ordnete er und führte er alles auf den gehörigen Stand gurud." In ber Erbauung bes Doms und des toniglichen Schloffes auf dem Gradichin erhielt biefe neue Bolitit ihren einfachen, großartigen Ausbrud.

Jamitten seiner glängenden sürftlichen Jeitgenossen erscheint in Sart ein einsager, bürgerlicher Charatter: "er ging trumm", Jagt Billani von ibur, "ohne Siessen in ichmuntlesse Riedmun". Stad ibn von jenen untersichedet, ist aber nicht allein jeine Wöneigung gegen ritterlichen Brunt, sondern — und dies darf man nicht überspehen die erfliglisse Grundbilmmung seines Weisens, welche in der Einseitung zu seiner Selbstiegarphie ihren Ausbruck gefunden bat. Er ertlätzt, wurde im Koeten in Gott bringe man es dahin, alle Pläne ausgussisser er schildert den unaussössichten Einbruck, welchen die erste Predigt eines Freumdes und Lehrens, des Abes Peter von Jecamp, auf ihn gemacht bade.

Seen diefer Mann bestieg im Mai 1342 nach Beneditts Tobel Clemens VI. den pössstlichen Stuhl: er genährte seinen Gotzlichen Schiler im Jahre 1344 das Privileg, durch netliche das Bisthum Prag von der Mainzer Kirchenproving getreunt und zum Erzbisthum erschen murke.

Ludwig der Baier stand in der Mitte aller dieser Verhältnisse, ohne sie beherrichen zu können. Er wor nicht im Stande, den überchwellenden niederen Abel der Nation an sein Königthum heranzuschen, weil es ihm an sinanzielen Mitteln sehlte, ihn zu beschäftigen; die beobsächlichte Unternehmung gegen Frankreich sollte sich auf den Weg der Unterhandlungen und Proteste verwiesen. Das östliche Fährsteunbung fand ihm in selfständiger, das

böhmische in sutschieden seindseliger Haltung gegenüber. Was ihm blieb, das war seine Berbindung mit den Städten und sein bairisches Fürsteuthum.

Er hat sich ber zünstischen Bewegung teineswege seinblich gegenübergeitellt; er suchte ble Leitungskraft ber Communen zu erhalten, indem er die Bertein versöhnte. Jun Jache 1339 hat er in Donauwörth, im Jache 1340 in Lindau zu Gunsten der Jünste in Donauwörth, im Jache 1340 in Lindau zu Gunsten der Jünstein in Schwäbigh-Jall, indem er den Handbauch zu sich städige Revolution in Schwäbigh-Jall, indem er den Handbacklighten arantifike. Seine Stellung in dem demokratischen Ulm sückeren ach Sellen an dem Kenden und in dem demokratischen Ulm sückeren 1334) die Richtstellung in dem demokratischen Ulm sückeren 1341 die Richtstellung in dem demokratischen Ulm sückeren 1341 die Richtstellung in dem demokratischen Vollenger Bertholb von Reissen Vollenberger Bertholb von Reissen vertrieben Pflager Bertholb von Reissen vertrieben Vollenger 1343 die Geschlechter aus Biberach vertrieben wurden, nahm er ühre Güter einzach aus Reich.

Indem Ludwig nit der demofratischen Bewegung Filblung gemann, fucte er gugleich die Landfriedensbundniffe gu erweitern und fefter ju organifiren, beren erftes er im Sabre 1331 ins leben gerufen hatte. 3m Dai 1338 begründeten Maing, Strafburg, Worms und Speier einen Landfrieden, welchen Ludwig gegen feinen entichiebenften Gegner im Elfaß, ben Bifchof von Strafburg, zu verwerthen mußte. Im Juni 1340 bat er die ichmabiiche Confoderation erneuert und durch ben Beitritt ber Burtemberger, Berbenberger, Dettinger, Hobenberger und anderer Berren erweitert: eine Neunercommiffion ftand an ber Spite biefes Bunbes, Bergog Stephan von Baiern murbe ihr Obmann. In berfelben Beit, Upril 1340, begründete Ludwig zu Rürnberg einen frantischen Laudfrieden, welchen er in berielben Beife organifirte wie ben ichmabiichen. Auch bier fuchte er fürftliche und ftabtische Elemente zu vereinigen; ber Friede verband feine Gobne in Brandenburg und Baiern, Die Bifchofe von Bamberg, Gichftadt, Burgburg, ben Abt von Fulda, ben Burggrafen von Rurnberg, ben Grafen von Benneberg, die Sobenlobe und einige andere Berren mit den Stadten Bamberg, Gidftadt, Burgburg, Nürnberg und Rothenburg für feine gange Regierungsgeit und noch gwei Jahre über feinen Tod binaus; als Friedensgericht wurde eine Neumercommiffion in Nürnberg bestellt, beren Obmann ebenfalls Bergog Stephan von Baiern murbe.

Ludwig sah offenbar in der Begrindung dieser Friedensordnungen ein werthvolles Mittel, um seine Antorität im sildlichen Deutschland aufrecht zu erhalten, und es ist bemertenswerth, daß er in biese Conföberationen das städtische Element mit besonderer Sorgfalt einzussügen luchte.

Er ftrebte zugleich, wie alle feine Borganger, nach einer Erweiterung feiner bynaftifchen Stellung in ben fürftlichen Territorien: die Erwerbung der Mart Brandenburg im Jahre 1323 war auf biesem Wege ber erfte, jum Theil burch bie Nothwendigfeit bictirte Schritt. Es fehlte ihm feineswegs an Ginn für eine geordnete Birthichaft: im Jahre 1339 murbe bas marfifche Landbuch, balb barauf bas Landrecht Raifer Ludwigs abgefagt; aber fein Streben, neue Gintunfte für feine beengte Stellung ju gewinnen, verwichelte ibn in Schwierigkeiten, in Folge beren er oft genug feine nachften ftagtomanni ichen Aufgaben überfah. Als die niederbairische Linie feines hauses im Dezember 1340 ausstarb, bemachtigte er fich ihrer Besitzungen, obwohl er teineswegs allein zu Erbansprüchen berechtigt war. Dieser Biedervereinigung der bairifden Bergogtbumer folgte alsbald ber Berfuch, bas benachbarte Tirol in feine Sande gn bringen, ein Befit, ber für ihn um fo wichtiger war, als er ihm die Strafe nach Stalien eröffnete. Ludwig trug fein Bebenten, burch biefen Plan bie unverföhnliche Gegnerschaft ber Luxemburger herauszufordern. Da Margarethe Maultafch, welche mit Karls Bruber Johann Beinrich vermablt war, die Anflojung diefer finderlofen Che wünschte und ber Tiroler Abel der bobmischen Berrschaft abgeneigt mar, fo benutzte Ludwig diefe Berhaltniffe, um die Che Margarethens für aufgelöft au erflaren und die Erbin Tirole, ohne eine firchliche Ehescheidung abzuwarten, mit feinem Cohne Ludwig von Brandenburg gu vermablen, deffen banifche Gemablin ingwischen verftorben war. Das bohmifche haus murbe hierdurch um fo empfindlicher getroffen, als ber Raifer nach bem Tobe von Margarethens Bater (1335) bas Bergogthum Rarnthen bereits an die Babsburger verlieben hatte. Johann von Bohmen hatte bamals nach einigem Biberftanbe in Die Bereinigung Rarntbens mit ben öfterreichifchen ganbern gewilligt; ber Berluft Tirols aber erregte feine und feines Cobnes leibenichaftlichfte Erbitterung.

Die Luxemburger hatten eben damals durch die Thronbesteigung Clemens' VI. die engste Berbindung mit Avignon gewonnen; fie suchten sich ihres Berbindeten sofort gegen den Kaiser zu bedienen.

Clemens VI. erneuerte schon im Jahre 1342 — insbesondere wegen jeuer eigenmächtigen Chescheidung — das Berfahren gegen

Ludwig und forderte die Aurfürsten zu einer Neuwahl auf. Birtlich fanden im Sahre 1343 Befprechungen in Diefer Angelegenheit gu Rense ftatt, welchen Ludwig nur badurch entgegenzutreten mußte, bak er aufs neue veriprach, fich mit Avignon zu versöhnen. Er bewilligte rückhaltlos die demüthigenden Forderungen, welche Clemens VI. an ibn ftellte; aber feine Befandten brachten ftatt ber erbetenen Abfolution eine Reibe neuer Bedingmigen gurud, welche, wie ein Strafeburger Geschichtschreiber fich ausbrudt 1), "nicht feine Berfon, fonbern Die Berfaffung bes Reiches betrafen". Clemens forderte nicht allein die Aufhebung aller neuen Gefete, fondern auch die Berpflichtung, ohne papitliche Genehmigung feine Gefete in Deutschland zu erlaffen. Die Maflofigteit ber Eurie anderte noch einmal die allgemeine Stimmung zu Ludwigs Gnuften. Er legte im Geptember 1344 einem Reichstage zu Frantfurt, welcher weientlich von den Reichsftädten befucht war, die papftlichen Forderungen vor, mabrend die Kurfürften und ber niederrheinische Abel in Roln gufammentraten. Die Gefandten, welche dann die letsteren mit dem Ergebnig ibrer Bergtbungen nach Frantfurt ichicften, fprachen die Anficht aus, baf die papitlichen Urtifel jum Berberben und jur Bernichtung bes Reiches beffimmt feien; die Städte ichloffen fich biefer Erflarung mit bem Benterfen an, daß fie nur mit bem Reiche fteben fonnten und baf bie Berletzung der Reicheverfaffung ibre eigene Bernichtung bedeute 2). Diefe Berhandlungen fanden zu Renfe ihren Abschluß. Auch bier beharrte das Aurcollegium bei der Anficht, daß Ludwig nur für feine perfonlichen Bergehungen bem Bapfte Catisfaction gu leiften ichuldig fei; es ichictte eine ablehnende Gefandtichaft nach Avianon; als aber ber Raifer biefen Moment für geeignet bielt, um ben Fürften bie Wahl Ludwigs von Brandenburg gum romifchen Konig gu empfehlen, ftiefe er mit biefem Borichlage auf eine fast allgemeine Opposition.

Andrig hatte die Reichsstädte auf seiner Seite, aber ihre Untertütigung reichte nicht aus, um seiner Opnafte die Thronfolge zu sichern. Um so weniger sah er sich durch die Opposition der Aurstürken veranlast, seine territorialen Erwerbungspläne fallen zu lassen. Als im Jahre 1345 Bithelm IV., Graf von Holland, Seeland,

Matth. Nuw. Böhmer IV, p. 229: Articulos, quos principem facere voluit, qui non tangebant personam eius sed statum imperii.

ib. p. 230: Cum civitates non possint stare nisi cum imperio et imperii laesio earum sit destructio.

Die fürstliche Opposition gegen biefe Entwidelung biente ben Blanen Rarle von Bohmen. Ale Ludwig und Johann fich im Jahre 1345 unter Bermittelung Balbuins von Trier friedlich gu einigen versuchten -- die Ober-Laufit follte als Entschädigung für Tirol an die Luxemburger abgetreten werben -, weigerte fich Rarl biefen Bertrag ju ratificiren. Er felbit begab fich mit feinem Bater im April 1346 nach Avianon, um die Buftimmung ber Curie gu feiner Konigsmabl zu ermirten. Die Bedingungen, unter benen dies geschah, gaben die Stellung bes Reiches vollfommen bem Ginfluß ber Curie preis. Ludwigs Gefetze follten aufgehoben fein; ber beutiche Konig follte nach feiner Babl erft gur Kronung zugelaffen werben, wenn er vom Papfte bestätigt fei. In Italien verzichtete Rarl auf Reapel, Sicilien, Corfita, Ferrara; er verfprach feine Romfahrt nur mit Bewilligung bes Bapftes zu unternehmen, in Rom mabrent berfelben nur einen Tag jum Zweck ber Kronung ju verweilen; er erfannte ben Bapft im voraus als Schiedsrichter in allen amifchen bem Reich und Frantreich fcmebenben Streitigfeiten an. Rur von einer Beftätigung ber deutschen Gesetze burch den Bapft, wie fie Cemens VI. von Ludwig bem Baiern geforbert hatte, ift in biefer Capitulation nicht mehr bie Rebe: vielleicht hatte man fruber an Ludwig nur beshalb fo bobe Forderungen geftellt, um jett gegen Karl niebriger greifen zu tonnen; aber auch ohne bies blieb ber Papit als Oberlebnsberr Deutschlands anerkannt. Die Luremburger faben in biefen Bedingungen nur eine töbtliche Baffe gegen bas bairifche Hans. Clemens VI. leitete burch die Entfetung, welche er über ben Erzbifchof Beinrich von Maing ausiprach - berfelbe mar auf bie faiferliche Geite getreten, - bie weiteren Mafregeln ein: ber von ihm ernannte Gegenbischof, Gerlach von Naffan, berief die Kurfürften nach Renfe gur Babl Sier murbe

Karl am 11. Juli 1346 von den der ir ireinischen Craftischien, dem derzag Rudolf von Sachsen mid seinem Bater Johann auf Grund des päpftlichen Berfahrens gegen Undwig zum König proclamirt. Wit den wiltessdachsischen Kurfünften von Brankenburg und der Pfals hatte man eine Berfländigung nicht einmal verlucht; neben ihnen bedauptete sich auch Craftischen Seinrich von Wains zumächt im Bestig seines Bisthums. Karl selbst, von den Reichsstädten ansgeschlossen, folgte zumächt seinem Bater nach Frantreich, um sich an dem Kriege mit Gonard III. zu bestelligen.

Die Erbebung Rarls wurde von den gesammten beutiden Städten mit Bohn und Spott aufgenommen. "Der Raifer und ber Bifchof von Maing", fagt die liibifche Chronit 1), "beides alte weife Berren, ftimmten mobl überein: fie liegen ben Bapft bannen, fo viel er mollte, fie trugen Krone überall gern, fie bielten auten Frieden. Bei bem Rhein maren die großen Städte alle eifrig und bielten fich gum Raifer, benn er mar nachgiebig und friedliebend. In bem Frieden floß ihm viel Reichthum gu; barum fürchteten ihn feine Feinde2)." Dan beareift bas ftabtifche Gelbftaefühl, bas fich in biefen Borten ausspricht, wenn man die damaligen Fortschritte des "gemeinen deutichen Raufmanns" auf dem Bege bes Bandelsberrichaft in den nordlichen Meeren beachtet. Die Giderbeit bes Berfebre muche im bemfelben Grabe, als es Balbemar, bem Bunbesgenoffen Lubmigs, gelang, die banifchen Infeln von den bolfteinischen Biraten gu faubern. 3m Jahre 1344 ichloffen Lubed und Die Officeftabte mit Ronia Magnus von Schweben einen Bertrag gur Anfrechthaltung bes Geefriedens; ber Name ber "beutschen Banfa" tritt in biefer Beit gum erften Mal urfundlich auf. Im Jahre 1347 empfing bas Comtor des "gemeinen deutschen Raufmanns" zu Brugge eine neue Organifation. Die auf biefer flandrischen Niederlaffung pertretenen deutschen Städte murden in brei Drittel getheilt: ein menbiich fachiiiches, an beffen Spite Lubed ftanb, ein meftfalifch : preufifches. ein gothisch : livlaudifches; jedes diefer Drittel follte acht Tage nach Bfingften zwei Albermanner mablen, welche fich als Gerichts- und

<sup>1)</sup> Detmar I, S. 260.

<sup>2)</sup> Mertbultebig stimmt barin überein Klofener, Städtechromten Bb. VIII, 8. 69: "De teifer unds fribedam und guor, und two die stete wostent samtitben machen, do det er sin helfe zuo – bavon ging im libbetlich zuo handen großes lant und lute, das sine vorberen hertellich errechten muschen."

Berwaltungsbehörde bes Comtors confitinirten und zu ihrer Unterftung sechs Beistande aus jedem Drittel erwählten,

Die oberbeutschem Städte erklärten schon im September 1346 auf einem Städtetag zu Speier, daß sie Kabis Rarts nicht aun einem Midden. Die Auslicht, daß die Kürlichten von Sachjen und Köln bestacht, das in kannt den Gedien und klot bestacht einen, tit in die Stadburger Geschächtschweiteng übergangen! A Karl IV. siehlt sehrte, nachdem er auf dem Schlachtselbe von Erech (am 26. August 1346) jeinen Batre verloren hatte, siehsfeldwer verwundet am dem Rhein zuräch, wo er sich, da Aachen und Köln ihm die Thore schleifen, in bem explichfelschen Bomn am 26. November mit pärplicher Genehmigung trönen ließ. Er schlich sich von bei glüstlich and Böhnen durch, um ein her gegen kudvon zu die Städte zu sommente.

Die schwäbischen Städte ernenerten icon am 22. October 1347 bas Bündnif von 1331, insbesondere gegen Berpfändungen und gegen

<sup>1)</sup> Böhmer, f. III, p. 233.

<sup>2)</sup> Ebenda f. IV, p. 532.

jede Gefährbang ührer Veinifegien; sie treauten sich also von den freien Herren, welche Ludwig im Jahre 1340 ührem Bunde angesügt hatte. Ihre Jürich, Konstanz, Sc. Gollen und Schaffhanfen schoffen einen eigenen Bund. Alls Karl die Städte zur Annekennung aufiorderte, schoffen niefelben mit Vudwig von Brandenburg und bessen Bruder Stephan im Dezember 1347 ein Friedensbäusding.

Rarts Aufgabe war eine abnliche wie diejenige, welche neunzig Jahr früher Richard von Cormodlis gelöft hatte: die Zerichneidung einer compacter flädischen Georifderation. Seine Lage von insofern eine günftigere als diejenige Richards, als er den Stadten außer gienem böhmischen Geld und seinen Krivilegien die Aufhebung des Interdicts bieten konnte, welches sie wegen ihrer Parteinahme für den Raifer getroffen batte.

Um 22. October erfaufte sich Aart burch acht Privisegien feinen feintritt in Regensburg, am 31. October sand er gegent elif Privisegien Unrefremung in Rürnberg. Er hielt hier einen Riechfstag ab, auf welchen er die Landvogteien ordnete und durch Jahlungen und Berpfändungen seine Auerkennung bei den freien Herren — den Bolstern, Bihrtenberg. Sobenfode — befestigte.

Bon Rurnberg aus begab er fich an ben Rhein. Sier murben junachft bie Stadte ber Eliaffer Friedensliga burch ben Bifchof von Strafburg für ibn gewonnen; er verfprach ibnen Aufbebung bes Interbicts. Um Beibnachten 1347 fand Rarl in Bafel Anerkennung; Die Stadt murbe vom Banne geloft, obwohl fie leugnete, bag Ludwig ein Reter gewesen sei, und den Biderruf verweigerte. Auch Karl fehlte es nicht an Spott 1), wie feinem englischen Borganger, aber er erreichte wie jener volltommen feinen 3med. In Speier und Worms fam es bei feiner Anmefenheit zu Unruben; aber indem er biefe Stadte bedingungslos pom Enterdict absolvirte, fand er gleichwohl ihre Unerkennung. Rur das eigentliche Bollwert ber ftabtifchen Macht, ben ichmäbischen Bund, verzweifelte er durch biefes Mittel auseinanderaubrechen; er suchte denselben vielmehr dadurch au gewinnen, daß er ibn am 9. Nanuar 1348 zu Borins anerfannte und ibm die Berechtigung gugeftand, feine Berbindungen mit bem wittelsbachifden Saufe aufrecht zu erhalten; er versprach zugleich bie Freiheiten ber Stadte gemiffenhaft zu respectiren, insbesondere fie niemals zu verpfänden.

<sup>1)</sup> Bgl. Böhmer, f. IV, p. 252.

Mains öffnete ibm die Thore, nachdem er versprochen batte, den papftlichen Gegenbiichof. Gerlach von Raffan, nicht in bie Ctabt gu führen, mabrend Frantfurt und bie Stabte ber Betterau feine Inerfennung verweigerten. Dagegen hatte er die Genugthnung, dag ibm Ende Nanuar in ber That 24 ichwäbische Stadte gu Ulm ben hulbigungseid leifteten: er ließ fie vom Banne lossprechen und wiederholte gugleich für iede Stadt in Gingelurfunden bie allgemeinen Bugeftandniffe von Borms. Nur Rouftang, Burich, Schaffbaufen und St. Gallen verweigerten ihm auch jest ihre Bulbigung, mabrend er Bern burch große Brivilegien auf feine Geite gog. Aber bas Interdict, welches auf jenen renitenten Stabten ruben blieb, murbe von den Minoriten nicht beachtet, und die bisberige antifirchliche Stimmung in ben Reichsstädten - wie Beinrich von Dieffenhofen, Canonicus in Rouftang, flagt 1) - anderte fich nicht. Als Rarl jest von Ulm nach Böhmen gurudfehrte, burfte er fich rubmen, Die frabtifche Opposition in der hauptsache überwunden zu haben. Aber bies Refultat ftand auf ichwantenbem Boben. Schon Pfingften 1348 öffnete Mürnberg bem Martgrafen Ludwig feine Thore, nachdem eine Aunftrevolution ben alten Rath vertrieben batte, und in Schwaben batte Karl die zunftisch minoritische Macht, die dort organisirt mar, einfach anertennen müffen.

Es trat im Reiche ein Moment vollständiger Anarchie ein; eigentlich nur die habsburgischen Beamten waren im Stande, auf den Besehl der Herzoge die Juden zu schützen.

Karl nahm nach seiner Rückfehr zumächst die Ordnung des bihmissen Staatswesens mit neuer Energie in seine Hand; aber er juchte obssellet zugleich in möglichst nahe Berührung mit der deutschen Aufur zu brüngen. Der entschedende Schritt nach baß er im Jahre 1348

<sup>1)</sup> Böhmer, f. IV, p. 64.

311 Brog nach Parifer Multer ein studium generale eröffnete. Es enthjelt vier Hacultäten: Theologie, canoniighes Necht, Medicin, Künlte; die Studenten wurden in vier Nationen eingestielt — die die answärtigen ledensfähigen Kräfte an die Moldau zu verpflanzen, wo sie sich auf einem jungen intacten Boden in rascher Blütse entwickelten. Im März 1848 gründete er die Krager Reussahe. Damaks land der Kölner Dombau sitil, aus der Architetur des Strasburger Münsters sichward der der großartige Stil; in die disherige ibeale, einfache, deutsche Studen der großartige Stil; in die disherige ibeale, einfache, deutsche Studen der großartige Stil; in die disherige inwis werden mid Satire verdrängten die disherige (cassifiche Errenge: nur in Prog, wo erst ein Ballone aus Arras, nachger ein Schmade aus Gmilind den Dombau auf dem Hadhschie lietzen, behaupteten sich die alten Kedenten und Kormen in übere Somekonkeit und Kushe.

33.08 Rart im 38 Shmen gelungen ift, die allmäßtige Umgeftaltung ber Domanial in eine Staatsverfalfung, mar im Deutsfdamb veradsämmt worden umd founte von Rart nicht wieder nachgeholt werden. Diefer hertfeter, weider für Böhmen das Höchte gedeiftet hat, bat für bie beutsfelle Sterfalfung eigentlich dos gefolges gearbeite. Das Raiferthum als jodies war immer mittellofer umd zugleich immer abhängiger vom Bapfithum geworden; Rarts Stellung im Heiche war meientlich aburde beitugt, des er über Böhmen verfüger; die schwählichen Heichsfläder, auf deren Heichsflauern die Einnahmen des deutsfden Rönigs falt allein noch beruthern, flamben ihm als eine Wacht gegenüber, werdere er zumächt mit anders betydennen bermodet, als indem er

ihre Conföderation von Reichswegen anerfannte. "Sie find übermilthig", sagte er von ibnen'), "und wollen durch sich selbst regieren, und mit Gottes Hülfe wollen wir ihren Uebermuth bestrafen."

Mit Friedrich II. hat er die Neigung gemein, friegerische Ents Scheidungen fo lange gu vermeiden, als ihm der Weg ber Berhandlungen offen ftand. Um die Bittelsbacher zu ifoliren, fuchte er nicht allein ber ftadtischen Opposition die Spite abzubrechen, fondern fich mit ihren dynaftischen Gegnern zu verbinden: er ordnete im Sabre 1348 burch einen neuen Bertrag fein Berhaltniß ju ben Sabsburgern und erhob in demfelben Sahre die medlenburgifchen Bergoge, die Nachbarn ber bairifden Martgrafen in Brandenburg, in ben Reichsfürftenftand. Dagegen verhandelten bie Bittelsbacher vergeblich mit bem Könige von England und dem Marfgrafen von Deigen über bie Annahme einer antiluremburgifden Babl. Erft als ber großte Theil der Mart Brandenburg fich für einen plotlich auftretenden Bratenbenten erflarte, ber fich fur ben Astanier Balbemar ausgab und von ben westlichen Rachbarn ber Mart unterftitt wurde, und Rarl IV. beffen Unfprüche im Geptember 1348 anerfannt hatte, gelang es ibnen in dem Grafen Gunther von Schwarzburg einen Gegencandidaten gegen Rarl zu finden.

Diese Bahl, welche am 2. Februar 1349 zu Frantsurt durch beiden wittelsdachischen Kursturten, den abgeieten Erzhölden von Waling und den Herzeg von Sachsen Amenturg vollsgagen wurde, war vor allem unzweischaft auf die Neichsstäde berechnet. Auch sand Günther in Frantsurt Aufnahmer; die Städte der Wetterau, welche Karte Amertenung verwiegert batten, seiner Küntherey naten sosient auf seine Seite; aber die Accionstroft der übrigen Städte schied zumächst durch die Wirtungen des "schwarze Todes" gefähmt zu fein. Kart entsaltete sein ganges dies von der kart entsaltete sein ganges diesenatisches Talent, um die

<sup>1)</sup> Dieffenhofen, I. c. S. 64.

wittelsbachifche Intrigue gu erfticken. Er eilte an den Rhein, und es gelang ibm bier nicht allein Roln auf feine Geite gu gieben, fondern zugleich mit ben rheinischen Stabten einen gandfriedensbund gu ichließen, burch welchen Bunthers Fortichritte nach biefer Geite bin gebemmt murden. Ueberhaupt erfaunten die Berbundeten beffelben alsbald, baf burch bie paffive Saltung ber Stabte bas Schicffal feiner Candidatur mefentlich entichieden mar. Schon im Marg 1349 ließ fich Bfalgaraf Rudolf von Karl gewinnen, indem biefer feine Tochter gur Gemablin nahm; am 26. Dai murbe Guntber felbft burch Bablungen abgebandelt, worauf die wittelsbachifden Bruder ihren Biderftand aufgaben, indem Rarl bem falichen Balbemar gunachft feine Unteritung entagg. Auch bie wetteraufichen Stabte vermochten ihren Biderftand nicht fortzuseben; boch murben Gunthers Gebeine - er ftarb icon am 16. Juni 1349 - in ber Frantfurter Bartholomausfirche beigefett. Rart feierte feinen Gieg, indem er am 25. Juli ju Machen feine mittelsbachifche Gemablin gur Ronigin fronen liek.

Um 10. August erneuerten sünsumdswanzig ichwäbische Reichse flüt Oefenstoblindts bis auf Ostern 1363; in bereiten Zeit traten dreimdswanzig märstigde Sidde zur Vertseidigung Waldemars zusammen. Karl unterfülzte die leizteren wenigstens ündirect, indem er bie öffentliche Bernversung des flassen Waldemars von der Schaften Waldemars berächte; es gedang ibm ferner in Ründerg das Regiment der Jährle im Perfost 1349 zu brechen, den alten Kant zurückzussischen und eine Kundrütz wiederherzusstellen; er begründete für Franken einen Landfrieden, welche insbesondere die Städte gagen "Ausfäuße" sicher stellen sollte.

Erst im Hebruar 1350 gab er den salsschem Waldemar desinitiv auf und versschitt sich dadurch vollsommen mit Eudwig von Brandenmurz, in derschem Zeit vose er den König Staldemar toon Tünekmart, dem er 16000 Wart schulderte, auf die Neichssteuern von Lübed. Erst jegt that er den sängst vorbereiteten Schritt: am 16. Wal 1350 erstlätte er den Bund der schwädischem Erditet und in Neichstag zu Mitraberg sir aufgelöst und sorberte, daß sich "Edse und Städte gegen die Friedensverteber geganstitig vertseitigen und unterstügen sollten 19". Die Städte sübten sich ausger Stande ohne den Nickbalt, welchen sie an den Vittelsbachern geschaft hatten, zu opponitren.

Allerdings hat fich ein großer Theil ber Stäbte an die von Karl proponirte neue Friedenseimung nicht angeschloffen; aber ber

<sup>1)</sup> Dieffenhofen G. 76.

alte Bund blieb gleichwohl aufgelöft, und die gemische ftäbtisch-ritterliche Consideration, welche au seine Stelle trat, verpflichtete sich, nach dem Tobe bes Königs eine einstimmige Wahl im Interesse bes böhmischen Hauses anzustreben.

Die städtische Bewegung, welche im Jahre 1331 begonnen hatte, verlief im Sande, wie dieseige von 1254. Die märfischen Städte miterlagen den Wittelsbachern, die schwäbischen fügten sich dem Willen des böhmischen Königs.

Nur eine Gemeinde fand den Muth, ihre selbständigen Juteressen auch weiterhin zu vertreten, das sub-alemannische Bürich. Diese Stadt hatte ihr früheres Bündniß mit den Balbstätten

nicht wieder erneuert, obwohl fich im Jahre 1332 bas babsburgifche Lugern an diefelben angeschloffen batte; als aber die pon Rudolf Brun vertriebenen Geichlechter Unterftutung bei ben Sabsburgern fanden, fuchte auch fie fich ben Gidgenoffen wieder gu nabern. Im Sabre 1350 murben bie Gefchlechter bei einem Anfchlag auf Ririch von Brun volltommen überwältigt, und biefer rachte fich barauf für die Gulfe, welche ihnen die Sabsburger gewährt hatten, burch bie Rerftorung ber habsburgifchen Stadt Rappersmyl. Rach ber Rieberwerfung biefer Contrerevolution trat Burich am 1. Dai 1351 bem Bündniß ber Balbftatte bei. Die Berbunbeten garantirten fich ibre Berfaffungen, fie verftandigten fich über zwei jahrliche Bundestage, welche in Einfiedeln gehalten werden follten, und erneuerten im wesentlichen bie Bertrage von 1291. Bergog Albrecht von Defterreich eröffnete fofort ben Rrieg gegen bie Gibgenoffen und fand bei ben meiften Ritterichaften bes fildweftlichen Dentichlande Unterftilgung; aber es gelang feinen Geguern, Die habsburgifchen Bogteien Glarus und Rug im Juni 1352 jum Anichluß an ihren Bund zu bewegen. 3m Jahre 1353 trat endlich Bern in einen Bund mit ben brei alten Orten, wobei man fich gegenseitige Bilfe auch gegen eigene Unterthanen aufaate.

 mit seiner gemischen Rathsverfassung und seiner städtischen Tyrannis und bazwischen bie bemofratischen Berfassungen ber "alten Orte".

Geftügt auf biefes Bünduiß trat Fürich in den Kampf mit dem Daufe Hobsburg ein, obwohl Karl IV. sich zu Gunften des letzteren ertlätzte. Als der König in ibeifen oberschwischigen Gegenden erighien, erlangte er in St. Gallen und Konstanz Anertennung, auch Jürich öffnete ihm zweimal feine Thore, aber seine Bermittelungsversuch bieben ohne Erfola.

Es lam zu einem merkmirbigen Conflict: Karl bot im Mugalt 1354 alle Reichsflädte von Fransfurt und Bürzburg bis Angeburg gegen Järich auf und vereinigte biefe flädtischen Contingente mit ben Ritterschaften Albrechts von Habsburg. Jürich hielt eine siebenmonatliche Belagerung auß; schließlich mußte Karl abziehen. Es wird berüchtet, daß die reichsflädtischen Aufgebote die Fortsetung bes Kampfes offen verweigerten, als ein Reichsbammer auf dem bes Kampfes offen verweigerten, als ein Reichsbammer auf dem bes Kampfes offen verweigerten, als ein Reichsbammer auf dem bes Kampfes offen verweigerten, als ein Reichsbammer auf dem bes Kampfes offen verweigerten, als ein Reichsbammer auf dem bes Könighen Juntereisengemeinschaft, welches die gange Unternehmung von Anfang an lähmte und den Mißerfolg des Königs entfeited.

Rarl fand einen vorläufigen Ausweg aus biefer Berwickelung, indem er mit einem Gefolge von 300 Langen die Alpen überschritt. Man empfing ibn in Italien mit ber Erwartung, bag er gegen bie Bisconti vorgeben und im Bund mit ihren Gegnern die mailanbifche Herrichaft in der Lombardei gerftoren werde; aber Rarl batte feineswegs die Absicht in Italien feste Stellung zu nehmen, er lieft fich von den Bisconti burch Bablungen gufrieden ftellen und empfing am 4. Nanuar 1355 in Mailand die lombardische Krone. Die überichmanglichen Soffnungen, mit welchen Betrarcha und bie Gbibellinen ben Entel Beinrichs VII. auf italienischem Boben begrifften, murben burch die nüchternen Finanggeschäfte beffelben ichnell vernichtet. Die Belagerung von Florenz im Marg 1355, schuell beendet durch die Rablungen, mit welchen biefe Stadt bas Reichsvicariat an fich taufte, war fast die einzige friegerische Handlung dieses Feldzugs. Trot ber Buguge, welche er empfing, hielt fich Rarl gewiffenhaft auf ber Linie, welche ihm fein Bertrag mit Clemens vorgezeichnet hatte: er empfing burch zwei papitliche Legaten, Oftern (5, April) 1355, die Raiferfrone, um punttlich noch an bemielben Tage Rom zu verlaffen; ichon im Juli finden wir ihn wieder in Deutschland.

Die Berhandlungen, welche er bier noch im September 1355

nit ben böhmischen Ständen über die Annahme der maiestas Carolina eröffnete, endeten ergebuissos: er erstärte schiefslich, auf dies schiftliche Geselgsgedung verzichten zu mollen. Bon Prag begab er sich nach Mitmberg, um hier mit einer von Fürsen und Städden achtein beindern Beichseverjammtung über die Ferhildung der wichtigsten Berfassungsbestimmungen, siber die Königswohl, die Ordnung eines allgemeinen Friedens, die Regulfrung der Minge u. s. m. in Bertassung au treten.

Die fünf erften Theile ber "golbenen Bulle" find bereits im Winter 1355 auf 1356 eben in Mürnberg zusammengestellt morben. Es wurde beftimmt, daß bas Recht ber Rur in Bufunft ben brei rheinischen Ergbischöfen, ferner bem Konig von Bohmen, bem Martgrafen von Brandenburg, bem rheinischen Bfalggrafen und bem Berjog von Sachien-Bittenberg verbleiben follte: Die Astanier in Sachien-Lauenburg, Die bairiiden Bittelsbacher und Die Sabsburger murben also befinitip pom Collegium ber Kurfürften ausgeschloffen. Bei einer Bacans ber bochften Reichsgemalt folle ber Kurffirft von ber Bfals bas Reichsvicariat für die Gebiete franfischen Rechts, ber Rurfürft von Sachjen für biejenigen fachifichen Rechts übernebmen, ber Rurfürft von Mains fväteftens feche Monate nach bem Tobe eines Raifers bie Reuwahl ausschreiben. Es ift befannt, bag ber Raifer ben fieben Rurfürften Untheilbarfeit und Erblichkeit ihrer Territorien . ben Genuß ber Regalien in benfelben, fowie bas ius de non evocando bie Freiheit von ber toniglichen Gerichtsbarfeit - gugeftanb. 2011jabrlich follten bie Rurfürften nach Oftern mit bem Raifer gur Berathung ber Reichsangelegenheiten in einer Reichsftadt gufammentreten. Es maren große und offene Concessionen an die hobe Ariftofratie. Die Borrechte, mit welchen die Rurfürften ausgestattet wurden, waren barauf berechnet, ihre Berbindung mit ber Reichsgewalt gegenüber ben übrigen Fürften, ben Stabten und bem Bapit gu befestigen, eine neue Saule bes Raifertbums zu ichaffen; aber fie legten jugleich ben Grund ju ihrer vollständigen Autonomie.

In dieser Zeit — im Sommer IS56 — sanden unter Karts Witworkung die Kännsse zwischen Zierich und den Ababkungern einen eigentsslünischer Wichschus Nobert Brum trat an der Spisse seiner Stadt als "geseiner Rath" in den Dienst des Herzogs Undock, welcher vom Kaijer zum Landbogst in Dberichmoden und Essa ernannt wurde; die Eidspenssensischen und erfannt, aber Jürich ichlos ein separates Bilinduss mit Destrereich zu gegeneistiger Silfeleistung vom Septimer bis jum Jura, welches allen übrigen Bündnissen vorgehen sollte. Undolf Brum nahm seitbem eine vermittelnde Stellung zwischen ben Eidogenossen und den Habsburgern ein, und die weiteren Forschichtite der ersteren wurden zunächs gelähmt. Erst nach Brums Tode gewann die eidogenössische Fartei in Jürich wieder die Derhand, und Kart IV. bestätigte der Stadt im Jahre 1364 die Brivilegien seiner Borgafinger.

Am Ende bes Jahres 1356 murben auf einem Neichstage gut Dets die über die Neichsverfalfung vereindarten Gefege in der "gofbenen Bulle" gufammengefals. Das Berden des Pfachlikurgerthums, jowie das Berbot aller Bindniffe, welche nicht reine Kandriebensbündniffe seinen, Iemuşcidinen die bei jenen Berathungen vormadiende antifädrichte Endema, Der Khifchufe ber Berahandlungen wurde durch Bestlichkeiten gekiert, welche nach Königshofens Keußerung 1) füres gleichen bissper noch nicht gehalt hatten. Die Kursürften verfahen zu Ferber diese Sofamter.

Rart sinste fich volltonumen als Herr ber bentichen Verhältnisse: er sand den Winth, auf einem Neichstage zu Waing (1359) die pührsiche Vorderung eines kirchsichen Jehnten in Deutschand wurdis, zuweisen; es gelang ibm eine gegen ihn gerichtete sürstliche Coalition, an deren Spige Altwolf von Desterreich und die Grafen von Wirtenberg standen, nuch kurzem Rampse zu spatten; er befaß um des Kahr 1360 im Deutschland eine wirtlich dominirende Sellung.

Karls Abneigung gegen die selbfiandige Stellung der beutschen Stüde ertlärt sich vor allem durch die Thätigket, welche er für Prag entstatete: er suchte biese Stade commercial über die bentichen Communen emporzuheben und die böhmische hauptstadt zum Mittelpunkt des deutschen Lebens zu machen. Seine gauge Administration in Böhmen beruhte wesentlich auf seiner Berbindung nit der bentschen Kustur.

Rarl hatte einen böhmischen, einen mährischen Rangler, einen beutschen Bieckangler; dieser leigtere aber var sein eigentlicher Geschäftisch führer. Er war keinebweg ein bloßer Bertreter slawischer Junerssen, er hat für die slawische Eiteratur is gut wie nichts gerhan. "Er Launte sechs Errachen", jagt Rönigshösen von ihm 3), "unter welchen er die bentische am meisten liebte. Dadwich hat er die beutsche

Städtechronifen VIII. G. 483.

<sup>2)</sup> Ebenba G. 485.

Sprace sehr verbreitet: benn zu Prag und durch bas ganze Böhmenland spricht man allermeistens beutsch, während vorher ba nichts als böhmisch bekannt war."

Er hielt daneben sest an seiner Berbindung mit der Kirche: der bedeutendste Wann an seinem Dosse war der Schissche Erzistische Erzistische Erzistische Erzistische Erzistische Erzistische Erzistische Erzistische Indexendent der Archer der Arch

Diese böhmische Berwaltung erschien den Zeitgenossen als das Aubels die Exphanstirche in Wien, im Jahre 1363 gründere der eben hier eine Universität. Durch die Erwerbung Trock von Wargaretha Waustrick, berem Genach und Sohn gestorden waren, und Borartbergs schlossen sich gleichzeitig die östlichen und westlichen Territorien der Dabsbunger zu einem Gangen zusammen.

Im Jahre 1351 wurde Würrich von Aniprode Hochmeister von deutschen Irbens, der eitrigfe, consequenteste, ibatrössigste aller Sdeministratoren des Ordenssaates. Er hat das Ordenssand mit neuen Südden man tönnte sagen übersät; durch ihn gewam der Orden selbst eine merfamiste Stellung, er trat als großer Geschäftsführer neden bie Südder and der Össer.

In berfelben Zeit begann Baldemar ben Ban einer selbstündigen Internationen es ihm gelmigen war, wesentlich mit hülfe Lübecks und der Olisseitäbte den dinissen Von den Indssissen Processen und eigenen Einer Aufgelen Berteit und einer eigenen Flotte geworden war, degener Genere und einer eigenen Flotte geworden war, degenen sich von seinen bisberigen Bundesgewossen ichtsetse von annachieren. Im Jahre 1800 eröffnete er einen Arieg gegen Schweden, in welchem er Schonen eroberte. Der Sund wurde aufö neue ein danfisse Bahrwaiser; die Schweder ibes Haringssings, zu welchem sich allfährlich die Schiffe ber Danfa längs des "Bittenlagers" an der schonen schwicken sich erweinigten, gerieth in die größte Gefahr. Die Städte verlangten von Balbemar die Bestätigung über schwissigeier;

statt dessen seiger im Jahre 1361 nach Gothland über, er überraschte und eroberte Bisbu.

Diejer betäubende Schlag, welcher ben gejammten hanseatischen Dambel erschütterte, hatte allerdings eine Coalition aller Gegner bes Königs zur Holge. Die Sidde follossen im September 1361 zu Greifsbradd ein Bündnis mit Schweben und Norwegen; im Mai 1362 erschien ihre Flotte im Sund. Die fegte sich vor Possignossen mu bier die schwebeiche Höllig zu erworten; aber am 8. Just 1362 gelang es Rademar, die flädrische Flotte zu überfallen und ihr eine totale Niederlage zu bereiten; zwöls Schiffe mit Kieler Besagung sieden in steine Hinke Honde.

Muf fabblider Seite trat ein Antand vollfländiger Desperation in: die Hanflarecesse Seiter Tage geben ein Bild der trostlosse Berbandlungen, in welchen sich gegenseitige Forberungen und Beschwerben der Berbünderen unter einander mit den Bersücken, einen bestäuften Prieden von Dänemarf zu erlangen, und schichteren Bersücken der Beschünder zu einem neuen Kriege abwechstelten. Der commandirende stächige Biltiger meister Johann Wittenborg siel bieser Stimmung zum Opfer: er wurde nach beendeter Interfundung bingerichtet. Der Friedenssschluss, zu welchem sich der Stadben Kannple nur scheinborg ein Stadben zu des der Stadben der Berspreckungen, welche die Gibber von ihm erlauften, zu hatten, und kellte durch sortgesen Kechte und Genochmösten die gesammte Ordnung der positischen Stechte und Genochmösten die gesammte Ordnung der positischen Stechte und Genochmösten die gesammte Ordnung der positische Stechte und Genochmösten die gesammte Ordnung der positischen Stechte und Genochmösten der gesammte Ordnung der positischen Stechte und Genochmösten der gesammte Ordnung der positische Beschäftigen auf der Genochmösten der geschlichte geschlichte geschlichte geschlichte geschlichte geschlichte genochmösten der geschlichte genoch geschlichte geschlichte genoch der geschlichte geschlichte geschlichte genochmösten der geschlichte geschlichte geschlichte genoch der geschlichte gesch

Der Auflöfung des subbeutschen Stadtebundes folgte auf biefe Beife eine noch viel vollständigere Rieberlage ber nordbeutschen Stadte.

Die Wirtungen biefer Rataftrophe blieben nicht auf ihren Schauplat beschräntt.

Man wird nicht unbeachtet lassen diesen, daß Karls erste Verluche, sich in ber Mart Brandendung schigusgen, in die Zeit nach der großen Riebertage der Sichte fallen. Im Jahre 1882 erstielt auf jeine Berantassiung der Erzössich fallen. Im Jahre 1882 erstielt auf jeine Berantassiung der Erzössich 1883 siches Karl mit den brandendurgsichen Beitetsbachern, Ludwig dem Wämer und Otto, einer Krivertrag, welcher die Mittetskung einer Söshen zur Rogle dattet krivertrag, welcher die Mittetskung einer Söshen zur Rogle dattet krivertrag, welcher die Mittetskung einer Söshen zur Rogle dattet Krivertrag, welcher mit krijen Tochter er sich bermäßte: ein Graf Regierung an Karl, mit krijen Tochter er sich bermäßte: ein Graf von Schwarzharn übernahm die Serwoltung der Mittet in Siecke von Schwarzharn übernahm die Serwoltung der Mittet in Siecke Sewalt, welche sich der Leitung der deutschen Dinge recht eigentlich im Gegensche zu den sächtlichen Interessen Die emächtigt hatte, drängtet an der mitteren Elbe in die Hinterschafte vor nordbeitschen Handt mit dem dämischen Zuglammenhang dieser sürstlichen Macht mit dem dämischen Königshum ist durch die Thatsache bezeichnet, das die Reichsseuer von Lüber noch immer am Waldemar verpfändet war.

Die Berufung Albrechts von Wecklenburg auf den schwedischen Income im Jahre 1363 bezeichnet eine weitere Berchickung des Geleichzen im Jahre 1363 bezeichnet eine weitere Berchickung des Geleichzenstellen und der Berchickung einer polnischen Universität im Krafau im Jahre 1364, das Berbot der Appellation nach Magdeburg, welches Kalimit im Jahre 1364 die bei debe beutschen Eichte feines Vandes ergehen ließ, und die damit zusammenhängende Begründung des Oberhofs im Krafau waren wielleicht die letzten entfernten Wirtungen der lästlichen Ausdrechse.

Ueberbiden wir die Ereignisse ber folgendem Jahre im Zusammenhang, so sind is destingt durch die Kustrengungen der Stade, die seinbliden Einstüsse, von denen sie sich umpriect sahen, zwo die Riection gegen die fürstliche Vollität begann da, wo die Riecting am schweckerien empischen worden war, im Vorbenz, sie ergrisse dam allmählich auch den Complez der sübbeutschen städtischen Rewubsiten.

Gelbftandige Entwickelung bes ftabtifchen Privatrechts, finanzielle Gelbständigkeit und Bundnifrecht - auf Diesen Brincipien berubte Die Stellung bes beutschen Burgerthums in ber erften Balfte bes viergebnten Nahrhunderts. Das Bewußtfein eines allgemeinen Bufammenhanges ber ftabtifchen Jutereffen murbe babei mefentlich burch bie gemeinsame Organisation bes Berkehrs im Auslande und burch bas innere Band, welches die Stadte beffelben Rechts verfnupfte, lebenbig gehalten. Bir feben, wie fich bie großen Communen, Roln, Lübed, Strafburg, gulest auch Burich, gunachft gang auf fich felbft ftellten: bie Thronftreitigleiten in Deutschland, ber Rampf mit bem Bapitthum machten es ihnen möglich, ihre infulare Stellung Jahrzehnte lang gu behaupten. Lübed hatte im breigehnten Sahrhundert eine friegerifche Beriode erlebt, aber es ftand damals mefentlich allein, ohne Confoberirte. Die Berfuche, ben feindlichen Gewalten in groferen ftabtifchen Confoberationen entgegengutreten, waren bisher fammtlich an ber Ueberlegenheit ber fürftlichen Bolitit gescheitert. Man begreift.

daß Libed nach seiner großen Rieberlage junachst in eine neue gemeinsame Erhebung ber städtischen Kräfte tein Bertrauen feste.

Es bedurfte der gaugen rüdfüchtsfofen Berwogenheit, mit wolder berweiten von Abnemart auch nach dem Frieden von 1365 die bis berige Stellung des gemeinen Kantinamis in der Tijte niedertrat, um die Städte davon zu überzeugen, daß ihre innersten Ledensteitstersfelle eine neue gemeinsome triegeride Anstreugung nothwendig mochten. Doch nicht om Lüded, sondern von den prentifischen Städten glung die Zuistative zu diese benossierten Defensive aus, umd diese leibst sogleten wieder dem Anstroße, welcher ihnen von Minrich von Knippode gegeben wurde.

Im Sommer 1367 verständigten sich die preußisch-niedertändiichen Sidde über ein friegerisches Bergeben gegen Baldennar von 
Dammard um gegen Halben von Norwegen, melder das hanseatische 
Gomtor in Bergen bedrückte. Lübeck, welches auch jett noch eine 
friedliche Beilegung der Beschwerden für möglich biett, zögern wie den Sidden des mendischen Biertels, diesem Beischliche beigutreten. 
Erst im November 1367 wurde auf einer großen Tagsahrt von 
77 Siddent zu Alfin der Krieg gegen die beiden nordischen Könige 
bestützt beschlossen.

Die umfassenden Bortehrungen, welche die Städte zu diesen Jwede trasen, beweisen, daß sie dem Erfolg diesenal von vorusperein ischer zu stellen entschlössen weren. Zumächt wurde über Adnemart eine allgemeine Hustung einer erhängt. Kir den Seefrieg wurde eine allgemeine Küstung angeordnet und die Hobe des Goutingeuts sin jede Stadt normirt; jede Menitenz wurde mit der Ausschlissung aus den Privilegien des deutschließen Ausfmanms bedrocht; die Jotten josten am Basmiountag des solgenden Jahres zur Ausschlir gerüstlich ist. Um die Kosten der Kriegsörissung zu decken, wurde ein Pfindhosse, eine allgemeine Dassende, ausschschrieben.

Einen Eingriff der Reichsgewalt in ihr Unternehmen hatten die Schöbe um so weinger zu beforgen, als eben damals kart IV. auf den beringenben Bunfch Hapfil Irbans V. eine Unternehmung gegen die Visconti vorbereitete. Dennoch judeten sich die Schöbe auch nach dieser Seite hin zu besten: zie ertfärten in einem an den Kaifer, den Bacht und die Fürsten gerichteten Manisch, das sie allein durch die Gewaltschäufgleiten Waldemars zum Kampse gegen Dänemart sich gezuwagen siehen. Gegen das Reich segten sie den höchsten Reipect an den Zag: sie nachmen den Reichsabter in das steine Seigel der Dansa auf. Ueber die Verfandlungen, durch wecke eine Neiße norddeutscher Sürfen sich zur Mitwirfung am dänischen Artige verpflichtete, sind wir nur ungenügend unterrücktet; insbesondere wissen wir die, wecke geheimen Veradredungen zwischen ein fädischen Gehanden und Mitrecht von Weetlenburg in Reu. Veradredburg getroffen unterden, nur, das Lüberd sich später nicht an dieselben band. Bedamt ist von diesen Verträgen — sie kamen im Fedriart 1868 sum Abschlaßen diesel, das jenes Mitrecht in das Jahre erfreckte und innerhalb biefes Zeitraums nur ein gemeinsamer Friede geichlossen soch sollten sein seine sollten sollten.

Die vereinigten Flotten erschienen im Frühjahr 1368 zu bereinen Beit im Sund, als Karl IV. mit einem starten Seere — Die
übertriebenen Angaben ber Zeigenoffen steigen bis auf 70 000 Wann
— die Alpen überschritt. Waldemar hatte sich schon vorher mit seinen
Schügen in die Ward Brandenburg spflüsstet und die Bede überSchügen in die Ward Brandenburg spflüsstet und die Bede überklüsste dem die Bede geschienbeten der Städe, der König von
Schweben, die Grasen von Jossifien signen selfssändig von. In trage
sich waren umerhörte Resiliate erreicht: ohne namhaften Aumbi geriethen Schonen, Wisson, Kopenhagen in die Hand der Armbig erzisten Schonen, Wisson, Kopenhagen in die Hand der Discherbeitäbte,
Jüstand in die Der Schauenburger, während die Rordiestäde,
Jüstand in die Palein gegen Norwegen richteten.

Alle Erfolge Waldemars brachen zusammen; die Städte waren jo vollständig herr der dämischen Gewässer, daß der Seevertehr selbst während des Krieges seine Unterbrechung erlitt, ein Umstand, der um so wichtiger war, als die Klüsungen der Städte, wie bemerkt, durch Bollabgaben gebest wurden.

Waldemar mußte biefer Bewogung nur durch eine Diversion von Silven her eutgegengatreten; er veranlaßte im Tctober 1368 ben Stittesbacher Ditto von Brannschurg, mit dem Hern Hern Derags von Brannschweigen und dem Den Deragnschweigen der Bindung gegen Medfenburg zu schlieben. Der Krieg, welcher darüber ansbrach, hielt allerbings Waldiebung von der Tehelmahme an dem Unternehmungen im Morden fern; dermoch vereife auch der Herbung des Jahres 1369 sitr die Städte vollkommen günstig. Im September 1369 capitulitet Deflingborg, im October schlieben Der Gelingborg der Bertenburg mit Brandenburg einen Walfeinstiftland, an 30. November vereinbarten die Städte mit dem danischen Reichsend, an bestien Sprig der Neichsmarschaft Denning Autom stand, einen Präfien Sprig der Neichsmarschaft Denning Autom stand, einen Präfien Sprig der Neichsmarschaft Denning Autom stand, einen Präfien Sprig der Schlieben sie erhölten die Schlängung ihrer sämmtlichen Prüfsimmarschieben: sie erhölten die Schlängung ihrer sämmtlichen Prüfsimmarschieben: sie erhölten die Schlängung ihrer sämmtlichen Prüfsimmarschieben:

legien, ferner das Recht auf siufigehn Jahre zwei Drittel der Einfünfte aus den issonischen Bogteien zu beziehen und diese selbst zu
verwolten; sie übertrugen diese Bernottung an Henning Pultus.
Zwischen dem Städten und der dänischen Artistotratie schien ein volltommenes Einverstäudiss bergestellt, henning erscheint in der nächsten
zeit mit Jaso Biesso, dem damaligen Leiter der lübischen Positik,
im intimften Berfebr.

Diefer Bertrag mar geichloffen, ohne daß die verbundeten Fürften bingugegogen morben. Wenn nun weiter von ben Stabten bie Beftinimung ftipulirt murbe, daß ber Friede gelten folle, auch wenn Balbemar ibn nicht bestätige, baf ferner in Danemart fein Ronig obne ibre, ber Städte, Ruftimmung, gemählt merben burfe, fo fuchten fie fich bamit offenbar gegen die Möglichkeit gu fichern, bag bie Fürften unter biefen Umftanden fich auf eigene Sand mit Balbemar verftandigten. Die Stadte mabrten die ben Gurften gegebenen Beriprechungen infomeit, als fie ben befinitiven Frieden erft nach Ablauf ber gwei Jahre - am 24. Mai 1370 gu Stralfund - mit bem Reichsrath abichloffen; aber ben Ginn berfelben hatten fie burch ibr feparates Abkommen mit ber banifchen Ariftofratie entichieden verlett. Gie brangten burch baffelbe fomobl bas banifche Ronigthum als das beutsche Fürftenthum jur Seite, obwohl biefes lettere unzweifelhaft an ber Entscheidung einen fehr wesentlichen Untheil genommen batte.

Man hätte erwarten sollen, daß das Kälner Bündnis und die großen fläddigden Erfolge eine seitere Organization der verdündeten Kräfte hätten begründen missen. Der Gedanste einer dauernden Fitzrung der Kölner Consderation wurde in der That in Kuregung gebracht; aber der Nath von Lübed lehnte es ab, durch eine seite Bundesversossung isch die volle Freiheit seiner Action verfürzen zu lassen.

Die politische Reserve, welche sich die führende Gemeinde des nochtschaften Bürgerthums auferlegte, hat es dem Kasier ermöglicht, tros der Riederlage des dinigiden Adnightums seine Bolitis in Nord-deutschland durchzusehme des des in werden des des die gefehrt, ohne die Sissonti getrochen und die römische Stellung des Apptes beschiftig zu baden; aber er datte die finanzisielne Arstge des italienische Unternehmen wesentlich berechnet war, ohne Zweise die fiede italienische Unternehmen wesentlich berechnet war, ohne Zweisel erreicht; er lehte mit gestülten Kassen der Mohren zurück Gestert wandte er sich den nordbeutschen Berhältnissen zur März 1370 sinden wir ihn in einem beschilben Lage der die führlenberg am

ber Der. Er sorberte isson jest von bem Wittelsbacher Otto die Abtretung der Mart und erflärte demissen im Jumi 1371 den krieg, als er sich mit König Ludvög von Ungarun verblindete, vielcher gabre 1370 nach dem Tode Kasimirs auch die polnische Krone gewann, und als er seinen Messen, Excephans Socha Friedrich, nach Brandenburg rief, um biesem die Hubbigung des Landes gur verfächsfen.

Im Rovember 1371 bestänigte Karl einen mestfäligten Laubrieben, welcher sich von den übrigen Ordnungen diese Art besondern duntersignethet, daß die Uberwachung besselben nicht in die Handen enugebildeter Commissionen, sondern der Freigrofficheten und Lestungerigte — der alten Gerichte der Freier — gelegt wurde. Durch biesen Frieden, dessen der Freier — gelegt wurde, Durch biesen Frieden, dessen die Städte ansgedentet wurde, behnte sich der fallerstiche Einstuß die mitten in die Gebeiter der Baufa aus. Im Jahre 1372 wurde auch in Thüringen eine Laubstriebensorbung begrindet.

Es war offenbar ber Gedanst Karts IV. das gange Reich mit biefen Friedensordmungen zu liberipannen, deren Fästen er in seiner Jahren er in seiner Jahren er in seiner Jahren er in seiner Jahren stenden ber Bestigne gestellt der Gegenfäse innerfollt des Reiches nurben durch diese Berinche leinestregs friedlich zusammengesstätzt. Die schwädichen Ritterschaften vereimigten sich, satt ben undhriteben bestjutteten, im Januar 1372 in dem El. Georgsbunde zu einer selbständigen Consideration gegen jedermann, außer gegen den Aufer, Baiern und Bistremberg, Geon im Federum wurde der Graft vom Gestigtein, der schwädische Landstriebenskauptmann, von mehreren Rittern biefes Bundes gelangen genommen. Die Etäde schlagen um Diern 1372 gegen der Friedensbrücher los. Juden aber der Angebunger Janus durch de anskettetenne Gewähler

ber Donau verhindert wurde sich mit den niederschwaddischen heerhaufen rechtzeitig zu vereinigen, erlitten die Siddte dei Altheim, nördlich von Ulm, am 7. April durch Seberhard von Wirtemberg eine vollständige Riederlage.

Diefer Migerfolg rief bei ben ichmabifchen Stadten eine abnliche Stimmung hervor, wie die Rieberlage von 1362 bei den nordbeutichen. Die außerordentlichen Gelbforderungen, welche Eberhard nach feinem Siege von ben Stabten erhob, murben ohne Anftand bewilligt. Unter biefen Umftanben anderte auch ber Raifer feine Saltung: er brachte gwar eine Gubne gwifden ben Stabten und bem Grafen von Bürtemberg ju Stande, aber er benutte gugleich bie Rieberlage ber erfteren zu unerhörten Gelberpreffungen. Er nothigte allein bie Stadt Mugsburg ibm 37 000 Gulben ju gablen, er besteuerte bie Reichsftadte Donauworth, Dintelsbuhl und Bopfingen, um fie bann boch an Bergog Otto von Baiern gu verpfanden; er bielt offenbar bie Rraft ber ichmabifden Stabte für gebrochen. Rarl benutte biefe Gelbmittel, um ben Rrieg in ber Dart burch ein Finanggeschäft gu beendigen. 2m 15. Auguft 1373 erfaufte er in bem Bertrag von Fürftenmalbe fir 500 000 Golbaufben ben Bergicht ber Bittelsbacher auf bie Marten. Er belehnte mit biefer Erwerbung feine Gobne; im Mai 1374 erfolgte ju Tangermunde ber Untrag ber marfifchen Stände auf Erbvereinigung Brandenburgs mit Bohmen, und Die lettere wurde barauf wirflich vollzogen. Es war ein glangenber Erfolg feiner Bolitif, daß er burch biefe Erwerbung ben Sandel ber öftlichen Stromgebiete faft vollftandig in feine Sand befam: er faumte nicht, in Tangermunde einen neuen Stapelplat für ben Elbverfehr ju begrinden, wie ibn ber Oberverfebr in Frantfurt bereits befaß.

Durch ben Aufchluß ber Marfen an die böhmitigte Monarchie Gibe. Noch im Jahre 1374 errichtet Sarl IV. zwei große Canbriebenssoftenn über den Öften der Elbe. Noch im Jahre 1374 errichtet Sarl IV. zwei große Canbriebensordnungen für Bennmern, Mecklenburg und die Marfen. In des Feichensgericht, welches zu Brenzlan tongen follte, belegirte jeder der betheiligten Fürsten einen Nitter und einen Städter, denen Karfeine gleiche Jahl ablicher und directführer Mogeordneter hinzufläger, zum Ohmann des Gerichts wurde Johann von Gottibus ernannt.

Diesen Erfolgen sucher Karl dadurch Abschliß zu geben, daß er seinem Sohne Rengel die Vachfolge im Keiche sicherte. Er setzt sich zu diesem Bweck im Anschliß an die Bestimmungen der goldenen Bulle — nicht mit dem Kapst — sondern mit den Aursfürsten in Berbindung. Bis zum Februar 1375 gelang es ihm, die Zustimmung berselben durch große Geldzahlungen zu gewinnen.

Es war für diese Berhandlungen von Wichtigfeit, daß er mit ben sinanziellen Mitteln der schwädischen Reichsstädte vollkommen frei zu schalten vermochte; er hielt sich offenbar gegen einen Widerfand von biefer Seite für vollkommen gebecht.

Wit ber Rüchfinstofigheit seines Berfahrens gegen bie sübdent ichen Stäbte steht die gestüffentliche Anertenung, wechge er gleichgeisig dem nordbeutischen Bürgerthim entgegentbechte, in einem beachtenswerthen Gegenich. Sie hat übren mertwürdighten Kundruck in jene Beitug gestuchen, burch wechden Rarf im Erchber 1875 den hanslichen Dectroff an der Trave andszeichnete. Der glängende Empfung, weckher ihm von Lüber berriett wurde, die übertriebenen Hössichkeiten, mit wechge er selbst sie überfahren, erdeben inist aus, um eine innere Berfähndigung zwischen biesen beiten intimen Gegnern bereitsumstieren.

Am 10. Juni 1376 wurde Bengel zu Frantfurt von den Aurifürten gewählt. Dem Bapft gegenüber, melder von Aarl ein Geljad,
um die Gimmilligung in bieje Sahq verlangen, hatte jich beier nur
zu der Goncesson bezahnt, daß Bengel die Berhyrechungen von 1346
n ab sieme Sahh beschwerten pole. Grit nachem bieselte nichtlich
volligogen war, erjuchte Rart die Gurie um ihre Justimmung; er erlangte bieselbe, aber et tounte es indip terschweren, daß biese Geschad
um die Gemäßrung desselben von der pärstlichen Ausgele vorbairt
wurden. Daggen sieß die Erschwung Bengels an einer anderen
Gestelle auf entsicheren Wiederfand.

Die der Niederlage des norddeutigen Bürgerthums die zujammenlassende Bengung von 1367 gefügt war, so vollzog sig die, dem ähntiger Umschweizugen der Archide er schwäsischen Sische Es ist ein merkwirdiger Beneis sir das Gefühl der allgemeinen städiigen Interessenschaftlicht, das wir die merspolicht Rachricht über den Ursprung dieser Benegung gerade einer norddeutigen Gefühltesausschlied der vollen der vollen der vollen der die die den Ursprung dieser Benegung gerade einer norddeutigen Gefühltes ausschlied der Vollen der die die die die die die der Vollen der die die die die die die die Liedern und von dem Lande", angeschieß der Berspfändungen des Kaisers ein Bindnis der Schade zur Berspfeidigung ihrer Richafseibeit durch geheime Berhandungen gestistet habe. Man dari darmach in den Ulmer Bürgenmeisten Hurtmann Gesinger und Konnad Besserdie eigentlichen Begrinder des schwädischen Bundes von 1376 bermutben 19.

Es war natürtlich, daß jich in den schwädischen Reichsstäden von Kinfang an die Bestirchnung rege, daß jie die Kosten für Wengels Wahl zu tragen Jaken würden. Wenigktens ist es nicht underscheich, daß erst die Kerstinden von Donaumörth, wechde am 27. Zwii 1376 erfolget, den Eschaften eines neuen Bundes angeregt das, dem derselbe hat sich bereits eine Woche später, am 4. Zwif, constituirt. Alleedings sanden die Borfchäge Ulms ansangs nur bei derigdindigstigen Sanden die Vorschläge Ulms ansangs nur bei derigdindigheichen Sanden die Kosten insbesonder die Sidde der niederschwädighen Sandengeit zögerten, bis auf Reutlingen und Nottweil, dem Bunde beigutreten; aber von der größeren oder geringeren Ausdehmung des felben hing der Erfolg dies Vorgehens zumächt nicht ab.

Der Bumb murde bis jum 23. April 1380 abgeschoffen jum 3, wed gemeinjamer Hifstelfitung gegen jede Bertetsung der "Geber des Gereichten, Breiseiten, Briefe und guten Gewochscheiten", wedche die Sichte von Königen oder von Kasieru hätten. Zebe Wahnung oder Anfrage auch geitens des Kasieres an eine der verbindeten Siadre sollte unr nach gemeinfamer Berathung beantwortet werden. Die Berpflichung jum gegenfeitigen Jungu wurde sirt die Sichten und Defensive feit gerontet, bei der Reparturung der Kosten unter die Sichte sollte die Sosie ihrer Verleichsen gefogt werden. Uteber die Aufnahme anderer Siadte oder Herren sollte auf den Antrag einer Bundesfladt nach Welchfeinsbeschafte aufsiehen werden. Die Betimmung,

<sup>1)</sup> I. S. 309.

<sup>2)</sup> Bgl. Bischer, Geschichte bes schwäbischen Städtebundes. Forsch. II, S. 110.

daß zu jeder Bermehrung der gemeinfamen Berpflichungen ein Wehrheitsbeschluß, zu jeder Winderung berschlere volle Enstimmigheit erforderlich jel. Light den Scharfblic erfemen, mit welchem bie Sitzer des Bundes die schande Seite der siddlichen Conssderationen durch chaut hatten. Zu den gemeinfamen Tagsschrete, welche in Biberach gedalten werden sollten, durften Ulm und Konstanz je zwei, die überach gedalten werden sollten, durften Ulm und Konstanz je zwei, die überach Sidde je einen bevollmächtigten Nathberren entsenden. Ausstelieben bei Bundesagen wie Bercheung der Bundesartiste löberhaupt wurden mit den schwerften Geldstrafen bedrocht. Die Aunahme eines anderen Bundes oder Cambrichens sollte an die Justimmung von mitwessens ause Dritten der Wundesacher achtigist ien.

Ant entuchm noch seinen bisherigen Erschrungen aus beiter neuen städtischen Verbindung zumächst leine Verantassung, sein Sosten zu ändern: am 24. August berfeste er die Reichsstadt Weis in Riederschooden, das Schuttlessenant in Estingen und Gminde und andere Rechte des Reiches an Ekredard von Wittenwerg, um seinem Soste die Anertemung dessichen zu sicher. Die Fosse vor, das Weis sober Anertemung dessichen zu sicher. Die Fosse vor, das Weis sober Anertemung dessichen zu sicher isch gleichzeitig in Oberschmaden dem Ausschlaften von Kantieuern und Kempten versächte und durch seine Weigerung, dem Könige Wengel zu huldigen, ossen die Valkarenden des Kalieres ausscheiden.

Es war eine ganz nem Erscheinung, daß eine städtliche Confederation einem einstimming gemößten Sönig ühre Ausertemmung serafiet: gerade das Eutgegengefeste war bisber der Facil gewesen, Sarflüßte sich im Bunde mit dem Papft umd den den her flüßten Fürsten diese Widerfand vollsommen gewachsen; er ichritt noch im Hersch 1376 zur Belagerung von Ultm, um sich diese Mittelpunist der gangen Benegung zu bemächtigen. Er sand vor Ultm indessen einen sohrten der sich der einen hernten gemächtigen Widerstand, das er ichne am 9. October diese Unternehmung aufgeben mußte. Nachdem er sich and der Macht der mitteln, wich er bieser Servinstellung aus, ihnen er sich and der Macht Varadenstung begab mit seinem Sohne die Reichsbercweierschaft in Wirtschussellung aus, ihnen er sich and der Macht Varadenstung begab mit seinem Sohne die Reichsbercweierschaft in Wirtschussellung der Krieges übertließen.

Die nordbeutschen Städte verbankten die Erfolge von 1368 ber Schlagfertigkeit ihrer Flotten; der sibbeutsche Krieg war ein Landund wesentlich ein Burgentrieg. Noch hatten in biefer Zeit die ritterlichen Wassen des Uebergewicht über die neuen, nichtritterlichen: die Sidde waren zur Werbung berittener, ritterlich gewoffneter Seldner genötigt, welch eit heids in ihren Wanern concentrieten, theiß aufs, "Aussischner" zum Zugug im Halle von Vohr verpflichteren. Verben biese ritterlichen Streitkässe kat als der eigentliche Kern der flädischen Steinstwacht das flädischen im Spiegen bewonstlusse zu welches im Zehe weichtlich nur zu Bentriging verenenden von. In dieser Zeit aber erscheinen zum ersten Wal im flädischen Vieuste Soldwer zu Juß in gesteppten Jacken mit Langen und Armfrust, die sogenannten "Knechte von der Kreibeit".

Unter biesen Umständen gelang es Wengel, schon am 31. Mai 1377 zu Rothenburg a. d. T. einen Vertrag zu Stande zu brügen. Er befreite alle Städte, weiche sich eine Vertrag zu Stande zu beiden Verbereite alle Städte, zu bei Keiche figt wiede ven Kaiter gefeste", von der Reichsacht, in welche sie gefallen waren, er gesobte eine stäte Sishen zwischen bein Vertrag den Vertrag den Partein, er nahm die Verpfländungen zurüch, indem er die Rechte und das Ständung der Städte annetannte, er versprach endlich den niederschwädisischen Städten, daß er die Landvogtei über sie niemals den Herren von Wirtenberg oder Hochenloge übertragen werde.

Den Erfolgen ber nordbeutichen Städte unter der Leitung von Lübert stellt sich biese Sieg der schuddigen unter derzeitigen von Unter debenützig an die Seite. Ihre rosche und entschlossen Gebeung durchbrach mit einem Schlage das Sustem, durch neckles Karl IV. sie seinen siestalischen Junterssen der unter stellten zu erhalten gesucht hatte. Karl selbst gab am 15. Juni in Tangerminde des Auftimmung zu erholten der Auftentunger Wilder, worauf Wensel die Kuldiaum der veriftenten

Stäbte entgegennahm.

Da Eberhard fich fträubte, Diefem Ausgleich beizutreten, jo nahm ber schwäbische Krieg seinen Fortgang mit bem fteigenben lebergewicht ber Stäbte. "Da gingen bes Reiches Stäbte in Schmaben auf an Gewalt und an Nebermuth", jagt Königshofen 1), "und die Serrichaft von Burtemberg nahm ab an Reichthum und verfette viel Land und Leute und verfaufte große Gilte und Binfe, die fie ben Bürgern in ben Stäbten jahrlich geben mußte." 218 Denfmal biefer Reit ift ber Ulmer Münfter gu betrachten, beffen Grundftein im Jahre 1377 gelegt wurde; die Bürger hatten die Abficht, die Facade besfelben mit nachbildungen aller porbandenen Dome zu ichmuden, er follte an Groke alle bisherigen Rirchenbauten überbieten. Im August 1377 ichloffen fich neum Städte, besonders aus ber nieberschmäbischen Bogtei, dem Bunde an. Der Bund hatte Die Rubnheit, im Geptember 1377 bas Land Appenzell aufzunehmen, nachdem ber Landesberr, ber Abt von St. Gallen, feine Buftinunung biergu ertheilt hatte. Die Bergoge Albrecht und Leopold von Defterreich mußten Diefer Ausdehnung bes Bundes in ihre eigenen Machtgebiete binein nicht beifer entgegenzutreten, als indem fie fich felbst im Februar 1378 jum Gintritt in benfelben entichloffen. Durch ben Beitritt von Rothenburg a. b. T. im Dai beffelben Jahres nahm ber Bund auch in Franten Bofition.

Der Krieg mit Wirtemberg samb im Muguft 1378 ein vordärfiges Ende, indem der Laifer auf einem Reichstage zu Mirmberg bie berdem Parteim zur Amsföhung bewog. Samt bestätigte den Städten die bereifs ersteilten Conscisionen, er nößigte den Gerdei zur Midagade der Pfandversicheniungen und übertrug am siener Stelle bie Vandvogtei Rieberfchmaßen an Herzog Friedrich von Baiern, welcher beigenige von Oberfchmaßen bereits bejag. Min 1. November verordnete Karf im Prag, daß die im Städterfreig zersörten Bungen nicht früher wieber erbaut werden bärften, als bis er ims Riech gefommen jei und mit dem Eiksten Rishfrende genommen hab mit dem Eiksten Rishfrende genommen hab mit dem Eiksten Rishfrende genommen hab mit dem Eiksten Rishfrende genommen hab.

Sieldigstig mit bieler mertmirdigen Umgestaltung ber bentichen Berbätmisse erlogte burch den Tod Papst Gregors XI. (April 1878) des Beginn bes sirchsichen Schisma's. Ben ben beiben Gewählten sichert sich Papst Urban VI. durch die josortige Amertemung, melde er ber Bahl König Bengels gewährte, die Debeing des Neiches; sien Gegner Clemens VII., welcher im September 1378 von der franzssischen

<sup>1)</sup> Stäbtechronifen IX, S. 835.

Bartei ber Cardinale erhoben murbe, verlegte feinen Sit nach Avignon und fnupfte bier feine Berbindung mit ben Balois feft.

Angesichts bieser großen Beränderungen ist Karl IV. am 29. November 1378 zu Brag gestorben.

Ueberfielt man feine Thätigleit und feine Erfolge bis jum Jahre 1376, jo wird man jugeben müßen, daß Deutschland jich jeit langer Beit in teiner jo energischen hand befunden hatte, als in der jeinigen. Er hatte es verjucht, den alten feudelen Gewolten des Nieckies nue Speligielt zu geben und die republifamische Entwicklein der Nieckischielte zu verwirten und zu bennnen. Er hatte zweitens durch jein Beziehungen zu Volgiand dem Nieck der findliche Preibene rehalten und die pahpflichen Prätenfionen trotz seiner liecklichen Tecken abzunderen gewußt. Daß sein Versählniß zur Curie den Depot der Zeitgunessen erreigte, ersehen wir aus den tromissen Beneutungen Heinricks von Diessendsen in versiehen für die gewisse Spelier Volgian auf auf eine gewisse Spelier Volgian auch aus eine Western beraum 1.

Diese Resultate waren bei Karls Tode vernichtet. Die Sildber bei Reichsgewalt aufs neue jur Anertennung üpres seichsändigen Confiderationsrechtes gemöchte, Gleichsgeit war auf findlichem Gebiet eine unberechenbare Wendung der Verhältnisse eine unberechenbare Wendung der Verhältnisse eine unberechenbare Wendung der Verhältnisse eine Unschafte Abrigham von neuem der Sitz eines Gegners der deutschen Krone geworben war.

Bon ben Söhnen des Kaisers erbte Wenzel Böhmen und das Reich, Sigismund die Marten, Johann von Görfig laufigische Gebietstheile; in Mähren waren bereits vorher die Söhne seines Bruders Lobann Heinrich, Johlf und Protop, jur Herrichaft gelangt.

Sarf hatte bei seinem Regierungsamtritt die suremburgische Wacht gewissernaßen von neuem begründen missen; in dem Ernst und unter dem Geschren seiner Aufgade hatte er sich mit stroßischen Zoem gefüllt, und beine Ersolge hatten in ihm das Gestähl des götstlichen Beistandes Grottmacend beschungt.

Seine Sohne befanden fich bei ihrem Eintritt in die Geschäfte im Besit einer Fille wohlgeordneter Mittel und einer volltommen gesicherten politischen Stellung; sie zeigten sich von Ansang an den

a. a. D. p. 125: Papa et imperator bene concordabant, sed maine in congreganda et extorquenda pecunia a suis subactis. Sed ipsos excusare potest, quod paci dabant operam, que vix sine pecunia defenditur. 8gl. aut p. 114. 116.

Lodungen und Genüssen Seitalters zugänglich, dessen sittliches Riveau im sortmäsprenden Sinten begrissen war. Rur eine überaußglänzende Begabung bewahrte Sigismund vor dem sittlichen Marasmus, in welchen sein Bruder allmäßlich vollkenumen verfant.

In ber ftabtifchen Bolitif hat Bengel auch in ber erften Beit feiner Thatigfeit neue productive Gedanten nicht pertreten, er blieb in ben Bahnen, welche fein Bater gegangen war. Er reigte balb im Anfang bie Städte, indem er im Februar 1379 bie beiben ichmäbifden Landvoateien - b. h. bie reichsftädtifden Gintlinfte berielben an Bergog Leopold von Defterreich verpfanbete. Die Städte burchichauten vollkommen bie Abfichten Leopolds, als biefer fich ihrem Bunde angeschloffen hatte; fie juchten fich gegen ihn baburch gu ichüten, daß fie im Juli 1379 die bairischen Bergoge in ihr Bundniff aufnahmen; auch bie pfalgifchen Bittelsbacher und ber Marfgraf von Baben traten bemfelben bei. Um 27. Juli erfolgte ber Unichluf pon Mugsburg, ber einzigen fcmäbischen Reichsstadt, welche noch nicht aufgenommen war; fie erhielt zwei Stimmen auf ber Bunbesversammlung. Benzels Magregel führte auf biese Beise nur zu weiteren Fortidritten ber ftabtifden Bolitit. Leopold erlangte fpater awar boch bie Berwaltung ber beiben Bogteien, aber bie beabfichtigte Bernfändung unterblieb.

In der fürchlichen Politif besand sich Wengel insofern im Einverständnis mit den Städten, als er Urban VI. anersamte. Sapst Elemens VII. erlangte in Deutschland nur die Anersenung des habsburzischen Ausles.

Die fiddrifden Erfolge haben vor allem ben niederen Med um leine Sicherheit beforgt gemacht: er ahnte das flädrifde Belipiel nach und inde fich ebenfalls föderalfijft zu organifiren. Roch im Jahre 1379 bildre fich ebenfalls föderalfijft zu organifiren. Roch im Jahre 1379 bildre fich ans einer Angabl theinifder und wetteranischer Werden und Herren zu Wiesbaden die Gonsperation des Lieutendes, melde alsbadd im gangen sindigen und weftsche Leutificand Anhang sand. Gleichzeitig entstamd in Heffen die Rittergellischaft der Hofener im Schwaden traten zum St. Georgsbunde die Schlesereinigungen aus dem Boden mochjen, zeigt, wie allgemein der Ornal der städlischen Wacht in biesen Kreisen empfunden wurde.

Die Städte hatten weniger biefe Bundniffe felbft, als bie Gefahr gu befürchten, daß fich bie Fürften gegebenen Falles biefer Baffe gegen fie bedienen würden. In der That ichloffen fich die Bischöfe von Strafburg und Augsburg alsbald dem Löwenbunde an.

Der erfolgreiche Angriff, welchen die Löwenrüter ichen im Jahre 1380 auf Frantstrut unternahmen, fonute die städtlichen Besognisse nur erföhen: die söderative Benegung der rütterschen Elemente hatte einen sesteren Justimmenschafts der städtlichen zur unmittelbaren Folg-Schon im Anguit 1380 waren die esspisionen Reichsfüsste zu einem Bertseidbangungsbündnissis aufammengetreten; am 20. März 1381 ichaten Maing, Ernöhung, Aborms, Speier, Weisenburg, Frantstrut und Baaenau das änstilliche.

Die rheinischen Städte hatten weitreichende Engagements bisher vermieden; wir burfen nach ben Meugerungen eines Strafburger Beichichtichreibers annehmen, daß die Erfahrungen, welche ber rheinische Bund von 1254 gemacht, auf diese reservirte Saltung bisber wefentlich eingewirft hatten 1). Die Strafburger Beichlechter wiberriethen aufs ernstlichste bie Berichmelgung bes neuen rheinischen Bundes mit bem ichmabifden: "es fei eine barte Sache, follten bie von Strafburg und Die rheinischen Städte helfen ben Schmaben ihre Rriege alle austragen, die fie von Alters ber gehabt hatten, man wurde bavon in großen Schaben und Rummer tommen; fie hatten von ihren Altporbern, ben Alten und Weisesten oft jagen gebort, bag bie rheinischen Stadte feinen Bund machen follten über Rhein mit ben Schwaben und mit den andern, sonft wirden fie niemals Rube gewinnen." Die neue gunftiiche Bolitit tehrte fich indeffen an biefe Barnungen feineswegs: am 17. Juni 1381 erfolgte gu Speier ber Abichluß eines Bündniffes ber confoderirten oberrheinischen und ichwäbischen Stabte bis Beihnachten 1384. Beibe Gruppen ficherten fich bei feindlichen Ungriffen Bulfe auf Dahnung gu; nur ber Ronig und die fürstlichen Berbiindeten ber ichmabiichen Stabte, Baiern, Baben und Bergog Leopold, murben bavon ausgenommen. Friedensverträge und Erweiterungen bes Bundes follten nur auf gemeinfamen Beichluf erfolgen.

Alle biese Bündniffe liesen der Grundfägen der Reichsverfassung, insbesindere den Fessengung der goldenen Busse direct entgegen. Stengel mid die Auführten stüdten sich verpflichtet, der flädbissen Bewegung Einhalt zu gebieten. Die vier resentischen Kurfürsten des schaften schon am 21. Juni, in teinen anderen Bund einzurreten und in ibren Gebeiten keinen neuem Bund zu bulden; König Abungel hosste

<sup>1)</sup> Königshofen, Städtedyronifen IX, S. 836. S. o. S. 165.

wie sein Borgänger, die städeischen Hindmisse durch Candfriedensordnungen zu brechen; seine Berbündungen mit Viktuberg, welche sich vorsichtig vom Bunde sernsielt, und mit dem Bürgermeisse Hindmisse der die Kolfenburg gewährten ihm die Wößglichtet einer einwirtung auf die städtige Selist. Mut einem Veichstage zu Frantfunt'd) im September 1381 Iam ein Landfriedensentwurf zu Stande, welche die Bildung von vier Claustirern proponitet, alle übrigen Bündussie vorch, die Aufnahme von Häßblichgern unterlagt und die Ausretzunung Urbans VI. aussprach. Die Städter, welche zum Beititt aufglörert unveren, antworteten mit einem Gegenenhunft, in welchen die Anertennung Urbans und die Ktilärung über die Phalibitrger übergangen, dagegen das selbständige Bündussprach gemahrt wurde. Weugels Bemilinunger erwiese sich dies troldglos

Es wurde bis zum 6. Januar 1384 ein Landfriedensbündnig gefüftet, welchem außer den schwödischen Schöden und dem Hersga auch Gera Eberbard den Schirtenberg und die Allitersgefulschaften vom Löwen, von St. Wilhelm und St. Georg angehören sollten. Die näheren Bestimmungen biese Vertrages regelten nicht allein den Modus der gegenseitigen hüffeleitungen, sondern zugleich die Veilegung von Streitigkeiten unter den Amdesgliedern durch Commissionen.

Es war ein Landfriede ohne fönigliche Juitiative, in welchem fich die schwäbischen Städte ihre besondere Bundesversassung vorbehielten. Sie erneuerten am 28. September ihren Bund bis aum

<sup>1)</sup> Reichstags-Acten 180. 181. 191.

23. April 1305, am 15. Sctober üben Vertrag mit den tehnifigen Eidden bis Weihnachten 1391. Im November 1382 traten auch bie wetteraufigen Sidde in das Blindniß der letzten ein. Zener neue Vertrag juchte auch der fiddigfigen Kinigung den Anfrichs einer Landfriedenserdung zu geden, indem er juß zugleich die Befämpfung von "Nauß. Word, Brand und unrechter Beide" zur Aufgabe fiellt: es war darauf abgefeben, dem föniglichen Landfrieden den Rang abgulaufen. Ben den Kitterbündniffen versieren wir in den folgenden Jahren jede Ehrer.

Um bas Jahr 1832 hatten bie bentichen Städte einen Cuiminationspunft ührer Wacht gewonnen, wie sie ihn seit 1256 nicht mehr erreicht hatten. Sie flamben bem Bönighimn umb ben territorialen Gewolten bes Biechs in einer Stellung gegenüber, wolch mit bem bisberigen Charolter ber bentichen Sterfalings billig unwereinbar war. Ilm so verhängnissvoller war es sir ben weiteren Gang beier Entwicklung, das bies Gesammtheit fläbtlichen Abard in gwei schaft geschiebene Gruppen auseinanberstel. Den schwödig rheinischen Städten bes Sübens flamben die Städde ber bentschen Jansa im Breben ohne politischen Manumenbang gegenüber.

Die wirtsschaftliche Blitche der ersteren berniste wesentlich auf ihren Handelsverbindungen mit Jaalien und einer staat entwiedeten beimischen Jodustrie, die der steren auf ihrer Handelspercschaft in der Indexe Perfassing zur Herrichaft gelangt, bei diesen hatte sich die alte Benofranische Sparicials soft ungedrochen behauptet. Im Norden mar Libber mit seiner artisofranischen Nachsverspillung Wittelpunkt des fläddlichen Vachsverschaftlung Wittelpunkt des fläddlichen Vachsverschaftlung der Stadt Ulun, "die da ihr das Handelspercschaftlung der Stadt Ulun, "die da ihr das Handelspercschaftlung der Stadt Ulun, "die da ihr das Handelspercschaftlung der Stadt Ulun, "die da ihr das Spaust von dem Erichten und von dem Lander", gleichsam den inneren Kent der arosen städtlichen Gonsberationen.

In Lüber blieb ber Rath ansichließtich ber Trüger ber politischen Johett und der gefammten Berwaltung; er leitet die große Seipolitit, stürre tiere Berhandlungen und hieft de Jänfte gugleich in freieter
Abhängigkeit. Bon einer eigentlichen Wahl war keine Robe: er wechselte
alle der Jahre; zwei Jahre blieben die Nathsmitglieber austerhalb ver
eigentlichen Nachsgeschäfte, wir der ist auf ihre Seite zurfüch,
nur für die Gesetzgebung vereinigte sich der "fibende" mit dem "alten"
Rath; die aufenden Bernaltungsgeschäfte, welche durchaus gesein
gestührt wurden, blieben in den Jänden des ersteren. Ess war ein

allgemeiner Grumbfat ber Seeftäbte, nach brei Jahren auch bieselben Bürgermeister wieder zu ernöhlen. Jeder Bürger hielt Pferd und Abstfen für den Dienst der Eabt bereit, die Jüniste waren gleichigalls triegspflichtig, im übrigen warb man Soldner wie im Süddeutschland. Der Landbrieg war im Norden fosspielschaper, als der Seefrieg; für die Flotte wurden Nachheberren als Beschläsber bestellt, die Bootsund Artigsleinte zur See erthielten einen geringeren Sold.

Der große Auffland, welchen bie Braumismeiger Gilden am 17. April 1374 gegen ben Rath ürre Stadt erhoben, noar das erfte Ziechen, das die zümftische Benegung des Gilbens sich den beutschen Rorben zu nähern begannt?). Er entdete mit der Bertreibung der Geschechter und der Berühlung einem säntitischen Rathiscollegiums; die siegerichen Gilden sichen sich nicht, durch Wantische die Jünfte der benachdarten Stadte zu einem ähnlichen Bengehen aufgufreben. Es sieste sich als eine gänzisch erfolgleis Wastragel, das siehe sänzisch erfolgleis Auftragel, das siehe sinstisch erfolgleis Austragel, das in Ausstland — und eine allgemeine Handelsperre gegen des Stadte veranlesse; sich und und eine allgemeine Handelsperre gegen des Stadte veranlesse; sich und und eine Austrage des Gindischen der Nachbernaßte nöttige.

Sogar in Lübect felbft erfolgte 1376 eine fcuchterne Bewegung ber "gemeinen Memter" gegen Die Steuerforberungen bes Raths, welche ber lettere burch Nachgiebigkeit beschwichtigte. Unter biefen Ginbriiden trat am 2. September 1378 eine Angahl vornehmer lübischer Bürger jur "Cirtel-" ober "Bunter"-Gesellschaft gusammen: fie erwarben von ben Frangistanern eine Capelle ju St. Ratharinen, mo für ihre Mitalieber eine tagliche Deffe gelefen werben follte: angefichts ber wachsenden Unficherheit der alten Berhaltniffe bemachtigte fich ber Beichlechter eine ernfte und religioje Stimmung. Bwar wurde Braunichweig schon 1380 wieder in bie Hansa aufgenommen, aber man verzichtete bereits auf die völlige Bieberberftellung ber alten Berfaffung, und in bemfelben Jahre erfolgte gu Liibed eine beftigere Bewegung feitens ber Knochenhauerzunft gegen ben Rath. Der lettere gewährte biefer Bunft ein Borichlagsrecht bei ber Aufnahme neuer Mitglieder, über welche er bisher ausschließlich verfügt hatte; aber obwohl ber Rath feine Berrichaft behauptete, bas Gefühl, bag ber Boben berfelben wantend geworben war, bemmte boch von biejem Augenbide an feine freie Action nach außen. Er verhinderte es nicht,

<sup>1)</sup> Bal. Deutsche Studien S. 287 ff.

doğ sich Hoftein aufs neue unter dem Grafen Claus zusammenichloß, doß sich Schummart unter der eining Margaretjens mehr und mehr confoliberte. Man hatte dos Bemußtein, doğ bei inneren Berbätmise eine größere Anspannung der änseren Politif nicht mehr vertrigen, doß dei einer solchen die artspertatischen Grundlagen der Bertossung in Frage gestellt wirden. So derstehen wir es, wenn die nordbeutschen Sibbte im Jahre 1885 die schonlichen Begieben under den Bestimmungen des Erochimber Friedens wirtsligt vinnuten. In einem Geschlich von Resignation verzichtete der Nath von Libbed auf die Rünftler der Anschenar, um seine heimische Stellung den Rünftler abereilber um schoener, um seine beimische Stellung den Rünftler abereilber zu sicheren.

Gang verfchieben bavon mar in ben fubbeutschen Stadtrepublifen bas Ergebniß ber bemofratischen Bewegung gemejen: Die gesammte Macht bes ichmabiicherheinischen Bundes beruhte weientlich auf ber engen Berbindung und bem Ausammenwirten von Geschlechtern und Rünften. Die Ulmer Berfaffung giebt uns ein lebendiges Bild bavon. Reben einander bestanden ein großer und ein fleiner Rath; jener entbielt gebn Mitglieder aus ben Geschlechtern, zweiundbreißig aus ben Rünften, biefer fünf aus ben Geichlechtern, fiebzehn aus ben Bunften; in ben Sanden Diefer Rathe rubte Die eigentliche Gefetgebung. Aber bie großen Fragen ber auswärtigen Bolitit, jebe Forberung von über 100 Gulben, jeber Auszug und jebe Ruftung gehörten nicht vor bie Rathe, fondern vor die Gemeinde, welche in Lübed als folche politisch überhaupt nicht vertreten mar. Un ber Spige bes Gangen ftanben brei jabrlich wechselnde Burgermeifter, ein regierender und zwei Altburgermeifter, melde im großen Rathe ihren Git hatten; fie murben ununterbrochen aus ben Geichlechtern gewählt. Dem regierenben Bürgermeifter ftand ein engerer Ausschuff, ber Rath ber Fünfer amei von ben Geschlechtern, brei von ben Bunften, - gur Geite, gur Bubrung ber gesammten geheimen Correspondeng: auf fie ging alls mablich naturgemaß die eigentliche Leitung bes schwäbischen Bundes über. Gelbft bas Collegium ber brei Stadtrechner mar gwischen Beichlechtern und Bunften getheilt; einer gehorte ben erfteren, zwei ben letteren an.

Daß die Klüfte in biefer Vernschtung prödolfirten, ift flur; aber barf dabei boch nicht überschen, daß auch den Geschlechen ein bedeutender Elimitüg gesichert blieb. Wie die der Würzeumeisterstellen stes des Patricierun offen gehalten wurden, jo wöhlte man auch die Geschoftschaften aus ihnen; die Daupfleute gescherte mehr dem Geschoftschafte aus ihnen; die Daupfleute gescherten mehr dem Geschoftschafte dem Geschoftschafte dem Geschoftschaft dem Geschoftschafte dem Geschoftschaft dem Geschoftschafte dem Geschoftschaftschafte dem Geschoftschaftschaftschaftschaft

ichlecht der Besser, die Stadtschreiber den Jamilien der patricischen Krasten oder Neitharde an. Offender simd in biesen siedbeutschaften Republiken die Geschieckers aum Teste vollschauft in die demortatische Bewegung hineingerathen. Es ist dersetbe historische Jun, der ums in der Politist des Perilles und seiner Ambünger in Aufen entgegenritt. Und denunch erkannten die Minite die höbere politische Begabung der Geschlechter trot ihres Sieges unwülftürlich an, wie einst die römische Plebs üpre leitenden Staatsmänner und Offisiere aus den patricischen Geschlechtera zu wöhlen bestehen.

Die Lebensfähigkeit bes Bunbes, welcher bieje merkwürdigen Gemeimvesen vereinigte, bing in erster Linie von ihrer Kriegsversaffung ab1). Die Bobe ber Contingente war für jebe Stadt fest normirt, fie richtete fich nach ber Bobe ihrer Reichsfteuer, jo bag auf je 100 Bfund berfelben brei Gleven ober "Spiege" gerechnet murben, jebe Gleve bestand aus einem berittenen Schwerbewaffneten und zwei berittenen Anappen. Doch murbe biefes Contingent bei ben ichmäbiiden Städten nur auf Mahnung aufgeboten, mahrend bei ben rheinischen ein großer und ein fleiner Ansatz unterschieden murben, von benen ber lettere ein Biertheil bes ersteren betrug und ju jeber Beit bereit gehalten werben follte, alfo eine Urt ftebenber Befatung bilbete. Den Rern biefer Streitmacht bilbeten abliche Solbner, theils umgefeffene Ritter, mit benen Bertrage geichloffen murben, theils verburgrechtete Ebelleute; ju ihnen traten aber in vielen Fallen noch wirkliche Bürgergleven. Das eigentliche Bürgeraufgebot biente inbeffen gu Fuß, und wir bemertten bereits, wie bie Stabte auch mit Erfolg jur Unwerbung berufsmäßiger Fußfnechte vorgeschritten maren. Die Bilicht jum Auszuge murbe burche Loos bestimmt, bem auch bie Bürgermeifter unterworfen maren.

Die Angaben ber fübrlichen Chremiten zeigen uns, daß bies Anzügig ereientlich Beutezüge und dernum für die Gidder äußerft gewonimmelch waren. "Darmach friegte ber von Wittenwessen und von Schöber ächglich mit einander", jagt Illman Scromer von Rimmberg", jamb die Schöbe krachten gar viel Biehs in die Schöber, daß die Schöbe kocht der gar viel Biehs in die Schöber, daß die Schöber kocht der gar viel Biehs kind um einen Gulben gab und vier Schof für einen Gulben, und batten andre Koft gemug batt mobifeit mar." Der Krieg, welcher vor allem bat wenden und Witten wohlfeit mar." Der Krieg, welcher vor allem

<sup>1)</sup> Bifder G. 76 ff.

<sup>2)</sup> Stäbtechronifen I, S. 37.

bie Obrfer traf, brüdte bie Preife ber Lebensmittel in dem Stadten berab und brache Wohlfeilheit; daßer blieben die filbbeutichen Städte freigsliftig, um die Artegsberfaljum jürse Bundes hielt feit gufammen. Aber auf die Daner waren die städtlichen heere mit ihrer gemifchen Jufammenstehung doch den sesten ber Gehner im Feben einig gewachten. Die Sonderinterssellen der Städte machten sich gegenüber der obersten ber Gehner im Feben einig gewachten. Die Sonderinterssellen der Städte machten sich gegenüber der obersten Betremben gibe gemeinsem erm webersteblich och einem Aufbauptleute bei allen größeren Unternehmungen unswehrteblich och eiten.

Am Norben bilbeten Schoß und Rententauf die Grumblage ber fläbtischen Finangen; im Siben traten bagu die Steuern ber Juben, meldig großentiels am fälinigichen in fäbliche Sahne fübergeangen waren. Wir dürfen nicht bezweifeln, daß biefe ergiebige Finanzquelle für die schmöblischen Gemeinben eine wesentliche Grumblage über jelbfländigen Stellung bilbete, und sie zögerten nicht bieselbe aufs riidschöbliche auszubenten.

Zwijchen biefen beiden städtischen Machtcomplezen, den aristotratischen Gemeinden des Nordens, den demotratischen des Südens, lagen Rürnberg und Norhenburg a. d. T.

Mürnberg hatte 1348 eine Runftrevolution, 1349 eine besonnene Reftauration erlebt, welche den griftofratischen Charafter feiner Berfaffung firirte. Sein fleiner Rath 1) bestand ursprünglich aus breizehn älteren und breigehn jungeren Batriciern; von biefen fecheundzwangig fogenannten "Bürgermeiftern" wurden alle vier Bochen zwei, Frager" gur Leitung ber Geichäfte gemablt; ber größere Rath ber "Genannten" war politifch ohne Bedeutung. Bu jenen fechsundamangig Rathsmitgliebern traten später acht Handwerfer als Bertreter ber Rünfte und acht "alte Genannte" aus bem großen Rath, welche jedenfalls patricifch waren. So war die Nürnberger Berfaffung im Gegenfat ju ber von Ulm nur wenig von bemofratischen Elementen temperirt, fie beruhte auf einem widerstandsfähigen dominirenden Batriciat, welcher fich burch immer neue Einwanderungen erfrifchte. Der fleine Rath ergangte fich felbft jahrlich burch einen bamit beauftraaten Ausichuk: fein eigentlicher Schwerpuntt aber beruhte auf ben breigebn alteren "Bürgermeiftern", unter benen bie jogenannten "fieben alteren Berren" einen vorberathenden geheimen Rath bildeten. Unter diesen letsteren erfcheinen als engfter Executivausichuk die fogenannten Obriftbauptleute.

<sup>1)</sup> Segel, Ginleitung gu Bb. I ber Stäbtechronifen G. 23 ff.

von benen zwei — die Losunger — die Aufsicht über die Finanzen, der britte den Oberbefehl im Kriege führte.

Man begreift, daß dies aristofratische Stadtgemeinde sich von dem Blindniß mit den signöscher "teinischen Zunfstädten vorsichtigen grundssele. Sie befolgte ielt 1349 eine entscheen Konischen Knigsterne Volisifund bei übete die haupfliche Enigsterne Volisifund bei übete die Haupfliche der Leuenburger im Reiche. Die selbstewußte Haltung des Nürnberger Patricials hat übern Ausbern die dem Bau der Sechaldussfruche gesunden, nelcher das Ordenshaus in Warienburg, die Fortigungen des Straßburger Wänfters und die übergen Bauten der Zeit an arstofratischer Würde entschlesse der entsche der keine ungebrochenen Geschlichterberschaft burch hat der keine ungebrochenen Geschlichterberschaft burch heine bewogen wurde, noch durch den Anschließe Stadt des Sübens bewogen wurde, noch durch den Anschließe Beiderten franklichen Städte Windsheim und Weispendung im Jamuar 1883, sieß sich die Stadt ans über reterviren Saltung berundschen.

Mit Ausnahme von Rürnberg, Rothenburg, Bern und Roln, beffen Batriciat im Jahre 1370 bie fünfzehnmonatliche Berrichaft ber Webergunft in Berbindung mit den übrigen Bunften burch bie "Beberichlacht" niederwarf, waren alle ftabtischen Republiten bes füblichen und weftlichen Deutschlands von ber gunftischen Bewegung überwältigt worden, mabrend fich die bes nördlichen berfelben noch immer erwehrten. In biefer Berfaffung maren fie ben feubalen Reichsgewalten bisber mit berfelben Babigfeit entgegengetreten, wie zweihundert Jahre früher die Städte ber Lombardei, Die Emancipation vom Ginfluffe ber Fürften und bes Konigs, Die Offenfive gegen den ftabtefeindlichen niederen Abel, die gemeinschaftliche Sandhabung bes Landfriedens und ihre finangielle Gelbständigfeit, b. b. bie vollständige Autonomie ihrer Rathe, bildete bie gemeinsame Bafis ibrer Bolitif. Die ichmabifchen Stadte ließen fich bei ihren Feldguigen bas Reichsbanner voraustragen, aber thatfachlich brachen fie bie Birtfamfeit ber alten Reichsgewalten auseinander.

König Bengel wußte ihnen nicht anders zu bogegnen, als daß er sortgeset live Ginungen durch seinigliche Landfriedensordnungen zu durchstengen sinchte. Im Meinzig 1383 hielt er zu Mirriberg einen Meichstag und proclamitre hier einen zwölfssprigen Landfrieden für das gangs Nelch, welches zur Handbabung besselche in vier Linartiere erkheit werden sollte. Auch die Gerste perfekten in vier Linartiere zeich traten in biesen Landfrieden ein, welcher zugleich alle Glieber zur reich traten in biesen Landfrieden ein, welcher zugleich alle Glieber zur

Treine gegen König Wengel verpflichtete. Aber die Städte beschickten biesen Reichstag nicht; fie hieften an ihrem Sonderblinduff um so entlichiedeuer set, je eifriger die Kurfere auf die königlichen Landfriedens- ordnunteen einzegangen waren.

Wengel hatte damals die Absicht nach Italien zu gehen; aber 1882, welcher inhoige den Bolen und Ungarn, am 11. September 1882, welcher inhoige der Vermählung Sigismunds mit bessen Erbeichter Waria dem lugemburgischen Jause weite politische Aussichter eröffnete, hielt ihn diesfeits der Altpen seit. Auf Polen mußte Sigismund allerbings dem Aufung au verzichten, und in Ungarn gewann er nur unter schweren Kämpfen Stellung; aber dies Keintate im Siten lederten alfmählich den Zusammenhang der lugemburgischen Sutteressen mit dem Reiche.

Die Friedensbewegung, welche Wengel anzuregen versucht hatte, nabm eigentlich nur in Nordbeutschland und zwar unter fürstlichem Schutze wirklichen Fortgang. 3m Dai 1383 traten bie thuringifchen Stäbte Mühlbaufen und Erfurt mit bem Landgrafen und anderen Fürsten und herren zu einem Landfrieden gufammen, an beffen Spite amei fürftliche und zwei ftabtische Obleute gestellt murben 1). 3m Sabre 1383 mar in Braunichweig eine vollständige Restauration erfolat: im Februar 1384 perhandelte biefe Stadt mit benachbarten fachfischen Fürften und herren wegen Aufftellung einer Matrifel gum Schutz eines Landfriedens, ju beffen Durchführung man auch mit ben Landfriedensrichtern in Thuringen und Weftfalen in Berbindung ju treten beichloß. Balb barauf traten Thuringen, Erfurt, Müblbaufen und Nordhaufen bem weftfälischen Landfrieden bei, boch verlangten bie Städte fin ihre besonderen Angelegenheiten einen eigenen Obmann. Imerhalb bes fachfifden Canbfriedens ichloffen bann im Juli 1384 Braunichweig, Salberftadt, Goslar, Silbesheim, Quedlinburg, Michersleben , Sannover und Eimbed ein gesondertes Schutbundnig; fie erflärten babei bem Brager Sofe ausbrudlich, baf ihre Ginigung nicht gegen bie fonigliche Autorität gerichtet fei.

Der flämbifche Gegensche ritt so auch im Norden mit aller Echürle hervor, nur daß sich die stauschiere dewordt im Sachsen under für die eine der Gestalt im Süben der Hall wer der der Gestalt mit Süben der Hall wer. Die seit geschlichen Macht der Städe äußerte hier, sie mehr sie sich der fürftlichen gegenüber conslibitire, eine um so

<sup>1)</sup> Bgl. Bobe, Forich. II, S. 214.

numberitebitiser Ausjehungskraft. Im Mai 1384 schloß sich Basel babe bisher isolut vom Derago Levoptb gegenübergeltanben umb logar bem Mürnsterger Lambfrieben vom 1383 beispetten mar, ben schwiber ben Läbben an. Num gab auch Mürnsterg siene sisherige Sonberstellung auf; es ertlätzt im Juni 1384 sienen Ghurtit in ben schmöblichen Bund unter ber Bedingung, bas ber Normirung seines Gontingents nicht seine Nichtsstener vom 2000 Pfund, sonbern eine solche vom 800 Pfund zu Grundse gelest werben soller; es reibte sich beneinigen Städten an, welche in ber Hundesverjammlung mit zwei Stimmen vertreten vonert.

Damit verlor das Königthum feine lette feste ftabtifche Bosition im füblichen Deutschland: Bengel erfannte bie Nothwendigfeit einer Menderung feiner Bolitif. Er berief die Burften und herren bes Rurnberger Lambfriedens im Juli 1384 nach Beibelberg, und biefe traten bann mit ben gu Speier versammelten Bevollmächtigten ber beiben Städtebundniffe in Berhandlung. Am 26. Juli wurde ein Bertrag gefchloffen, in welchem fich beibe Barteien bis Bfingften 1388 jum Zweif ber gemeinsamen Sandhabung bes Landfriedens bereinigten. Das Friedensgebiet umfaßte gang Gubbeutschland bis gum Bohmer- und Thuringerwald und bis jur Lahn und jum hunderud. Die gewöhnliche Gulfe murbe von beiben Theilen auf fünfzig Spiege normirt; im Fall eine größere Bulfe nothig fei, follte darüber eine Commiffion von brei fürftlichen und brei ftabtischen Bertretern enticheiben. Der ftanbische Gegenfat fam aber auch hier gur Erscheinung: die Firsten erhielten bas Recht, fich wegen ihrer Sof- und Bogteirechte felbft vertheibigen gu burfen.

Es war die umfassendte Friedenseinigung, welche seit Jahrhundertein in Deutschland errichtet worden war. Der König wurde als das Derbengupt berießen offen anerfannt; aber beide Keiler estervirten sich zugleich ihre gesonderten Bündnisse, die Faufren ihre Rünnberger Einung, die Städte ihre beiden Conssöderationen. König Bengel vermied es zwar in seinen Schreiben von einem "Bunde" der "chaddischen Schler"; thassädssich aber voor burch die Heidenberger Einigung das selfsständige Bündnisrecht der Städte im Gegenlaß zu den Bestimmungen der goldenen Bulle von der obersten Reichsgewaft unerfannt.

Schon von biefer Seite gesehen erscheint bas heibelberger Friedensbindniß als ein augenblicklicher Nothbebelf, welcher eine wirfliche Unterordnung der ftändischen Gegenfaße unter die Reichsgewalt nicht entfernt zur Folge hatte. Es sehlte an einer farten Centralmacht, welche biese fünftliche Geslecht politischer Bildungen hatte zusammenhalten lönnen.

Die Städte erfannten in Herzog Leopold — obwohl er sich abjichtlich in üben Bund hineingedrängt hatte – übern gefährlichfen Segner. Er war im Besig ber beiden ichwädischen kandvogteien; seine feindelige Hattung gegen Basiel hatte diese Schat zum Anschlich ben Bund getrieben. Um sich gegen ihn eines Segengewichts zu versichern, versuchten die Städte die Schweizer Eidgenossenschaft in ihr Bündmiß hineigungieben.

Bon ben acht alten Orten wor Glarus auf den Zoglotungen uch nicht vertreten, Bern sucht überhaupt eine möglichst freie Stellung zu behaupten; die übrigen Gemeinden, Urt, Schwyd, Unterwalden, Lugern, Zürich und Zug, batten ihrer Confüderation Durch ben "Pfassender" von 1370 eine seitere Grundlage gegeben. Sie beschräuften durch benselben die gestliche Gerichtschaften auf rein gestliche Ungelegundeiten, verpflichteten jeden Eingesescheiten der Bunde einen Eid zu leisten, der vor allen übrigen Giden, insbesondere vor denzigen, welche den "Derzögen von Ocsterreich geschworte sienen. Ernspelinischen word werden bei der Derzögen von Ocsterreich geschworten seinen. Ernspelinischen wom Gescharb is Krift an.

Sidfrend der sich aufgenommen hatte, standen sich in der eihgeuössischen Leich aufgenommen hatte, standen sich in der eihgeuössischen Bestehung gegenster. Sie den Sechstung gegenster Est ab aber und bedeutung gegenster. Sich ab der Verlauf der Dinge, do die Ausschlungen des schwädischen Bundes dem schöplichten Siderstruck der dienestlichen Bundes dem schöplichten Siderstruck der dienestlichen Gemeinden, insbesondere von Schwaß, beggneten, inspern von jeder Bertärfung des fädelischen Cements eine Bertäckleung jenes Gleichgewicht zu der Siderstruck festen der Siderstruck der Siderstruck festen der Siderstruck der Siderstruck der Siderstruck festen der Siderstruck der Siderstruck der Siderstruck festen der Siderstruck 
Die schwähischen Städte suchten den Interessen bieser Gemeinden dadurch entgegenzusommen, daß sie die bewaffuete Buzugspflicht der Richts, Teutste Geldichte. III. 20 letteren auf das Gebiet zwischen Gottbard, Aar, Mein und Thur beschäften. Aber schon biefe lose Berbindung mußte Leopold als offene Kriegkertlärung betrachten. Im Wärz trat Mühlhausen im Esja inmitten der habsburgischen Gebiete dem Bunde bei.

Die Borbereitung jum Rriege murbe feitens ber Stabte burch eine finanzielle Magregel von großer Gewaltsamfeit bezeichnet. Um 12. Juni 1385 einigten fich bie Stabte mit mehreren von Bengel bevollmächtigten Fürften und herren über eine Regulirung ber Judenfculben: von ben Schulben, welche feit Sahresfrift contrabirt feien, follten die Binfen, von ben früheren Schulben follte mit Singurechnung ber noch außenftebenben Binfen ein Biertel geftrichen werden. Die ftillichweigende Borausfetung bei biefer Magregel mar es, bag bie Schulden nach biefer Reduction nicht an bie Juden, fondern an bie Stadte gurudgegablt werben follten. Die letteren verpflichteten fich bafür bem Ronige 40 000 Gulben ju gablen; boch fonnte jebe Stadt ihre Quote badurch abtragen, bag fie auf eine entsprechende Schulbsumme verzichtete, welche ein vom Ronig mit jenen Gelbern beliebener herr ihren Juben ichulbete. In Berbindung mit biefem Rinangcoup ftand ber Beichluß, alle Juden an einem beftimmten Tage gu verhaften und die nicht fest angeseffenen Juben gu vertreiben.

Degel hat aus Nürnberger Actenstüden nachgewiesen 1), daß diese Maßregel mit vollsommere Rödfichelsossigkeit in ber That durchgestührt worden ist. Er berechnet, daß sie allein sir die Eadst Nürnberg trop aller Abgüge und der Jahlungen an Wengel einen Reingeminn von 60 000 Gutden ergab. Die Städte ertausten also vom Winige die Ertaubnis zu einer Berambung der Juden, um auf diesem Wegestimanzielle Wittet sir den Kreig zusammenzusschapen. Wenn sich doch en einzelnen Erellen — im Wördlingen, Wiebebeim, Weisselnsturg — die Grünelssenen von 1349 wiederholten, so beweist doch das einergische Erelich — im Wördlingen, Wiebebeim, Weisselnsturg — die Grünelssenen von 1349 wiederholten, so beweist doch das einergische Einschreiten der Städte gegen bevartige Expesie, das liedigisch Einschiedspartunkt der beier Wostgregel im Seide morren.

nord bemeichen Jahr, in welchem die aristotratischen Stüdte bes
welchen Deutschlands die schwilden Bogteien räumten und sich von
der bestwerten Politik ber Rönigin Wargarethe vorsischig aurstägegen,
um gewisserungen ihre heimische Stellung zu concentriren, rüsteten
sich die demokratischen Gemeinden des Silbens zu einem entscheiden
dem Rampse gegen ihre fürstlichen Gegener. Eie bemutsten des libbliche

<sup>1)</sup> Städtechronifen I, G. 111 ff.

Element, welches im Norden fehlte, um fich vermittelst eines Gewaltftreichs in den Bestig sehr bedeutender Mittel zu sehen umd einen großen Theil des verschuldeten höheren und niederen Abels ihrem sinanziellen Einstuffe zu unterwerfen.

König Wengel mar damals bereits vollskändig in die städtische Solitische Schemper der bossen, das durch die Riederwerfung Leopolds der Gegenpaft Gemens VII. eines letzte beurschen hönigers beraubt werden würde. Am 17. August 1385 entgag er dem Hersche gegen die beiden schwädischen Begitein und übertung sie — eine spesso die beiden schwädischen Begitein und übertung sie — eine schwerzeitsische Mitter Frühren gestellt der die eine Gegenben die Städte — teinem Fürsten, sowden dem niederbairtischen Ritter Frauenberger; er sorderte zugleich durch ein Schrieben die Städte auf, die Gegner Urbans VI. wie bisher zu befämpten.

Am 7. Juli 1386 erlag das ritterliche Der Herzog Leopolds auf dem Schlachtielde von Sennpach den einhachten Bullen der eidzensstißische Auflagedote. Die Augener hatten allein von den dere Wahlbätten Jugug erhalten; weder Bern oder Jürich, noch eine der in Gründlichen Städe van mit ihren Contingenten zur Settle; man glandte, doß die letzte ren geradezu erlärt hätten, sie wirden, dad bei Edgenoffen ihr Schlessgericht abgelehnt hätten, diese nunmer ihren Erteit allein außschlen dischen Jestlen die Ben Martische gagen Augern vor Sempach erschien, ließ er mit den Eddgenossen zusammen. Die Ritter stiegen — es war dies dem sein feinblichen Jüssere gegentüber ritterlicher Brand — zum größten Tebel von den Henglen; die

<sup>1)</sup> Bgl. die Bemerkungen ber liibifchen Chronit I, G. 338.

Bauern, menige Taussen Mann ftart, bilketen nach altgermanischer Sitte einen Keil 1) und schüugen den schwerbewegliehen Ritterbaufen wurden. Man nahm an, das viele Kitter bei der derindenen Sitge in ihren Kliftmugen erhickt seine; auch der Herzog besand sich unter den Toden. Nach dem Angaden Königshofens fielen 400 Kitter und 200 Bauern.

Der Eindrud biefer Schlacht mar außerorbentlich groß. Die Stabte frohlodten; felbft die lubifche Chronit nimmt ausführlich von biefen Greigniffen Rotig; aber es war both zweifellos, bag es nicht ftabtifche, fondern mefentlich bauerliche Aufgebote gemejen maren, welche ben Sieg erfochten hatten. Die Erbitterung muchs auf beiben Seiten; die Reibereien, welche alsbald gwijchen ben Stabten und ben Bergogen von Baiern, dem Bifchof von Burgburg, bem Burggrafen von Rirnberg, bem Grafen Eberhard eintraten, untericieben fich nur noch wenig von einem offenen Kriegszuftand. Die Firften beiculbiaten ben Ronig, bag er mit ben Stabten gegen fie confpirire: bie Stabte beflagten fich, bag an Stelle ber lanbfriebensgerichte bas heimliche Gericht ber Behme von ben Gurften in Gubbeutschland geforbert werbe. Schon im September 1386 beichloffen fie, ihre Contingente um die Balfte ju verftarten; im Marg 1387 ftellte fich Bengel bei einer Bufammenfunft in Rurnberg offen auf ihre Seite; er bestätigte ben Stabten ihre Brivilegien, erfannte ihren Bund an und empfing von ihnen bas Berfprechen bes Beiftanbes gegen Feinds feligfeiten ber Fürften. Um gegen Baiern gebedt gu fein, ichloffen bie Stabte im Juli ein Bundnif mit bem Ergbifchof von Salgburg. Noch einmal gelang es ben gur Bermittelung neigenden Glementen. unter benen unameifelhaft Rurnberg bie erfte Stelle einnahm. auf einer Tagfahrt zu Mergentheim im November 1387 bie Berlängerung ber Seibelberger Einigung bis jum 23. April 1389 burchzuseten; aber bie Unmöglichkeit einer friedlichen Auseinanderjetzung amifchen ben beiben Barteien trat balb barauf beutlich gu Tage.

Die Frimbesigkeiten murben von den Wittelsbachern eröffnet, inbem Herzog Stephan den Erzbischof von Satzburg bei einer Bujammentumit gefungen nachm, Herzog Friedrich die durch bei dem polsirendem lädbischen Waarensjäge arreitrite. Die Städte beschoffesten Davausf, Ende 1987, ble Serbeypestumi strer Seisse und eine Berdauusf, Ende 1987, ble Serbeypestumi strer Seisse und eine Ber-

<sup>1) &</sup>quot;hie zwulfchent betten bie Swiger iren fpit gemaht." Ronigehofen, Stabtechroniten IX, G. 827.

mehrung ihres Jugvolfes; fie erflarten bann, geftütt auf ihr Bündnig mit bem Könige, an Baiern ben Rrieg. 3m Januar 1388 unternahmen fie von Augsburg aus ihren erften Auszug, um bem ichwer gefährbeten Regensburg Bulje zu bringen.

Bolitisch betrachtet, mar biefer Krieg ein Krieg ber Stäbte gegen ben Abel, militarifch ein folder ablicher Golbner gegen bie abliche

Gefellichaft.

Den Stabten tam es barauf an, burch Ranb und Brand bie Mittel und Ginfünfte ber Fürften und Berren zu vernichten, ben letteren, ibre Beaner im offenen Welbe au faffen und bier bas lleber-

gemicht ihrer befferen Disciplin gur Geltung gu bringen.

Der erfte Auszug erreichte unter Berbeerungen Regensburg und febrte von bort auf bem linken Donaunfer nach Ulm gurud. Babrend bann Schneefalle und Ueberschwemmungen bie Fortsetung bes Krieges hemmten, murbe noch einmal an einem friedlichen Ausgleich gearbeitet. Bfalggraf Ruprecht ber Aeltere vermittelte Mitte Marg einen Bergleich, welcher bie Stabte hatte gufrieben ftellen fonnen, wenn man auf beiben Seiten einen Frieden eben ernftlich gewünscht batte. Obwohl Ruprecht ben bairifchen Bergogen einen Theil ber ben Städten gugeficherten Entichadigungefumme vorftredte, nahmen bie Feindseligfeiten alebald wieder ihren Fortgang.

Im Auguft 1388 follte von Rurnberg und Eflingen aus ein ameiter Auszug erfolgen. Erot bes lebhaften Biderftrebens bes Mürnberger Rathe beichloß man einen Angriff auf Burtemberg. Für bie von ben Städtern burch Blunderungen verfolgten Bauern bilbeten bamals die Kirchbofe die Hauptzufluchtsftatte; einige Taufend mirtembergifcher Bauern verschangten fich beim Umruden bes ftabtifchen Seeres auf bem Lirchhof pon Döffingen. Diefem Bauernhaufen führte Eberhard 600 gangen gegen 800 ber Städter gur Bilfe berbei. Der Rampf, welcher fich bariiber am 24. Anguft 1388 entspann, wurde baburch entichieden, bag im letten Moment auf Eberhards Geite eine Berftarfung von 100 Langen eintraf. Die Rieberlage ber Stabte mar eine vollständige; fie verloren an Tobten und Befangenen gegen 1000 Mann, unter ben erfteren Romad Befferer, ben Unführer ibres Heeres.

Der Rampf in Schmaben löfte fich alsbann in einen Raubund Burgenfrieg auf; die Stabte erwarteten auf bem rheinischen Kriegsichauplag einen befferen Erfolg. Allein ber Auszug ber rheiniichen Städte ichlug ebenfalls fehl; am 6. November wurde bas ftabtifche Deer von Ruprecht bei Worms vollftandig gersprengt. Die furchtbare Erbitterung ber Begner fpricht fich in ber Thatfache aus, daß Ruprecht fechzig gefangene "Anechte von ber Freiheit" in einem Biegelofen verbrennen liek.

Rur bie Regensburger erfochten einen Gieg über bie bairische Ritterichaft; im übrigen fpann fich ber Rampf ohne große Enticheis bungen fort. Allerdings gelang es ben Fürften nicht, auch nur eine ber verbündeten Stadte wirflich ju übermaltigen; aber im Relbe erlitten die letteren eine Reihe empfindlicher Berlufte, welche ihre Mittel allmählich erschütterten. Noch im Mai 1389 endete ein letter ftädtis icher Auszug, ben die Franffurter unternommen batten, mit einer vollständigen Nieberlage.

Die friedliche Strömung ging wesentlich von Rurnberg aus, welches Urfache batte, ben Bruch mit feiner abwartenden Bolitif au bereuen. Much ber Ronig erfannte, bag er fich über bie Leiftungsfähigkeit seiner Bundesgenoffen vollständig getäuscht hatte. Er bemahrte indeffen bei ben Berhandlungen, welche im Januar 1389 gu Mergentheim begonnen murben, anfangs noch ben Schein eines Ginverftandniffes mit ben Stabten. Buerft murbe am 1. April amifchen Defterreich und ben Gidgenoffen ein fiebenjähriger Friede vermittelt, welcher filr die letteren außerft gunftig war. Dann verhandelte man unter Bengels Borfit in Eger. Am 2. Dai trat biefer ploglich auf bie Geite ber Fürften über, indem er alle ftabtifchen Conderbunde aufs ftrengfte unterfagte; am 5. Dai verfündete er einen fechsjährigen gandfrieden für gang Gudbeutschland bis nach Thuringen und Meigen; für die einzelnen Gebiete murben Obleute, Die von ben Fürften ernannt murben, bestellt, welche enticheiben follten, wer gum ganbfrieben gehöre, insbesondere am Candfriedensgerichte Theil babe.

Die Uneinigfeit ber Stabte trat fofort gu Tage. Roch am 5. Mai nahmen Rürnberg, Regensburg und Beigenburg ben Landfrieden an. Bald barauf trat Eflingen bemfelben bei. Um 3. Juni vertrugen fich bie rheinischen, elfäffischen und wetterauischen Stäbte mit bem Pfalggrafen burch eine Bablung von 60 000 Bulben. Um 15. Juni ichloß Augsburg mit ben bairifden Bergogen Frieden. Um 3. Juli fügte fich Illm. Rur Ronftang und bie Stabte am Bobenfee bebielten ibren Bund, welchen Wengel auf gebn Jahre bestätigte,

Bas biefer Ausgang für Deutschland bebeutete, bafür genügt es an zwei Thatfachen zu erinnern, die fich gleichzeitig an ber Peripherie

feiner Machtstellung vollzogen.

Im Jahre 1386 trat König Wladislav Jagello von Litthauen zum Chriftenthum über und vereinigte seine Krone mit der politissen. In demischen Jahre folgte, nach dem Tode Olafs, Margaretha's Großnesse, Grich von Pommern, auf dem Throne von Dänemark und Norwegen; im Jahre 1389 wurde durch den Sieg Margaretha's über Albrecht von Schweden dei Falsöping die Union der drei nordlichen Monarchien ermöglicht.

Während sich die deutschen Kröfte in einem resultatiosen ständiichen Kampse erschöpften, schlossen sich hart an den Grengen des deutichen Einssulfen der antionalen Bildungen im Often und Norden zu ardem Gesammtmonarchien zusammen.

## 3meiter Abidnitt.

## Die Fortschritte des territorialen Fürstenthums vom Ende des ersten Städtekrieges bis zum Angsburger Religionsfrieden (1389—1555).

Man fönnte die Periode von der Wahl Andolfs I. die gum Ende des erften großen Städstefrieges als die Geburtszeit des deut schie Particularisme bezeichnen. Am Schluß derfelden stand de Ergebnig der bisherigen Entwicklung seit, daß es nicht mehr möglich war, die Gesamntheit der deutschen Interessen unter einer Versoffinn zu bergen.

Abr betrachteten es als die eigenthümlichste Erscheinung unseerer Abschichte, das sich in Deutschand jenes frührer Stadium der politischen Univolektung, welches sich durch den deminischen Minische der priesterlichen Gewalt und ihrer Justinut von dem solgenden unterschieder, im Bergleich zu anderen Böllern so auffallend lange und zähr erhalten hat.

Wir glaubten ben Grumb bafür in bem Umstande zu erfennen, der Conferencie Gharafter einer soft ausstäßischig Sümerticken glauftur des Zeinfünden der Gentwicklungsperiode in dem continenstalen Acter und Budgebiet des mittleren Europa eine viel intensierer Seienstraft bewahrte, als es in den maritimen Gebieten der westlicken und füblicken Bachbartländer der Späll sein fonnte.

Das eigenthümlichste politische Product dieser Kultur war ohne Jweisel das Kaiserthum gewein; die Träger dieser Gewoolt hotten an lipre engen Bertindumg mit dem Priesterthum bis ganz, ausets mit einer eisernen Gonspeuenz seingeholdten und vermittelst dieser Bertindumg die Bertindumg unsere einsachen Austur bederricht. Diese mertwirdige Tragan der deutschen Serfolfung war abgestorben, als der beutsche Spissonat sich von ihm trennte und die alten Lebensbedingungen ber Nation sich vollkommen veränderten.

Sás später at feine Ettle trat, das Sähltönigthum Nuholfs I. und jeiner Nachfolger, es eriheint nur als eine unwolltommene Nachbitdung jeiner untergegangenen, großen, dominirenden Gemalt. Die Großge der eingelnen Berrichter waren nur für die Entwicklung über Dunatien von beleichende Bedentung: neben dem Schigftum entspann sich gwissen der großen köndischen Gegentlägen der Naction, welche ihr Zosieln theils der allen, theils der neuen Kultur verdantten, ein erbitterter Ningdampf, dessen wedsferoller und hannender Serfauf das Gestülk für die gemeinsamen nationalen Juteressen allem mäblich wolldemmen verwickler.

Nicht die Bolitit eingelner Männer ober Dynastien, ober der unselterbolle Gusfluß eingelner Justitute der Berfassung darf für das Sechieten einer nationalen Sanatsbistung allein ober vorwiegend verantwortlich gemacht werden. Der Grund dafür lag vor allem in biefer unwergleichlichen Entergie und Selbständigsfeit, mit welcher lich in Deutschland – nachbem die gemeinsen kultur der Alteren Beriode gebrochen war — die verschiedenen Bildungen des socialen Lebens gegeneinander absigließen und die Michtight auf übre Justeressen der Gekammtheit aufzuswinden funden.

Der durch seine parlamentarisse Verlösung ausgeglichen Gegenie micht geschen Geschen der Geschenden Geschenden der Geschen der Geschenden der Geschen der Geschenden der Geschen der Geschenden der Gesch

Len da an iehen wir die Spannung dieser Gegenstifte wachfen, es entwicktet fich eine Erbitterung, die den böchsten Grad der Seidenischen Zusten der Steigen mit Wirterschep haben die Städter Seid auf die Aufer gefür, um sie für immer zu verderben, und die Bruttalitäten der Kitter gegen wehrfole Kantileute der nicht-abliche

städtische Seldner sind nicht minder erschredend. Jusius Mösse hat gemeint, das König Abenge eine neue deutsche Berässung hätte der grüßen können, wenn er es vermocht hätte die großen Städtebind-nisse durchzussischen. Aber es war dies eine übermenschliche Ausgabe, an deren Kösung selds Karl IV., der größte Staatsmann seiner Zeit, verzweiselt hatte; es gehörte ein politischer Archimedes dazu, um diese seinbilden Gemalten im Gleichgewicht zu bringen.

Der Gegensat zwischen ben Begriffen von Bulb und Treue, auf benen die lehnsverfaffung beruhte, und bemjenigen ber bürgerlichen Freiheit hat fich eben nur in Deutschland zu biefer ichneibigen Scharfe zweier feindlicher Principien ausgebildet. In Bellas ift bie Bilbung eines nationalen Staates allerbings ebenfalls nicht gelungen, aber ber Grund davon beruhte auf ber einseitigen machtigen Ausbildung ber gefchloffenen Gelbftanbigfeit ber Gemeinden. Bon Franfreich und England wird man behaupten birfen, baß bier bas Lehnsmefen bie ftädtische Kultur in gewiffem Ginne überwältigte und in fich binein-30g, und bag die Bilbung eines nationalen Staatsmejens eben baburch ermöglicht murbe. Wir finden in biefen ganbern feine Spur von ftadtifchen Confoberationen, wie fie in Deutschland ericheinen; bie Entwickelung des Königthums hatte Schritt gehalten mit ber wirthichaftlichen Entwickelung ber Nation, es zeigte Die Fabigfeit, im enticheidenden Moment die emporftrebenden Gewalten in feiner Sand gufammengufaffen. In Italien begegnen wir biefen ftabtifchen Confoberationen viel fruher als in Deutschland; aber fie bilbeten fich unter bem Drud einer fremden Macht, bes beutichen Königthums: als biefes feine italienische Bosition geräumt batte, entwickelte fich bie italienische Gemeindeverfaffung von außen ungefiort und in rafcher Confequeng nach Urt ber griechischen bis zur Eprannis und ftabtischen Monarchie. In Deutschland bagegen ftemmten fich bie alten Grundfrafte feiner continentalen Kultur mit voller Nachhaltigfeit gegen bie Beiterentwickelung ber ftabtifchen Confoberationen, es erfolgten Bufammenftoge, in welchen biefe Bundniffe "wie ein Bund Stroh" wieder auseinanderfielen, aber ohne bak badurch die Gelbftanbigfeit ber ftädtischen Entwickelung gefnicht worben mare.

Deutschland erscheint seit dem vierzehnten Jahrhundert als ein Conglomerat der verschiedenten politischen Bildungen, es sielt mit merchvirdiger Jähigsteit neben den neuen Schöpfungen die Resse der vorherzehenden Periode seit: den Dualismus zwischen kaiser und Bapft, bas geiftliche und Laienfürftenthum, ftabtifche Gemeinden, bäuerliche Republiken, einen monabischen ober atomiftischen Abel.

Dag ber erfte Stäbtefrieg eigentlich mit einer vollftanbigen Nieberlage ber Stäbte enbete, haben wir foeben gefeben. Um fo wunderbarer ericheint die Thatfache, daß bas fiegreiche Fürftenthum bennoch ben Städten gegenüber eigentlich feinen Schritt vorwarts fam. Es erflart fich dies jum Theil wenigstens baraus, baf ber Stand ber freien Berren ein Intereffe baran hatte, fich zwifchen ben beiben fampfenden Factoren felbftanbig ju behaupten. Die Stäbte maren 1254 und mehr noch 1382, als fie bie Ritterbundniffe mit ihrer Confoderation vereinigten, nabe baran, Diefe fleinen politifchen Griftengen an fich gu gieben und ju überwinden: bies miflang; aber ebensowenig vermochten bie feudalen fürftlichen Bewalten biefes Glement aufzufaugen, es blieb bas hauptmaterial ber ftabtifchen Goldheere.

Co ichien ber Ausgang bes ftabtifchen Krieges alles auf ben Standpuntt vor ber Bilbung ber ftabtifchen Bundniffe gurudguführen, ohne bas Berhaltniß ber einzelnen Stanbe mefentlich zu veranbern. Das beutsche Fürstenthum acceptirte einige Ibeen aus ber bohmischen Mufteradminiftration Rarls IV. - wie die Gründung der Univerfis täten Bien 1382, Beibelberg 1386, Koln 1387 beweift -, im übrigen hat es feinen Charafter nicht geandert. Ebenfo gingen bie Stabte ohne wefentliche innere Erschütterungen aus bem Kriege hervor; zugleich ftand es feft, daß die Reichsritterschaft und die freien Berren ibre politifche Existena noch immer behaupteten.

lleberichauen wir von bier aus ben weiteren Gang ber beutichen Gefchichte, fo glauben wir folgende Thatfachen in ben Borbergrund

unferer Betrachtung ftellen gu burfen.

Die Rivalität ber Städte und bes Abels, ber Berfall ber foniglichen Gewalt haben fich feit bem Ende bes vierzehnten Jahrhunderts noch weiter gesteigert. Die Folge mar, bag ber Ginfluß ber beutfchen Rultur im Often und Rorben fortwahrend fant, bag bie politifche Berbindung mit Italien faft gang gerrif, bag fich im Beften an ber Grengicheibe amifchen Deutschland und Franfreich ein ritterlicher Feudalstaat bilbete, welcher bagu auserfeben ichien, die beutsche Berfaffung von biefer Seite ber allmählich aufzulofen.

In ber zweiten Salfte bes fünfgehnten Sahrhunderts tritt bie Dlöglichfeit einer vollständigen Berfetung bes nationalen Bufammenhangs immer beutlicher hervor. Schon bamals ftand bie Ration auf

bem tiefften Niveau ihres politifchen Einfluffes und ihrer Gefittung. In diefem Moment hat allein die Begrundung ber habsburgifchen Universalmonarchie, baran tann tein Zweifel fein, ben beutschen Berhältniffen noch einmal ploglich einen feften politifchen Salt gegeben und die Entwidelung ber Nation in neue Bahnen gelenft,

Es erfolgte gegen ben allgemeinen politifchen und fittlichen Berfall eine Reaction, wie fie bis babin noch nicht vorgefommen war, eine fpontane Bewegung aus den Tiefen des nationalen Geiftes. Diefe Bewegung erreichte auf politischem Gebiet ihre Ziele nicht, fie beschränfte ich allmählich vollkommen auf bas religioje Gebiet und murbe von Luther ftreng in biefen Grengen gehalten. Die Reformation, welche in England, Solland und andern gandern neue politifche Rejultate geitigte, hat beren, wenigstens unmittelbare, für bas land ihrer Entftehung nicht gehabt. Und bennoch bilbete biefe Bewegung bie erfte Grundlage für die Neubegrundung bes beutiden Staatsmefens,

Das beutsche Fürstenthum, indem es von ihr ergriffen und fortgeriffen murbe, fühlte den Beruf, Dieje Bewegung gegen Die habsburgifche Universalmonarchie ju vertreten. Ge gewann bamit ben Städten gegenüber ein neues Clement feiner nationalen Berechtigung, einen festen Boben für feine weitere Entwickelung, mabrend die alten Grundlagen ber ftabtifchen Bluthe eben bamals fich veranderten. Der Gegenfat zwijchen Gurften und Städten wich dem neuen gwijchen proteftantifchem und fatholifchem Gurftenthum.

Allerdings murbe ber weitere Berfall bes gefammten nationalen Lebens, Die vollftanbige Berfetung bes ftaatlichen Busammenbangs burch biefe neue Entwidelung junachft feineswegs gehemmt. Deutschland murbe bas große Schlachtfeld und der große Werbeplat ber europäischen Staaten. Aber ber Boben für eine Bereinigung jener großen socialen und politischen Gegenfage ift boch burch bie großen Rataftrophen bes fechgehnten bis achtzehnten Jahrhunderts geebnet worben. Mus ihnen ging ber brandenburgifche Staat hervor, ber mit immer fteigender Confequeng die unbedingte Unterordnung Diefer Gegenfage unter bas Intereffe bes Staates forberte und burchführte, Auf diefem Boden erwuchs bas Beer, beffen ftets machjende ftaunenswerthe Erfolge Deutschland allmählich gegen bas Musland ficher ftellten und damit die friedliche Ausgleichung Diejer Gegenfate in einer nationalen Berfaffung ermöglichten.

## Erftes Rapitel.

Deutschland vom Ende des erften großen Städtefrieges bis jum Ende des zweiten (1389-1450).

Mm Ende des dieigehrten Jahrbunderts fanden fich die eingeinen Jactoren der deutschen Berfassung noch immer im großen und gangen in bemienigen Berfassung gegenüber, in welchem sie Friedrich II. gurüngslassen hatte. Aber eins war wesfentlich anberes geworden: die Erfellung, nedich das Baptskinn biefer Berfassung gegnüber einnahm.

Der papftliche Hof hatte seit seinem letzten Kampf mit bem Kaiserthum das Softem seiner Bermastung immer consequenter aus-

gebildet und organisirt.

An seiner Spije fanden das Papftsum und die Cardinäss, veiche zugleich das Bahscollegium und den geseinen Mach der Curie bildeten. Die Verleihung des Passiums, die Beseinung reservierer Vistssiume, die Verschulungen mit den weltsiden Genalten bollzogen sich ver diem Gehösten Verum der derfüllichen Kriegt.

Seit bem zwölften Zahrbundert stand ein Kämmerer an der Spige der Finangen und der Bacangbernsaltung; seit dem vierzehnten Zahrhundert trat neben ihn ein thesaurarius, welcher die Einstinfte der pähflicken eameera und die unteren Finangkommten (elerici ca-

merae) beauffichtigte.

An der Spige der papfilichen Kanglei ftand seit alter Zeit ein Kangler; am Stelle biefes umentbebrilichen Beamten erscheint set bem breigehnten Jahrhundert ein Bicelangler. Er wie der Kämmerer wurden im vierzehnten Jahrhundert aus der Zahl der Cardinäte gewählt.

Im vierzehnten Jahrhundert wuchs mit ben zunehmenden Geichäften die Zahl ber Subalternbeamten ber Kanzlei; es bilbete fich bie Sitte aus, diefe einträglichen Kangleiftellen an ben Meiftbietenben gu verfaufen (officia venalia und vacabilia).

Gleichzeitig wurde die Curie der Mittelpunft einer umfassenden firchlichen Justiz, welche in den handen eines richterlichen Collegiums, der auditores sanctae rotae, rubte.

Um diesen ausgedehnten geststlichen Hossta zu unterhalten, bilbeten sich insbesondere seit der Uebersiedelung desselben nach Avignon neue Wecksoden, um Einfünste für die päpstliche Kannner slüssig zu nachen.

Clemens V. hat zuerft ben Grundfat zur Geltung gebracht, baf alle Bisthumer und Erzbisthumer, beren Inhaber in Rom ftarben, filr die Curie jur Besetung reservirt wurden. Diese Reservationen erweiterte Johann XXII. auf alle biejenigen geiftlichen Stellen, beren Inhaber burch papftliche Empfehlung ober Berleihung gu einer befferen erhoben murben. Johann XXII. firirte ferner bas Inftitut ber Unnaten, welches auf ber Bablung einer ber jahrlichen Ginnahme entiprechenden Gelbiumme für die Berleibung ber firchlichen Benefigien beruhte; außerbem beauspruchte bie Curie die Ginfüufte mahrend ber Bacangen, die bewegliche Sinterlaffenichaft verftorbener Beiftlichen, welche friiher eine ergiebige Finangquelle ber Staufer gebilbet hatten. Endlich murbe feit Clemens V. Die Berleibung fogenannter Commenden, b. h. ber Ginfünfte geiftlicher Stellen an Laien und folde, welche gar nicht zur Berwaltung firchlicher Aemter befähigt waren, üblich - ein reines Finanggeichäft, bei welchem bie bochfte Rauffumme ben Musichlag gab.

Der päpitisch 50f wurde auf diesem Wege die große Börse Guropa's, aber er veränderte gugleich vollfändig seinen inneren Character. Seitdem die Curie von der Controlle der inferlichen Gewardt befreit worden war, entwicklet sie sich als universie Sinanzumacht, ohne die großen firchsichen Unsgaben er frührers Jahrbumderte im Auge gu behalten. Die erstauntliche Rüchsichsieligietit, mit necher Johann XXII. und seine Nachfolger das deutsche Königstum Ludwigs niederzusbalten wurden, ertwert in feinem Jage mehr au jene vorrechne, großentige und verschunkter in feinem Auge mehr au jene vorrechne, großentige und verschulche Geschunung, mehre die Klerander III. in seinem Rampfe mit Kaifer Griebrich I. bewahrt batte. Ze reicher sich die Häufer von den nenen Wächten beeinslusst, welchen sie sich so rüchselt das genabert hatte.

Ihr gegenüber war bas Rafferthum allerdings nicht veridwunden.

aber es hatte feinen alten Ginn und feine alte Bedeutung für bie Rirche verloren. Seine Bermaltungsbegirte in Stalien maren gu Grunde gegangen, und es batte in Deutschland feine neuen ausreichenden Gulfsquellen erichließen tonnen. Es fuchte fich an bas bohmifche Ronigreich angulebnen, aber bei feiner Abhangigfeit von ber Babl ber beutichen Rurfürften fehlte es an ieder Moglichfeit, fich bier bauernd feitzuantern. Roch fungirte bas Sofgericht, aber bier und in ber Ranglei bewegte fich ber gange Gefchaftsgang in ben alten überlieferten Formen; von einer wirflichen Organisation ber faiferlichen Berwaltung entsprechend ber papitlichen war nicht entfernt bie Rede. Das Raiferthum in feiner Berbindung mit bem beutschen Ronigthum entbehrte noch immer einer festen Refideng; Die Ginfünfte, auf welche es von Reichswegen angewiesen mar, beschränften fich auf bie Schutgelber ber Juden und bie Steuern ber Reichsftabte.

Diefer Berfall ber großen centralen Gewalten bilbet bie burchgebende Signatur bes vierzehnten Sahrhimderts. Die allaemeinen Berhaltnife gerietben in eine Auflofung abnlich berjenigen, welche ber Thronbesteigung Otto's I, vorherging. Junerhalb bes germanischen Lebens ftiefen alte und neue Elemente in beftigen Conflicten gufammen, wie einft ber Laienabel und die Rirche, ohne einen feften politischen Busammenhang ju gewinnen und ohne bag eine bobere Gewalt fie gur Durchführung gemeinsamer Aufgaben batte gusammenfaffen fonnen.

Ihr erfter friegerifcher Conflict hatte mit einer Nieberlage ber Stadte geendet, aber, wie bereits bemerft, feineswegs mit ihrer llebermältiauna.

Die bamaligen beutschen Stadte maren feine fünftlichen Schopfungen, fie maren von felbit emporgewachjen an ben Sammelpuntten bes Berfehre, gleichfam natürliche Broducte bes beutichen Bobens. In ben weftlichen Rachbarreichen ftand bas Konigthum mit ben bominirenden Berfebrsplaten in engfter Berührung, es batte biefelben au neuen Bermaltungsmittelpuntten erhoben; in Deutschland gab es einen folden ftabtifchen Centralpunft nicht. Roln batte um 1200 bie Refideng des beutichen Ronigthums werden fonnen, wenn bas lettere nicht an bem Brincip ber Banderregierung festgehalten batte. Rolus Bedeutung blieb eine locale, wie Diejenige von Brag, welches unter Rarl IV. ber politifche Mittelpuntt Deutschlands wurde. Un ben alten Linien bes Bertebrs, an ber Donau-, Rhein- und Dainftrage, batten fich bie netten Rrafte entwidelt; Murnberg lag an ber Stelle, wo ichon Karl ber Große ben Bau eines Dain-Donaufanals beabsichtigt hatte.

3wifchen 1150 und 1400 ift fo Deutschland aus einem gand ber Dorfer und Burgen allmablich ein Stadteland geworben, aber wir haben und biefe Städte noch immer verhaltnigmäßig flein gu benten. Wenn Nürnberg um 1450 nicht mehr als 20 000 Ginwohner hatte, fo werben bie großeren Stabte beren höchftens 50 000, die meiften 10 bis 20 000 gegablt haben. Auch lofte fich ber Busammenhang mit der bäuerlichen Kultur nur allmählich; noch im breigehnten Jahrhundert waren viele Stabte Beboftcompleze, Berfehremittelpunfte ber umwohnenden Bauernichaften, burch ihren Marftfrieden und die Ibee perfonlicher Gicherheit, die fie entwidelt hatten, für bas wirthichaftliche Leben biefer Bevollerung unentbehrlich. Der Beinbau wurde im breigebnten Sahrhundert noch überall in ben Städten betrieben; er galt für fo untrennbar von ber ftabtifchen Rultur, bağ ibn die Coloniften felbft auf einen Boben verpflangten, welcher für benfelben nicht mehr geeignet war; bas Inftitut ber Bemeinbeweibe mar noch überall in Geltung, bamit jeber Burger fich Bieh halten tonne und ber Milchbedarf gefichert fei.

Der alte Begriff ber Stadt als Friedensmittelpunft tritt ums noch in Ditmarschen entgegen, wo das Jehberrecht bis ins sechgehnte Jahrhnudert bestand und der Markfriede in Melborp als der

höchfte Friede bes landes galt.

Fragt man nun nach den Ursachen, in Folge beren die Städte auß den Friedensmittlefpunkten einer Sauerlichen Bebellerung zu wirklichen Hausbes, Industrie: und Aspitalpläten beramwuchjen, je dürfen wir nicht überfeben, daß die Bedirfuisse der Nation seit dem mobissen

Jahrhundert fich ungweifelhaft gesteigert hatten.

Bis jur Mitte bes juölften Jahrhunderts war die Tracht der höberen Stände in Deutschand facili gestieben, seit diete Zeit unterfagn im manniglachen Bechsel : die Chronit des Stadtschreites Johann von Kindurg, welcher mit urfumblicher Genanigseit alle von ihm beschachten derschnerungen der Moden in Aleibern und Kaffen — daneben auch der im Bolf herrichenden Welchein — fürste, zeigt, wie gewaltig die Stimmung der Zeit gerade auf diesen Arbeit nummer neuen Jernen und Gentweitungen zuberägte. Die Entscherung der Vebenskbaltnisse auch der flädtlichen Judustrie neue Beschäftigung, neue Alfassen und neuen Alfass. Die immer weitergebende Spaltung der Jämste in Specialifonangen sie ein beuntliche Schefen sind der Moden für die kuntliche Schefen für die

wachsende Mannigfaltigfeit ber Lebensbedürfniffe. Seitbem ferner an Stelle anderer Umfatmittel bas gemungte Gelb in allgemeinen Bebrauch getommen mar, fteigerte fich die Beweglichfeit bes ftabtifchen Berfehrs, mabrend ber landliche nicht wesentlich baburch berührt wurde. Mus den Gilberberamerten Bobmens und Ungarns ftromte bas eble Metall vor allem in bie beutschen Stabte, wo ber Rapitalumfat immer lebendiger wurde, und boch beweifen die gablreichen Müngverschlechterungen, über welche fortwährend geflagt wird, bag bas vorhandene Gelb noch immer nicht als Umfatmittel ausreichte. Bisher mar ber Rauf einer emigen jabrlichen Grundrente bas gewöhnliche Mittel zur Rusbarmachung bes Ravitals gemejen; feitbem diefe Rente im vierzehnten Jahrbundert allmählich ablösbar geworden mar, entwickelte fich neben bem Rententauf trot bes firchlichen Berbots bas eigentliche Binsgeschäft. Im Unfang bes vierzehnten Jahrhunderte ftand ber ftabtifche Binefuß in allen nordbeutschen Städten auf 10, in Lubed auf 5 Brocent, am Ende beffelben von Liibed bis Bafel gwifden 5 und 7 Brocent; bas Gelb ift also mobifeiler geworben.

Die deutschen Städte wurden auf diesem Arge die Mittelpuntte ber generblichen Production und des Geldgeschäftes, sie sogen die Macaren des Muslandes in ihre Mauern und blieben zugleich die großen Umsatypläte für die Rohproducte der ländlichen Kultur. Man lebte im allgemeinen wohlfeil in den deutschen Städten: in Setragdung zahlte man durchschulich für einen Gedefel Roggen 2 Mart umferes Geldes, für eine gemätete Gans 1 Mart, für einen Hern allerdings in Folge theis der häufig wiedertehrenden Kriegssäufte, theis der Unsicherheit und scheden Verläufgereit der Ausgewied größeren Schognenfungen unterworfen, als heutzutage. Die Löhne funden relativ hoch, am höchsten war des deutzutage. Die Löhne funden relativ hoch, am höchsten war der Soch 1).

Welche Anziehungskraft diese neue städtische Kultur mit ihrem ichten Verdienst und ihrem entwickteren Lebensgemuß auf die außerfädblische Bevölkerung ängerte, erkennen wir aus den niemals endenden Berordnungen und Waßregeln gegen die Ansbildung des Phabilitygerthums. Die hoh der städtische Lugus sich in wierzehnen Aghthundert gefliegen war, zeigen ums die Ulmer hochzeitsordnungen aus dem Ende besselfelben und dem Anfang des folgenden Jadrhunderts,

<sup>1)</sup> Bgl. Stilve: Mittheilungen bes historischen Bereins zu Osnabrück Bb. VII. Rinich , Deutiche Welchichte. III. 21

die wiederkehrenden Gebote, daß die Triufftuben nach der ersten, zweiten oder britten Bachtglode geschlossen werden sollen. Im Jahre 1330 haben die Ertassimer beschlossen, immand büre mehr Schafpelge, sondern müsse bestere tragen. Selbst der triegerische Gestst ütter inner biesen Guistlissen: wöhrend im Bordbeutschafd dand das Herrenden werden der vollkändiges Bett entsielt, ließen sich in den sieht unter abereim ein vollkändiges Bett entsielt, ließen sich in den sied beschlossen, a. B. seit 1334 im Straßburg, nicht setten die Geschlecher und Jünste zu Wagen in den Rrieg fahren.

Be manniglader bie städtischen Bedürsniffe nurven, delto complüciter nurve gugleich die itädtische Jinangverwaltung. Die Erbattung der Mauern, Thürme und Erraßen fostete 3. B. in Bassel
jährlich 1500 Pfund, die Schandschaften ungefähr 1000 Pfund, die
Besolung der Rächter und Söldner 2500 Pfund; aber zu biesen
orbentischen Rusgaben, zu weichen und die Beichssteuern gehörten,
trat eine Reibe außerorbentlicher: Declung der 10 häusigen Brandschäden, Anfaust ländliche Seiste und Burgen, wodurch 3. B.
um Nürnberg und Ulm größere Textriorien zusammenungsen, Briefe
legientauf, Seichente sir den Rönig oder die Fürsten. Kriegstoften.
Die gewöhnliche Grundlage der Giunahmen bildete eine direct Briegenstauf, wen die seine inderen Berchandschafte, erhöben, welche im Nothfalle
erhöht wurde, schließlich wurden Echalten gemacht; in Nürnberg haben
sich von 1377 die 88 die flädtischen Schulden verdoppelt.

Gegenüber ben Jahfreichen Berbindungen des Abels in den Staden wurde die Geheimfaltung der Bernaltung eine Northwendigfeit; der Nath sielt an diesem Grundiga auch do sielt, wo die Jünfre
Gintritt in benielben gewomen batten. Seit der Bereinigung der
Stände waren es nicht die Jünfre, somdern die Witglieder der
flädbischen Gestlichkeit, in welchen die Anthesologien ihre heftigken
Gegene fanden. Den Angriffen der Städe auf die Zeitenfreicheit
Gegner fanden des Gestlichken Gutes luchte die Geistlichkeit durch
Gonspirationen mit seindischen Jünfren zu begagnen; ihre geseinen
Anschläge bildeten für die Nathesologien den Gegenstand beständiger
Sorore.

In den eigentlichen Bischofftabten, denen es nicht gelungen war, sich, ei es als Freifiadte oder als Meichsflädte, von der bischöftlichen herrichaft zu emancipiren, hatten der wachsende Lurus der Prälaten und die Ashlungsverbindlichteten, zu welchen sie durch das finan-

gielle Spitem der Curte gedeängt wurden, eine Vermehrung und Teiegerung der fiddischen Eumahmequellen durch die hischöfliche Verwaltung zur Jolge. Sauf dabunch die Vedeutung diese Visigoffädde unter die der Neichsflüdte berad, so toute die hischöfliche derrichaft andererseits die allmäbliche Eumichelung fändiger Verfossimmen in ihren Territorien nicht verhindern. Auch hier ging das Sewerbewilligungsvecht auf eine aus Sidden und Ned gebildete Verfammunum über, wie in den mehlischen Aufrehaftimeren.

Im Jujammenhang mit der notitischen und merdantlien Emtwidtlung der Städte bildete sich in sinem ein mens gestiliges Leben,
wickließ durch die Gedanten, Sitten und Lieberlieferungen des deutsches der gestellte gest

Wenden wir uns von den neuen zu den alten Kräften der Ration, so tritt uns bei ihnen der Gegenfat zwischen den arbeitenden und besitsenden Rlassen viel schärfer als in den Städten entgegen.

Während hier Batriciat und Zünfte in der Rathsverfassung ein gemeinsames politisches Organ ausbildeten, sperrte sich der grundbesitzende ritterliche Abel immer hermetischer vom Bauernstande ab.

Berglichen mit bem beutschen Sandwert, hat fich ber beutsche Aderbau eigentlich nur quantitativ entwidelt. Das Bfligen ber Brache, welches im zwölften Sabrhundert auffam, ift die einzige qualitative Beranderung, welche er feit Einführung ber Dreifelberwirthichaft in Deutschland erfahren hat. Seitbem blieb alles auf bem alten guß; die Cifterzienser waren der lette aderbauende Monchborden gemesen: feit dem vierzehnten Jahrhundert war der deutsche Wald burch Jagdrechte dem Bfluge vollfommen verschloffen. Die Colonisation ftand ftill; Raris IV. Breslauer Landbuch zeigt, daß die heutigen ichlefischen Dörfer ichon fammtlich au feiner Reit vorbanden maren, von ben bamaligen heute bereits viele verschwunden find. Wie die wirthichaftlichen, fo hatte ber beutsche Bauernftand auch feine rechtlichen Grundlagen unverändert festgehalten. Roch immer bilbete die Sufe ben Grundbegriff ber Birtbichaft wie ber Steuern und Leiftungen: fie wurde relativ felten getheilt, und dann behielt, wie erwähnt, ein bestimmter Sof, die fogenannte "Chofftatte", die Leiftungen ber gangen Sufe. Der alte Rechtsgrundfat, bag die Bufner burch die Beisthumer felbit festzustellen hatten, was ihr eigenes und was bas Recht ihrer Berricaft fei, hat diefe Leiftungen vom zwölften bis vierzehnten Jahrhundert im gangen unverändert erhalten. Der Bauernftand blieb bas eigentlich ftabile Element der Nation, er war politisch völlig unproductiv und hat fich nur an zwei Stellen in eigenthumlichen politifden Bilbungen felbständig behauptet.

An dem Ulferfaum des Nordens, im westlichen Friestand umb Ditmartchen, hatte sich inmitten einfacher umeränderter wirtschäftliche Verhältnisse die altgermanische freie Verfaltnisse pie Grafengenalt war dort im sehnten umd eisten, hier im zwölften Jachfrümdert abgeließen worden: auf diedem Boden zieste es sich, was der altgermanisch Freie leisten tonnte. Nach außen hin sind bies reien Gemeinden im gangen volstig gebieden, im Jumern wurden sie allein durch die Nivolitäten ihrer Geschichter in Altsem gehalten, Aber erf seit der Mittle des Vierzeichnien Jachfrümderts begannen in Aber erf seit der Wittle des Vierzeichnien Jachfrümderts begannen in in freisband einzeine Schurflüngsgeschlichter in der erfolig Geschichsbardeit in ihren Begirten an sich zu bringen; in Ditmartchen gelang es die zum Ende diese das der die Grafflüng zu gewinnen. In eindbeutschaftlich wurde die vereirenität

der Gemeinden unter einem Solfsmagiftvat durch die Eidzumssseinsichtlich wirderfregestellt; im übrigen theisten die freien Bauern im Neuglich mit benignigen in den Nerdsemarschen die Abneigung gegen auswärtige Unternehmungen: wie jene zuweilen mit Lüber in Berbindung traten, so beschrädtigten die bie ihre auswärtigen Beziehungen auf die Serträge mit Lugern, Bern und Jürich.

In ben Rriegen bes Abels und ber Stabte finden wir bie Bauernichaften auf Geite bes erfteren; Die Berbeerungen ber ftabtifden Soldbeere brangten fie mit Naturgewalt unter ben fcutenben Arm ibrer Berrichaften. Aber im übrigen mar die Rluft, welche fie von biefen trennte, eine viel tiefere, als ber Gegenfat zwifchen ben befinenden und grbeitenden Rlaffen in ben Städten. Die verschiedenen Stände, welche bas Recht ber Baffenehre behauptet ober neu errungen hatten, hatten fich durch den Beariff des Ritterthums nach aufen pollftandig abgeschloffen. Der beutsche Abel unterscheibet fich burch biefe Erclufivitat mefentlich von ber englischen Gentry, welche immer neue Clemente aufzunehmen befähigt mar. Geinen Rern und fein alteftes Clement bilbeten altfreie Gefchlechter, welche in feine anderen als in lebusrechtliche Abhängigfeitserhältniffe gerathen waren, beren fefte Grundlage ein bienftfreies Allod bilbete, wie es 3. B. dem englifchen Abel fehlte. In Diefem Stande hatte fich ber altgermanische Charafter am reinften erhalten: Rechtsprechung, Krieg und Berhandlung bilbeten noch immer bie eigentliche Beschäftigung biefer Geschlechter, mabrend fie ibre Grundstücke nur durch abhangige Leute bewirthichaften liefen. Alle beutichen Gurftengeschlechter maren aus biefem Stande emporgemachien, aus ihm murben noch immer bie Landgerichte burch die Grafen, die Boateigerichte durch die Boate perfeben,

Was diesem deutschen Abel vor allem schlte, dies war ein perjönlicher Mittespunkt, wie ihn der englische in den Plantagenets besofis, die tugenbruische Dunchle war aum au glangenden mittighen Erscheinungen. Er drückte um so schwerzer auf die unteren Stänische Kristischen Mittigen unteren der die unteren Stänische Mittigen der estendigen wie eine Kristischen Mittigen der eine Kristischen Mehrendungen der im virtischen Bedekfreigen erschöpfte, wie sie in Frankreich und England die Artischtaute decimirten und den Bürgerland von dem Druck der Fewdolfberren erlächterten. Die Bereinigung kitthauens mit Volen und die Christischiffung dies Kreinigung kiefs Landes entzog dem beufichen Orben sein Hauptarbeitssteld. So sanden die Kristischen und die Funder in sonder Bedehen und in frucht oben Unter die Fedden und in frucht oben Unterweitungen für der gegen die Stüdte Beschierung. Auch

An ben beutichen Fäirftenstand waren seit ber Aufnahme ber Jabsburger (1282) nem Abelsgeschiechter eingetreten, darunter zwei stawische, Wierstenung umd Bemmern, zusets (1363) die Burggarden von Nikrnberg. Es gab etwa sünfzig sinfritische Sosse, aber ihre Bahl war im Bolge ber Theilungen noch immer im Junehmen, obwohl Karl IV. diessen wenigstens sin die Institution Territorien untersagt hatte. Die ritterliche Gesellschaft staute sich immerhalb ber alten Grenzen, sie drängte sich sieden in den sinfrissischen Dienst, siesliss sin den sinfrissischen Dienst, sieslis sind es sinfrissischen Dienst, sieslis sind es sindrissischen Dienst, sieslis sind es sie vollen die vollen die sied vollen di

Die Ginffinste dieser fürstlichen Sofe beruhten weientlich auf ben dienerlichen Leistungen bes platten Landes; aber jeder nen entbremende Krieg, jede städtliche Fesche stellte die geregelte Erbebung berjelben in Frage. Beständige finnazielle Berlegenheiten bildeten daher den Grundgung ber damaligen fürstlichen Berendatungen: sie zahlten sien eine Ander Berleich ein der Juden 20 die 200 Procent.

An ben deutschen Fairfrenhöfen ift die frührer Bedeutung der Dosimter verschwunden: am Stelle bes Truchseisen, Marichalts 1, in., ertschienen jest fürstliche Nathe and bem niederen Abel. Jöre Berwaltungsmittelpunfte bilbeten die Schöffer, deren Spamptente richtertliche, admirithrative um mittlärfiche Kuntelnen in isch vereinigten; sie gewährten die natürliche Grundlage für die Theilungen der sürstlichen Zerritorien.

Mit bem Charofter ber Bernofinn hat jid, and berjenige ber Frigfilhrung verändert. Mis ber ritterlichen Küfung ichnindet feit bem Ende bes vierzehnten Jahrhunderis ber Schild; an jehne Stelle treten Beinharnisch und Sturmgewand, an die Stelle der Mattenty riftung Schupperpanger. Mit ben Schlachten von Grangsom und Milifeberf enhete bie Beriode ber eigentlichen Mitterfämpfe; auf ben ichmäßichen Schlachfelbern aus der Zeit der Städtefriege erichienen neben den ritterflichen bereits nichritterfliche Elemente. Ze mehr die frisgerichen Unternehmungen im Naud- und Pflinderungspige aussenteten, deht Siemer wurden jie an Entighedbungen: man rüftete im geheimen, rildte ichnell und unerwartet aus und eilte dann, nachdem man genug gefengt und geptlindert hatte, möglichfit schaftl, bevor er Gegner einen Kraftig gednumelt batte, wieder zurüch. Daher wurden die Kumbischiere und "Beandmeistler" für das Kriegsweien un Bedeutung — neue Elemente, deren Gharafter mit dem alten Geift friegerischer Ehre und Zucht wenig mehr im Einflang fand. Es sind unscheinder Kuttur ungseichspit an.

Während der deutsche Abel in der ersten Hälfte des derigsduten Jahrhunderts mit der Pflage des Wassendamerts die der Boesie verbunden hatte, war am Ende des diespenten der Mund der ritterlichen Sänger vollftändig verlummt. Der gange Seil der höftlichen Pittum um descließten Gestage noch der bössighen der Schaftlichen Jusammentlinste arteten in wösse Gekage aus, die Disciptin der Armsiere verschund, möhrend sich in England und Frankrich durch die beständige Berührung des Wels mit den föniglichen Dissendam der Schaftlichen Strumbiglige ritterlicher Sitte und Ledensart viel länger debendig erhölten, als in Deutsfolgand.

Durch alle bief, Umpfande, bätte man meinen sollen, wäre ber ein anderen Umpfand, ben wir nicht überschen Beleß bedingt genoein; aber ein anderer Umpfand, den wir nicht überschen dürfen, hat die Berfall immer wieder gebenmt, jeine Begidnungen zu dem höheren Riems. Stähernde er ieine answürftigen Actionshigke verfor, sicherte er sich ingeben gesittichen Fürfentsum, wedches in keinem Vande eine je-cinflüßreiche Stellung einnahm wie in Deutschlande, ein Reinglum, eine seite Domaine mit geerdneten Einstünsten. Der römische Boffand beiter sein siehen State den vortresstillt geben beständig beierhebe Waterlad.

Alber auch in den geistlichen Berwaltungen waren an vielen Stellen kuzus und Berichmendung an die Stelle der frührern Sparlanktig gerteen. Es wer doer natifield, das sig der der untige stelle in seiner damaligen Stellung immer wieder am städtischen Aapital zu erfriichen suchte. Gerade die thatfatigisten Geschieder des deutschen Bedes lamen mitten zwischen Eddbet empor: jo die Bediertwederger awischen ben ichmabischen Reichsitädten, Die hobenzollern zwischen biefen und Nürnberg, die Reuge von Plauen in den Logteien an der Efter und Pleife.

Und boch ging aus allen biefen Kanpfen eben nur die Ueberzengung hervor, daß die Gegenfatze, in welche das Leben der Nation zerfallen war, unüberwindlich feien.

Dos Simitenthum batte nicht allein gegen die Städte und die Reife Freier Bauernschaften, sondern auch gegen den Woch, den reichsen unmittelbaren und den territorischen, voladifischen, jeine Stellung au behaupten; in der Warf Brandenburg worren einzelne Wocksprichfechter og aut wie autnomen. Der Nebel wor im Sampf gegen bie Städte nit den Bauern einig; aber eben biefer Rampf nöttigte ihn dagn, die keiten in der Benern einig; aber eben biefer Rampf nöttigte ihn dagn, die keit einer gemeinsem austifabrische Trieb biefe behom Schände möhrend bieft jener gemeinsem austifabrische Trieb biefe behom Schände möhrend bes vierzehnten Jachfunderts noch felt zusammen: zu bäuerlichen Bewegungen, wie sie in ben lechten Schänderten besselben sin Senafreich und Sranden, ist es auch damals in Deutschland noch nicht gefommen nicht gefommen nicht gefommen nicht gefommen.

Ueberbliden wir die Summe Diefer Beranderungen, fo bebeuten fie im gangen genommen einen entichiebenen Berfall ber alten nationalen Bilbung. Die poetifche Production befand fich feit ber Mitte bes breigehnten Jahrhunderts vollftandig im Rudgange; bie alten und großen Stoffe ber beutschen Dichtkunft find um bas Jahr 1400 in bie unterften Rreife ber nation binabgefunten. Un Die Stelle ber alten Epen trat bas hiftorifche Bolfslieb; aus bem permanenten Febbeguftand, ber Unficherheit ber allgemeinen Berhältniffe, ber Erbitterung ber ftanbifden Gegenfate entwickelte fich bie politifche Reflexion; es begann eine Boefie voll gegenfeitiger Antlage, Berfpottung und Fronie, welche fich bis in das fechgebnte Sabrhundert fortgefest bat; fie traat bie Spuren bes verfallenben nationalen Gemeinfinns an ber Stirn. Neben ihr ftand eine theologifch-muftifche Brofa, beren Repräsentant Tauler mar (geft. 1361), welche fich gegen ben Berfall ber Rirche wendete. Die tieferen Geifter ber nation gogen fich von ben erichreckenden Ericheinungen politischer und firchlicher Auflösung auf bie religiofe Forichung und Betrachtung gurud. Diefe neue Strömung wurde wesentlich burch die Universitäten aufgenommen und weitergetragen, mabrend die alten Monchsorden verfielen.

In dieses Zeitalter der Auflösung fiel das erste Auftreten der osmanischen Türken in Europa,

Das Bordringen ber Osmanen ift por allem burch ben Berfall bes Ralifats pon Bagbab und bes Gultanats pon Ronium bedingt gewesen. Gie waren auf der Flucht vor ben Mongolen in die Bafallenschaft des leisteren getreten und gründeten bann allmählich in Bithynien eine felbständige Berrichaft. In diefer Stellung erlangten bie Osmanen burch bie Geichloffenbeit und Schlagfertigfeit ibres Beeres feit ber zweiten Balfte bes breigebnten Nahrhunderts amiiden ben moriden driftliden und mobamebanischen Staatsmefen zu beiden Geiten bes Bosporus eine ausichlaggebende Dacht. Ihr Oberhaupt Urchan begann im Jahre 1331 bie unterjochten Christen in fein Geer aufzunehmen und baburch neben ber nationalen Lebuscavallerie bas festaeordnete Sukpolt ber Saniticharen ju organifiren. Im Jahre 1346 vermählte fich Urchan mit einer Tochter bes griechischen Raifers Johannes Rantafugenos, im Jahre 1357 eroberten bie Osmanen Gallipoli, ben Schliffel bes griechifchen Reiches. Urchans Cobn Murad I, eroberte im Jahre 1361 Abrianovel, mobin er 1365 feine Refidens verlegte, bald darauf Bhilippopel, bann im Jahre 1382 nach langerer Belagerung Copbia. Im Jahre 1389 fiel er auf bem Schlachtfeld von Roffova an ber Morama als Sieger über bie vereinigten flavifchen Stämme im Guben ber Donau. Unter feinem Nachfolger Bajefid I. ericheint ichon 1391 die Wallachei in ben türfifchen Steuerliften als tributpflichtig: burch biefes Andrangen gegen bie ungarifden Grengen tam ber osmanifde Stamm mit bem Machtgebiet bes luremburgiiden Saufes in unmittelbare Berührung.

Während sich dergestalt die allen Machrerhältniss an der unteren Donan vollständig verschoben, ersolgte im Osten die Bereinigung Polens und Vitsauens, im Norden die Ilnion der standinavsischen Keiche im Damenarts. Wie sich im Süddselt eine darbarische, oder ungemein eistungsfähige Wiltiätmacht an dem Gerungarten des deutschen Scholisses der eigentlichen Gotonisationszediete die Macht der nationalen Kristoratien über die Planzungan des deutsche Ausgehaus und des deutschlieden Ausfinauns und des deutsche Scholisses der Geschaltaß einer alten gevinmerichen Scholischaften in Litthauen entsog, muße bei seiner Apronkestigung alle Ansprücke des densichen Ausstellung und der Angereich geben in dem scholischen Unter ihre der der geveinreichen Scholischen der des geschlichen Ausstellung und der Angereich and allerding in dem schweichen der ihre geschlichen Ausstellung in dem schweidigen und medlendungsischen Det ihrer erbittertsten Wilderacher; aber indem biese Wohl eine Zuflucht auf der Scholischen Gewässen auf Jahrechte unt siehen Verleichen Gewässen auf Jahrechte mit siehen Verlausschifflien Wersfler auf Jahrechte mit siehen Verlausschifflien

erfüllte, fügte er dem Handel der bentschen Städte viel tiefere Wunden zu, als der Unionspolitit der dänischen Königin.

Rart IV. hatte bie fürstliche Gewalt in seinen Erdländern vor allem durch die Günschräufung des Abels zu begründen esstud. Allem und Sieglismund beime Erdlüng unter Könnigen mit dem ungarischen Abel beschiehte, erhob sich gleichzeitig die böhmische Aristoriatie aufs neue eggen das Königtsum. Schon im Jahre 1394 nourde Kenzel durch diesen Abel nelcher in Jose von Mätzene einen Berbünderen gestunden kate, gesangen gesetzt. Den Bestimmungen der goldenen Bulle gemäß trat in Folge desse Bertlünktrift Ruprecht III. won der Pfalig das Reichsdeitariat an, und est gesang seiner Justerention dem König zu befreien. Aber dieser mußte schon im Jahre 1396 in Folge der Justrüguen Sigssmunds gestatten, das ihm in Böhmen eine Regentschaft zur Seite geset wurde.

Im September 1396 wurde ein großes frangöfisch-beutsches Kreugheer unter Sigismunds Führung bei Nikopolis von den Osmanen unter Bajefid I. vollständig geschlagen.

Die Offensive biefer schwerzepangerten Mittermassen erlasmte berieht vor der dritten Schlachreiße der Anten, nachdem sie beteiben ersten Tersten beriehten ihrenditigt hatten. Sigismund entstam durch den Beistamd des Bunggrassen Friedrich von Hobensoliem; das Krenzberr wurde sich günzlich aufgerieben. Baseib ließ Taussend den Gesangenen söpien, aber er war nicht im Stande seinen Sieg vollskändig auszubenten. Die Crobernungszüge Timmen im Isten nachmen den osmanischen Verricher bald darauf nach einer anderen Richtung bin in Auspruch.

Die Schlacht bei Ritepolis bilbet umr ein Glieb in jener Reife gewert Lieberlagen, welche am Ende bes vierzehnten, im Beginn bes füurgehnten Jahrhunderts ben allmählichen Berfall ber ritterlichen Berfall ber ritterlichen Berfall ber eine Kriegskunft beziehnen Diefe seigte fich ber eigentspünsichen Sanuplart es Smannen benip wenig gewachfen, als zehn Jahre vorber bei Sempach berjanigen bes bäuerlichen Ruftwolfen Berfall ber Beitchten ber Beitchten ber Beitchten ber Beitchten bei albeit bei Beitchten Beitalbeit bei Beitchten Beitalbeit bei Beitchten Beitalbeit Beitalbeiten Beitalbeit bei Beitchten Beitalbeit bei Beitchten Beitalbeit bei Beitchten Beitalbeit Beitalbeiten 
Bengels Berfuch, burch einen gebnjährigen Landfrieben, welchen er im Nanuar 1398 ju Frankfurt errichtete, feine Autorität im Reiche wiederherzuftellen, erwies fich als erfolglos: bie Aurfürften festen benfelben für ihre Territorien auf fünf Jahre berab. Ebenfo menig hatte eine Aufammentunft Wengels mit Rarl VI. von Frantreich zu Rheims im Mary biefes Jahres eine Befeitigung bes firchlichen Schisma's jur Folge. Schon im Jahre 1399 war die Abfebung Bengels bei ben Rurfürften beichloffene Sache. Gie erfolgte am 20. Muguft 1400 au Reme auf Grund ber Erflarung, bag Bengels bisberige Reichspolitif feine Unfähigfeit jur Leitung berfelben beutlich beweife; am 21. August murbe Ruprecht III. von ber Pfalg gum romischen König gewählt. Unter ben Grunden von Bengels Absetung mar besonders bie eigenmächtige Erhebung bes Johann Galeaggo Bisconti von Dais land jum Bergog und Reichsfürsten betont worben: Ruprecht entmarf alsbald ben Plan einer Romfahrt, um biefen Schritt wieber rudgangig zu machen; aber er vermochte bie Unternehmung nur burch Soldnertrage ficher ju ftellen.

Heinrich VII. hatte noch einmal im Stife Friedrichs II., Aubwig als Gegner des Papithums, Karl IV. als Diplomat den italientschen Boden betreten: Muprecht erschien in der Jahrng eines blospen Sibnersibrers und eines Gegners der malländischen Tyrannis. Sein ritterlichse Soldherr wurde bei Brescha am 21. Cctober 1401 von den Biscontis vollständig geschäagen; er selbst tehrte Anfang 1402 ohne ise Keinstate noch Deutschland zurück.

In berfelben Beit, Marz 1402, feht Sigismund seinen Bruber in Böhmen gesangen, er bemächtigte sich der Hertschaft biefes Landes und ichlos mit den Hobsburger einen Erborertrag; aber Bengel entfam und verdand sich mit Wischen von Desterreich gegen die übrigen Gieber bes habsburgischen Hauses. Nur dies Zerwürsnisse

imerhalb ber ingemburglichen Dynastie ermöglichten es bem rheinischen Rönigthum Ruprechie, seine Setlang zumächt zu behaupten; aber er war weber den Kurstirten, noch dem zahlerichen reichsfählichen Andhaus Rengels gegenüber im Stande, einen selbständigen Willen zur Gettung zu beingen.

Es ift eine Zeit allgemeinen sittlichen und politischen Zerfalls: bie augenscheinliche Schwäcke des Königstums, die großen Riederlagen der Mitterberer in der Schweiz, an der unteren Donan umb in der Sembardet, die zunehmende Bernellichung der Gesiftlichteit waren und bie wachsenden Semptome der allmählichen Zercheung einer Verbrandsten Organisation. Sie tritt im gangen Umfreis des beutschen Sebens bervor.

In berfelben Jeit wurde Giber durch den lang gefürchteten. Schiag erfchittert, den es bisher noch immer abzweichen gewußt hatte. Eine allgemeine bemochinete Grebenig der Jülifte nichtigte im Aahre 1408 die Bürgermeister und die meisten Witglieder des partigischen Raches zur Zinahr: ein nemes aus Kauffenten und Zinahr mitgliedern gebildetes Gollegium trot an sieme Stelle. Die Jünifte von Rostod, Wismar und Handum und den zur der die Lie Lie Allgemen dieses nemen Raches, alsbald beenfalls zum Auffland gertreben: überall rämmten ihnen die alten Naußemitglieder füldzig ihre Siege; die züniftlich Benegung erlangte anch in Nordbeutschalb einen vollfähnigen Sieg. In dem entlegenen Brigger vor die Derrichtlich der Geschlechter schon im Jahre 1407 durch eine Erchibung des Herzogs Philipp von Burgund mit den Züniften geforden worden.

Mit größerem Glüd, als die Schauenburger und die Hangegenüber der Union, schien aufungs der deutigte Orden seine Etelung gegenüber der neuen polnisig litthausigen Monardie zu behaupten. Die Rachfolger Shurrichs von Aniprode vermehrten durch die Unterflühung, welche sie einzelnen Prätendenten der litthausischen Opnastie gewöhrten, die Schwierigkeiten, mit welchen Wladislaw Jasello im Jumern zu kamplen hatte.

Schon im Jahre 1346 hatte ber Orben Efthland von Danemart erworben; im Jahre 1398 entrig Konrad von Jungingen bie Infel Gothland mit Bisby ben "Bitalienbriibern", jenen ichwebischen Abelspiraten, welche fich theilweise bier festgesetst batten; im Nahre 1402 ertaufte er bie Reumart von Sigismund; gleichzeitig breitete fich ber Orden in Camogitien gwifchen Rurland und Breugen aus. Dennoch war die alte Disciplin bes Orbens bereits vollständig gelodert. Als unter Romads Rachfolger Ulrich von Jungingen ber Rrieg mit Sagello unvermeiblich geworden mar - ber ftreitige Befit einiger neumärfifcher Burgen wurde bie Beranlaffung bes Conflicts -, bilbete nicht mehr bas alte Orbensaufgebot, fonbern eine frembe Golbnericaft ben Rern bes Orbensheeres. Diefes Beer murbe am 15. Juli 1410 bei Tannenberg burch bie überlegenen Streitfrafte bes polnischen Ronias vollfommen vernichtet; ber Sochmeifter felbft befand fich unter ben Gefallenen, Cofort verriethen ber preugifche Landabel und bie preußischen Städte eine ftarte hinneigung gu Bolen. Rur ber hartnädige Widerftand, welchen Beinrich Reuf von Blauen auf ber Marienburg dem polnifden Deere entgegenfette, hielt die völlige Kataftrophe bes Staates noch einmal auf: Blabislam gewährte im Jahre 1411 au Thorn einen Frieden, burch welchen eigentlich nur Camogitien bem Orben verloren ging.

Die Haltung des Landadels und der Städte hatte die Ummöglichgebreitig von Abungtian, die alten Formen der Berrodlung beigubehalten, und
heinrich von Abunen machte umverstäglich den Bertiuch, purch die Einführung einer lambfändigten Bertaffung dem gangen Staat auf eine
neue Grundlage zu ftellen. Diefer Bertjuch nethet, wie bedannt, damit, daß heinrich durch dem Orden gefangen gefetzt wurde. Das
Schiffcla biefer glängenibten Schöpfung der beutschen ritterlichen Kultur
war dem interflichen.

Während sich Kaiserthum und Kapstthum in vollster Auflösung befanden, brachen so die Außenwerke der deutschen Macht in großen Katastrophen zusammen.

3m Jahre 1391 hatten die acht alten Orte Solothurn in ihre Gibgenoffenschaft aufgenommen und babei ben fog. Sempacher Brief vereinbart, welcher über Land- und hausfrieden wie über bie Rriegszucht nene Ordnungen festfette. 3m Jahre 1400 emporte fich Die Landichaft Appengell gegen ben Abt von St. Gallen, welcher fich mit ben Bobenfeeftabten vereinigte, mabrend bie Appengeller mit Schmyg und Glarus in Bundnig traten. Das ftabtifche Beer murbe im Dai 1403 von ben Bauern vollständig geichlagen, im Juni 1405 erlag ihnen in gleicher Beife ein ritterliches Beer unter Bergog Friedrich von Defterreich. Obwohl die Appengeller im Januar 1408 vor ben Mauern von Bregeng eine Nieberlage erlitten, fo erlangten fie boch im November 1411 Gintritt in die Gibgenoffenichaft, welche im Jahre 1412 mit Defterreich einen fünfzigiahrigen Frieden ichlof.

Die fiegreiche Reaction uncultivirter Rreife gegen Die ritterliche Rultur und ibre politifchen Schöpfungen ift ber Grundgug aller biefer Bewegungen; fie ericheint im Often zugleich als eine nationale ber flavischen Stamme gegen bas Deutschthum, im Norben ber Elbe und in ber Schweig als eine ftanbifche felbftanbiger Bauernichaften gegen die Ariftofratie und die Stabte.

Das Ritterthum verlor feine frühere firchliche Beibe, mahrend bie Rirche felbst entartete und die Ginheit ihrer Organisation burch bas Schisma gebrochen murbe.

In früheren Epochen firchlichen Berfalls hatten fich in ber Mitte ber Kirche felbit biejenigen Krafte gefammelt, welche mit ber Erfenntuiß ber brobenben Gefahren Die Fähigfeit verbanden, neue 3been ju entwickeln und im reftaurativen Ginne ju verwerthen: fo bie Monchsorben von Clum im gehnten, von Cifters und Bremontre im awölften, bes beiligen Dominif und Frang im breigehnten Jahrhundert, Der tiefe Berfall ber Rirche im Beginn bes fünfgebnten Jahrhunderts erbellt vor allem aus bem Umftande, daß fie felbst in ihrer damaligen Organisation nicht mehr im Stande war, berartige Rrafte gu probuciren. Bielmehr find es die Universitäten gemejen, welche bie Rothwendigfeit einer firchlichen Reform querft betonten und fich als die eigentliche vox publica berfelben geltenb machten.

Die reformatorischen Forberungen und Ibeen gingen von Unfang an nach zwei Richtungen auseinander. Auf ber Universität Orford hatte feit 1356 Johann Bucliffe guerft in feiner Schrift von "ben letten Beiten ber Rirche" auf ben fortwährenben Berfall berfelben bingewiesen. Im Anschluß an Die Gnabenlebre Augustins richtete er

seine Angriffe gegen die Berweltsichung des Gultus und Klerus, gegen das Paptifibum und das gefammte hierarchische Syliem; er hat zu wiederholten Walen, zuletzt in seinem "Trialoguss", den Sah ausgesprochen, das Gottes Bort über allen menichtlichen Ordnungen siehe, und die Lehre der Transsinbstantiation — in gewissem Sinne den Mittelpunkt des fatholischen Kirchenthums — entschieden verworfen.

Die Consequengen von Westliffe's Vehre wurden befanntlich nicht no Leford, sondern auf der Universität Brag gezogen. Für die Brager Baccalaurei bestamd die Botspirit, ihren Botselingen Hefte von Baris, Criord oder Bologna zu Grunde zu legen; es maren unrch die Vermähltung Richards II. mit einer Schweiter Bonig Wengels politische Veziehungen zwischen Cangland umb Böhnen gefinieft norden; vor allem entscheiden der mar der Umstamd, das Buchtliffe Schrenitätischer Bereits auf eine leibständige, antionale, friestliche Cuppolitionsliteratur trasen, welche sich bereits unter Karl IV. entwickels batte und beren Westführer Bonica Balbbanger, Mikte von Kremien ber Prager Tomster Wantschaft an dann der gestellt und der Westfalle von Agnand geweste waren der werden der Westfalle von Zanden geweste waren.

Auch Sobannes Sus tonnte auf Die Lebren bes engliichen Reformators barum mit einem jo pollfommenen Berftandnik eingeben. meil er ber überzeugtefte und fenntnifreichfte Schiffer bes Matthias von Janow war. Durch Bus murbe bie Brager Univerfitat bas Centrum einer neuen geistigen Bewegung: im Jahre 1401 murbe er Decan ber philosophischen Facultät, im Jabre 1402 Rector, Obwohl bie Brager Univerfität als Gesammtforverschaft über eine Angabl mpcliffitiicher Cate ein verbammenbes Urtheil aussprach, entwickelte fich biefe bobmiiche Opposition ungehindert und mit einer gewissen rabis calen Schroffheit. Indem fie nach bem Beifpiele Bocliffe's alle Inftitutionen und Dogmen verwarf, für welche fie ben Beleg eines gottlichen Schriftwortes nicht finden fonnte, murbe fie bagu gedrangt, Die Reform ber firchlichen Berfaffung und ber religiofen Buftanbe allein pon einer grundfturgenden Umgestaltung bes geltenden Spfteme und der Burudführung besielben auf die einfachen Normen der ursprunglichen Tradition an erwarten.

Son biefer Richtung der Opposition unterscheibet fic eine zweite, beren Mittelpuntt bie Universität Paris, deren Bortführer ihr Rangler Gerson bilbete. Gerson taftete das lieferlieferte dogmantliche Lebrgebäube nicht an, aber er brang auf eine Reform des Pastitums und bes filtents, por allem auf bie Besteitung des Schisma's burch ein allgemeines Concil. Er ftritt für den Sag, daß ein solches Concil über der Eurie stehe, daß die strchliche Reform nur durch die Gesammtvertretung der Hierarchie durchgesührt werden könne.

Als die Parifer Universität im Jahre 1408 offen die Forderung erhod, daß ein Concil dung die Cardinalie beider Obedieung der erhod, daß ein Concil dung die Cardinalie beider Obedieung der und der Angeleiche Erhod ein der Angeleiche Gingelt wiederbegrößtellt werden solle, haben sich die beiderkeitigen Cardinalie in der That sider die Beutung eines allgemeinen Concils versämdigt. Dassiche worden 25. März 1409 zu Alfe eröffnet. Es wurde zahleich besucht 22 Cardinalie, 4 Partiarden, 12 Crzipisiose, 80 Bissos 73 Kebet waren persönstig erstigen, 12 Crzipisiose, 102 Bissos 73 Kebet waren persönstig erstigen, 14 Crzipisiose, 102 Bissos 73 Kebet waren persönstig erstigen, 14 Crzipisiose, 102 Bissos 73 Kebet wertzeten; daneden bestelligten sich an Siegelande Bengels, Fransfrecke, Canglande, Poelen, Portugals, Siciliens um Gwerner

Je glangender und vollständiger bie abendlandische Rirche burch biefe Berfammlung vertreten ichien, um fo erfdreckender bedte bie Art, in welcher biefelbe ihre Aufgabe löfte, ben ganglichen Berfall ber firchlichen Berfaffung auf. Es fehlte ihr burchaus an ber Autorität, um die Beichluffe, welche fie faßte, burchzufeten. Gerfon bewirfte, bag das Concil beide Bapfte für entfett erflarte und aus ben Carbinalen einen neuen Bapft, Alexander V., erfor; aber tros biefes Berbicts behielten ber römische Gregor XII. wie ber frangofische Benebict XIII., welcher fich nach Aragon gurudgezogen hatte, ihre felbständigen Dbebiengen, jener in Italien und Dentschland, biefer in Spanien und Schottland. Es blieb ferner ohne Folgen, bag die Berfammlung König Ruprecht als Anhänger Gregors verwarf und Wenzel anerkannte; als das Concil auseinanderging, war für die innere Reform ber Lirche nichts gefchehen, Die Reform ihrer Berfaffung noch ichwieriger geworben. Das breifache Schisma behauptete fich: als Mexander V. ichon im Jahre 1410 ftarb, erhielt er in Johann XXIII. einen Rachfolger, welcher fich neben Gregor und Benedict gu behaupten vermochte.

Bei biefem Ausgang mußte sich die Erfemtniß Geltung verichaffen, daß die Beschliffe allgemeiner Kirchenversammlungen durch einen von ihnen unabhängigen, höheren und mächtigeren Willen durch geführt verden milsten, als sie selbst in den Augen der Welt beiaßen. Auf diesem Wege trat die Zbee des Kaiserthums noch einmas als rettender Gedande aus der Vergessienheit hervor, in welche sie beinaße versunten vorz.

Schon Bocliffe's Schriften enthalten ben Sat, daß die irdifche Macht bes Bavites vom Raifer berriibre. Scharfer wird die Suveripritat bes Raiferthums in mei Tractaten 1) betont, welche von bem Deutschen Dietrich von Riem, einem Kangleibeamten Johanns XXIII., verfaßt find: de difficultate reformationis in capite et membris und de necessitate reformationis ecclesiae. Dietrich ftütst fich auf Die Erinnerung, daß bas Raiferthum in den Banden Otto's I. und Beinrichs III. eine unbestrittene Controlle über bas Bavitthum geübt habe, um die Bflicht ber Initiative gur firchlichen Reform bem beutichen Konig augumeifen; Die gerrittete Ordnung folle burch ein Concil wiederhergestellt, diefes aber burch ben Raifer berufen und geleitet merhen

Wie im Reitalter Dante's und Beinrichs VII, bot fich auf Dieje Weife aus ben allgemeinen Berbaltniffen beraus noch einmal bem beutichen Ronigthum Die Grundlage für eine boninirende Stellung.

Das deutsche Königthum batte feit ber Erhebung Rubolfs von habsburg niemals tiefer geftanden, als bamals. Konig Ruprecht mußte in feinem Teftament - er ftarb am 18. Mai 1410 - bie Berffigung treffen, baf man gur Begablung feiner Schulden bei ben Handwertern feine Krone verfeisen folle.

Bei ber Nempahl gaben Pfalg und Trier, am 20. September 1410, ihre Stimmen für Sigismund ab; am 1. October mablten Die übrigen Rurfürften beffen Better Joft von Dabren gum Ronige. Mis ber lettere im Nanuar 1411 ftarb, erlangte Sigismund in Folge ber Bemühungen bes Burgarafen Friedrich VI, von Nürnberg die allaemeine Anerfennung. Am 7. Juli 1411 wurde ber Burggraf für seine toftspieligen Berhandlungen baburch entschädigt, daß er mit ber Bermaltung ber Mart Brandenburg betraut murbe; am folgenden Tage einigte fich Sigismund mit Bengel, indem er biefem für seine Babiftimme ben Titel eines alteren romifchen Ronigs, bas nabere Recht an die Raiferfrone und die Balfte aller Reichsgefälle überließ.

Die Mittel, über welche Sigismund verfügte, waren nicht eben bedeutend. Dag er aus bem Reich nicht mehr als 13 000 Gulben bezogen habe, wie er behauptete, ift allerbings wohl als eine Uebertreibung aufzufaffen; aber an ber beftändigen Abnahme ber Reichseintlinfte ift gleichwohl nicht zu zweifeln. In Stalien verschaffte er

<sup>1)</sup> Bal. M. Leng. Drei Tractate aus bem Schriftencoclus bes Ronftanger Concils. 22

fich bei seinem Aufenthalt in der Lombardei 1413 und 1414 eine rein nominelle oderlesnsherrtiche Anertemung. Die Einführte der gänzlich verwohrlossen Mart Brandendurg hatte er in seinem hönende gegeben. Daß er die ungarische Krone besch, Dassinatien und Wossen wie bekerzsche und als Eschseker von Serviben auserdamt von, gab ihm allerdings eine bekentche wolftische Seichen und als Seichen Vanderen worzen ohne Zweizlich ger gering. Wenn jest die Seinen geber die Stellung in Mitteleuropa; aber die directung bei freisch Kanton worden die gegen gering. Wenn jest die Seinung der frichschen Mehronberogung in seine Hände fiel, so kam es daher vor allem auf seine persönlichen Seigenschaften an.

Sigismumb beiaß ohne Zweifel Sinn und Sübigleit für große Berdandbungen, er war an bipfomatischer Geneandbeit seinen stürftigen Zeitgewossen war an bipfomatischer Geneandbeit seinen stürftigen Zeitgewossen werden. In Deutschaub entschieden überlagen. Aber sin die Vollung der sirchlichen Ausgaden hätte es eines Herrichers bedurft, welcher der entarteten Kirche nücht allein mit den universialen aufpreistigen, obwern auch mit der religiösen Zetrage und der sittlichen Untwossen der freiste Auftrelligen Endartere, wie Ziesta oder Trommesst, wie siesta oder Endarten Verlagen und einer Verfallenden und entarteten Kultur, liedenswürdig und leichtsmitzig, ein Weister der oder religiöse Tiefe und staatsmantische Größe.

hatte Sigismund an dem Platz seines Bruders gestanden, so wirde er vielleicht von der reformatorischen Ertönung innersich erwissen sein. Bengel dermochte sich ihrem Einfluß nicht zu entziehen, obwohl die religiöse Benegung in Böhmen sich alsbald mit den Elementen einer aufbeutschen Beaction versetzt, welche ihre Leichtschlichte Beaction versetzt, welche ihre Leichtschlichte Beden die Bohmische Beformbewegung opponiten, verpflanzte sich die nationale Benegung der össtlichen Ichen.

 des Erzbischofs von Prag — die Verbremung wechsfeitischer Schriften, der Bamsfund über Dus, das Interdott über die Apaptitädt – deteten, indem sie erfolglos blieden, umr die Entergie der Opposition. Schon im Juli 1412 war die Anterials der Artes foweit gefunden, das in Prag rähfliche Bullen öffentlich am Brange retreannt wurden. Da Vengel sich umfähig zeigte, beien Verhältnissen gegenüber siehe Etellung zu nehmen, so gewamn die böhnische Bewegung mehr und mehr und mehr ein kenresieles, demokratische Gerväge.

Eben aber in biefer Befonderheit ber beutichen Intereffen lag jugleich eine ber Samptichwierigfeiten ber reformatorifchen Aufgabe. In England und Franfreich, wo ber hobe Klerus gegenüber ber Eurie eine viel felbständigere Stellung behauptet hatte, murbe bie firchliche Reform unter wesentlich anderen Gesichtspuntten aufgefaßt und gefordert, als in Dentschland. Das englische Barlament batte im Jahre 1365 burch das statute of Præmunire, welches alle Up: pellationen an auswärtige Gerichtshofe mit Confiscationen und Freibeitoftrafen bedrobte, die papftliche Jurisdiction für einheimische Rechtsfachen geradegu befeitigt; es verbot im letten Sahrzehnt bes Jahrhunderis alle Gelbiendungen außer Landes und verwarf im voraus die megen biefer Magregel gu erwartenben papftlichen Excommunicationen. Das frangofifche Konigthum war nach feinem Siege über Bonifag VIII. und mahrend bes papitlichen Aufenthalts in Avignon in ber Lage gemefen, eine controllirende Schutherrichaft über die Enrie ju üben. Die reformatorifche Bewegung in biefen Ländern fand daber von Anfang an mehr in den niederen Bepolferungsichichten Boben, fie trug einen bemofratischen Charafter, wie es auf beutichem Boben nur in Bohmen ber Gall mar.

Bocliffe's Angriffe richteten fich nicht allein gegen bas Papftthum, sonbern gegen bas Eigenthumsrecht bes gesammten Kierus, und der große Bauernaufftand in Kent vom Sommer 1381 war wesentlich durch die communistischen Reben wyclisstischer Banderprediger entsessenten.

Es war Sigismunds Ran, neben der firchlichen eine Reform der Reichsverfeising in Angriff zu nehmen, für deren Durchfüßrung er vor allem auf de thätig Witwirtung er Reichsfühler rechnete. Aber es zeigte sich ichnell, daß die letztern nach den Erfahrungen, welche sie unter Wenzel gemacht hatten, zu weitreichenden Singagenents mit dem Könige nicht zu berengen waren. Aus der Gerrespondenz dessenst mit der Witwirtungen wir, daß in den Städten das Gestünkten unter Stadten das Gestünkten unter Stadten der Weitwirtungen, werden der Verderfichte, daß vor allem übrigen die Reform der Kirche in Ingriff genommen werden mitst.

"Âm Şahyre 1412 wurbe Bapit Şoham XXIII. von Sigismund ya bem Bertprechen eines allgemeinen Concils bewogen. Es war bas erite Wal, baş man eine beutliche Eubt yar Mbhattmap befielben wählte – bas bem Seebunde angelörige stouttans, meldies ben Frieben von 1889 nicht annefannt batte.

Das Concil wurde am 5. November 1414 von Papit Johann eröffnet. Schon vorher war hus auf Sigismunds Bunsch in Konftang eingetroffen, um hier seine Lehre zu vertheidigen.

Der Gong ber Konftanger Verhandlungen ift befannt. Indem das Concil die Auseinanderieung mit der böhmidden Benegung und die Befeitigung des Schiema's in den Verbergrumb fielder, ging es ben ichwierigen Fragen der eigentlichen Reform junächst aus dem Begge.

Als Siglistumb turz vor Weißnachten 1414, nachdem er am 8. November zu Machen gekrönt worden war, in Konitans eintraf, war hus trot des faiferlichen Geleitsbrieß, den er erhalten hatte, bereits derhaftet und der Keterproseß gegen ühn eingeleitet worden. Miss Beschapft, den Counce mit der Wasjorität des Concils, welche unter Gersons Einfluß fland, und damit seine leitende Ensling zu

verlieren, entichloß ich Sigismund den Hührer der öbhnifchen Oppofition zu opfern. Das Schaufpiel undenglamer Beharrtichfeit, weldes die Jaltung des öbinnighen Wefermators derbet, die Ktaft der
llebersquyung, mit welcher er den Widerruf seiner Schriften verweigerte, machte auf das Gentil ehen fo gertugen Eindruch, als die
wachseinder refigisse Benegung in Böhmen, wo eben damals Jakob
von Mies zuert den Saien das Abendmahl unter beiderfei Gestalt
darzureichen begann. Weder Gersen und Sigismund batten von dem
Sharalter der Kräfte, denen man bier gegenüberfand, eine beutliche
Borfellung. Um der höhnifchen Bewogung die Autorität des Concils fühlber zu machen, griff man zu den ungläcklichten Wittel,
welches sich bett am 6. Juli 1415 wurde Dus als geltändiger
Keter verdraunt.

Bahrend das Concil auf diese Beise jede Verständigung mit den böhmischen Radicalen abbrach, entwickelte es zugleich bei der Befeitigung des Schisma's die größte Energie.

"Nach Sigisimunds Antlmit war die feitende Steffung, welche ansignlich Johann XXIII. behamptet hatte, auf den König übergegangen; die Hoffmung des Barftes, durch eine Berbindung mit Sigismund feine Steffung zu fichern, erwies sich als eine Abinfung mit Sigismund feine Steffung zu fichern, erwies sich als eine Abinfung mit Der Beschalbe des Geneis vom 7. Bebruar 1415, daß bis Mostimung nicht nach Köpfen, sendern und Nationen staffünden sich bei Welfern under Mation ber Welfern der Gurie am menigsten geneigt waren. Die staffen under nordrichen Gestistischen unreden der einstigen Mation belgegählt; aus den übergen werden der Beschalber in der Staffener, Yanaspein und Engländer. Index man sehann den Vergaten der beiden anderen Wäpfe, den Doctoren und niederen Gestistischen Lauf den ihristischen Valen Jurtit zu den Berathungen über das Schisma gewährte, gewammen bier bie Gegner Johanns vollstemmen bie Oberhanns

Johann suchte die Berhanblungen des Goucils dedurch zu burchfreugu, doß er sich am 1. März 1415 zur Abbication bereit erstärte, falls die beiben anderen Bäpite des mänstige thäten, augleich sich jedech mit Herzog Friedrich von Desterreich insgeheim verständigte und an 20. März unter dem Echtuse bessellen von schringen, en Könige, das Geneil im biejen entsjeherden von Komente gujammengubetten. Um 6. Hyril erstierte dosselle, daß die synodus generalis über dem Papste stehe, am 7. April wurde über dem Herzog Friedrich Bann und Reichsbacht versängt. Es war das Signal zu einem softertigen Magrist der Eiksgenossen, unter welchem die Biderstandstraft des Herzogs alsbald zusammenbrach; schou am 5. Mai unterwarf er sich zu Konstanz sufsällig dem Könige und übergad deisem seine Vänder. Under Johan sprach das Concil am 29. Mai die Amstentietung ans; er wurde auf der Findst einzeholt, gefangen gesetz und genötligt biefes Urtseil anzurestennen. Als am 4. Juli anch Gregor XII. freiwillig eine Albantung ansiprach, stand uur noch das Pontificat Benedicts XIII. der Beendagung des Schismas's entgegen.

Sigismund vourde beauftragt, ihn zur Abdauftung oder seine Anhäuger zur Theitnahme am Concil, d. h. zum Abfall, zu bewegen. Das beutiche Königthum erscheint in bieser Ausgade zum ersten Mald wieder als der berusene Bertreter der straftichen Zinteressen des bents; Sigismund wurde nuter den besonderen Schut des Concile

geftellt. Um 18. Juli 1415 trat er feine Reife an.

Er voor allerdings nicht im Stande, Benedict zur Entjagung zu bringen; aber der ipaniiche und schrichte klerns ertlärte sich noch im Dezember 1415 bereit das Geontli zu bedichten. Bir das damnslige Anscheiden des Königs ist die Abatlache bezeichnend, das er vor dem Reterten britischen Kille das anschrichte Erklätung abgeden unste, daß er teinerfei Sobeitsrechte über England beaufpruche. Seine Berinde, den damnsligen englisch französsichen kreie als Friebensbermittler zu beendigen, dieben inwesten ohne Erfolg; Gelbunange beichgeunigteiten Killeben inwesten ohne Erfolg; Gelbunange beichgeunigteiten Killeben inwesten wechte er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu, weder er in Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu zu den die Stellenste der die Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu zu den die Vondon entplaagen batte. Die Geldenste zu versetzu zu den die Vondon entplaagen der die Vondon entplaagen batte. Die Berichte der die Vondon entplaagen der die Vondon entpl

Bon biefem Zeitpunft an traten bie immeren Gegenfäge auf dem Concil immer beutsicher zu Tage. Sigismund und der dertigen geferus waren der Ansicht, daß die Zerfammtung nach der Verterurtheitung des böhmischen Resormators und der Albietung der Käpfte unwerziglich ihre wichtighte Aufgabe, die Resorm der Kirche an Haupt Gliebern, in die Jaud nehmen milfte; sie drangen auf schlemige positive reformatorische Beschüliste. Der beutsche Klerus wurde darin aufangs von der englischen Aaston unterfützt, wöhrend die der aufangs von der englischen Aaston unterfützt, wöhrend die der firchlichen Oberhauptes bestanden: der gange immere Erfolg der firchlichen

Berjammlung hing von bem Beifoling ab, ob der Kapftwolf ober der Velorm die Prioritäti gebühre. In diefer Frage ift Sigismund wedentlich durch den Ubertritt des englichen Alerns zu jeinem Gegenern unterlegen. Daß der König nicht allein befürchtete, durch einen Baytwood seine bisterie der Bertrag und dem Constitution der Bertrag und dem Constitution und der Bertrag und dem Constitution der Sieden der Sied

Bührend das firchfiche Reformwert auf dies Weise ischeinering ist Siglismund auch in seinen politischen Reformerinden über bloße Gentwücke nicht hinnasgefommen. Er jah sich spars genötigit, die Reichsacht über Ariebrich von Sosterreich wieder aufzuheben. Mit Wartin V. einigte er sich durch ein fünstspiese Genordent, welches die finanziellen Wisbrauche der Gurie wohl beschräutte, aber teineswegs beseitigten. Woch leichter wurde es der englissen und den der vermanissen Nationen, sich mit dem Hapf durch Genordente zu einigen. Unter den menigen allgemeinen Reformbereten, über welch das Goncil sich schließen der Allenden und herbeite der Weise die fich ist der kelche des Goncil sich schließen der Allenden und fieben, endlich von zehn zu 
Die Bestitigung des Schisma's und die Bisberheriteilung des men und das einige geribere Refultat der Kortmen und so einige geribere Refultat der Kontlanger Berhandlungen; allgemeine Garantien gegen die Wiederfelt der bisberigen Mistoriache hatten sie nicht geschieften. Das Goneil datte vom Standdhumen ist einer höcksten straftigen Autoriat die böhmische Opposition durch einen Act leichsferiger Justig zu betäuben gesucht, aber dutt besten alls äugerle gereitzt; es batte die reformatorischen Foreberungen des Königs und der deutschen Nation, welche die letzere in den Aufsamenta nationis Germanicae zusammengefalt hatte, in der hauptige gleichsselbs der Seitz geschoeten. Während hich Seigismund und die deutsche Striften der Machfelden Krachnissen und der deutsche Striften der Machfelden Grechnissen der heiter den der Striften zu nächst der Grechtsche Striften der Machfelden Striften der Machfelden Striften der Machfelden der Schissen die Schieften der Schissen der Auftragen der Schissen der Schis

Die gefammte bisherige Bilbung war entschieden im Sinten: es trat eine gangliche Abspannung ber religiosen Kultur ein, wie sie

Die beutsche Nation hatte biefe Rultur burch bie Colonifation nach bem flavischen Often verbreitet, fie batte am meiften bagu beigetragen, die eigenthumlichen Formen berfelben, Lehnswefen, hierarchie, Stadt- und Dorfverfaffung, über ihre früheren Grengen hinauszuschieben. Indem diese Formen ihre alte Lebensfraft verloren, versteinerten, verfielen ober fich veranderten, war auch bie Colonifation in Stillftand gerathen: ihr gegenüber gewannen bie eigenthumlichen Jutereffen ber halbbarbarifden Rachbarvöller allmablich die Energie felbitandigen Biberftandes. Bir verfolgten bie einzelnen Stofe und Bewegungen, in welchen fich biefe Reaction voll-30g. Der Berfuch bes Concils, ber bohmischen Nation bie alten überlebten Formen bes firchlichen Spftems aufzugwingen, Die Sinrichtung ihres geiftigen Bortführers unter ben Augen bes beutschen Ronigs und faft bes gefammten occidentalen Klerus verfette bas bohmifche Bolt in eine oppositionelle Gabrung, welche fich in erfter Linie gegen bas beutsche Element Luft, machte. Eben in ihm erfannte es ben hauptvertreter bes feindlichen Spftems.

Böhmen war durch Ottofar und Karl IV. in die deutsche Berfaffung eingefügt worden, aber diese letztere war in diesem Sande keineswegs vollständig durchgedrungen. Es blieben in Böhmen gewiffermagen zwei Regierungen neben einander bestehen, die fonigliche Bof- und die Landesregierung. Die erftere umfaßte bie fonialichen Befitungen, fammtliche Leben, die Stadte und die Rirche; ber Mbel und die Städte waren jum Theil beutich, jun Theil beuticher Bilbung geneigt. Neben ihr umfaßte bie Landesregierung die übrige intact gebliebene Daffe ber Bevolferung, ben großen und fleinen unabhängigen Grundbefits, someit er nicht in die Lebusverfassung eingetreten Die Tremung zwischen Abel und Bauer war noch nicht erfolgt; bie Bauern arbeiteten meift als Erbpachter mit bestimmten Abgaben und ohne ungemeffene Frohnben. Für die Landesregierung gab es bie alten Buvanamter unter erblichen Richterfamilien und bas bochite Landesgericht. Daneben traten ibre Abgeordneten auf ben ungebotenen Landtagen gufammen. Die Gebiete ber foniglichen Regierung waren auf den gebotenen Landtagen pertreten, wenn eine Steuer geforbert murbe; einen einbeimifchen Velbaug mußten fie auch ohne Laudtag leiften. Die bobmifche Rirche batte fich nicht vom Königthum emancipiren tonnen, ber Erzbifchof mar trot feiner großen Befitzungen und feiner Bafallen unter bem Ronige geblieben. Reben ber Kirche hatten die letten Jahrzehnte ber Brager Uniperfität eine faft unabhängige Stellung gegeben. Die religiöfe Bewegung, beren Berd Diefelbe mar, murde pon Anfana an als eine meientlich höhmische aufgefaßt, fie war antifirchlich und bamit antidentich.

Seit 150 Jahren mar Bobmen erft als bie Afropolis ber Colonisation, dann als Git bes Raiserthums von größtem Ginfluß auf die beutschen Berhaltniffe gewefen. Geit 1409 hatte es begomen das Deutschthum auszuftogen; feit 1415 mar es von bem Concil für teterisch erklärt worben, mabrend die breiten Maffen ber Nation von der in Ronftang verurtheilten Lebre aufs tieffte ergriffen morden maren.

Der Brotest, welchen 452 bobmische und mabrische Barone im September 1415 gegen Sus' Berurtbeilung einlegten, ber Bund, ben biefelben fofort jum Schutz ber freien Bredigt in ihren Bebieten abichloffen, zeigt bie erftarfende Energie ber Landesregierung gegenüber ber toniglichen. Bengels fatholifirende Magregeln, gu welchen ibn Sigismunds Borftellungen erft allmählich bewogen, insbesondere die Wiedereinsebung vertriebener tatholischer Geiftlichen. waren nicht im Stande, die machiende Bewegung aufzuhalten. Sie bat fich von Aufang an in zwei pericbiebenen Richtungen ausgeprägt.

Wir die Brager Bürgerschaft und die Universität bilbete bie

Ale einziger mannlicher Luremburger war Sigismund entschloffen, die bohmische Monarchie seinem Saufe zu erhalten, zugleich aber bie beginnenbe religios-nationale Bewegung, welche alle Macht in ben Banden ber Landesregierung vereinigte, ju unterbruden; er übertrug aunächst ber Bittme feines Bruders und einem franbischen Ausschuß die Regentschaft. Er tonnte fich nicht verhehlen, daß fein Berhalten in Konftang ihm bas volle Digtrauen ber huffitifchen Bartei eingetragen hatte; aber er zweifelte nicht, bag ihm gur Niederwerfung berfelben bie Baffen Deutschlands, wie bie Unterftützung bes gesammten firch lichen Machtapparats gur Berfügung fteben murben. Die ausweichende Antwort, mit welcher er bie gemäßigten Forderungen ber böhmischen Stande abfertigte, und ber offene Bund, welchen bie Regentin mit ber fatholischen Bartei in Bohmen abichloß, veranlagten Nicolaus von Bus, den bamaligen Leiter ber buffitischen Bartei, die Brager Universität nach ber Rechtmäßigfeit eines Religionsfrieges zu befragen, Sie geftattete benfelben im Ralle ber Rothwebr.

Die strengen antibusstissischen Wahregeln, welche Sigismund im Dezember 1419 auf einem Landbage zu Brünn erzriff, die Bereitwilfsstet, mit velcher er sich gleichzietig im Gemerständing mit dem Papft in dem Erteitigkeiten zwischen vollen und dem Orden auf Seiten Bartist der bei fetze genaltstässten Kliedten teinen Bweisel. Nachdem Warrin V. eine Krenzbulle gegen Böginnen erlassen hatte, sordere Sigismund Affrang 1420 zu Brestan die siererfemmelten Richtsskillen und Wertenmunden Michigklinde zu einem Krenzbunge gegen Böginnen auf.

Im Ungeficht ber herangiehenden Gefahr entwickelte guerft Johann

Bista fein eigenthüntliches friegerisches Gentie. Andem er gegenüber en schwerzerüsten Mittermassen, welche sich gegen Böhnen in Bewergung seiten, den böhnichen Banernschaften eine neue eigenthümsliche triegerische Organisation gab, hat er den Widerenab gegen Sigistund bei deutsche Stenherer eigentlich erft ermölichte. Er hatte als polnischer Seidbner bei Tannenberg gegen den Orden gehöften, er deute späte mit Micholans von Dus zu der Vertrauten Wengde gehört; als böhnischer Gedunann besafe er zugleich eine genaue Kenntnis der Verhältnisse feines Kandes. Indem er den Verligd machte, der vohen büerrlichen Wosseln michschiedinter Kriegsberer umgusschssen, sibernahm er für Böhnen eine öhnliche Ausgabe, wie eint Schwo won Vorebeim ist Tie Sadien.

Die Ueberlegenheit ber vosallitifchen Reiterei über das Jugvolf beruhte von Anfang an auf ihrer durch die Echuspflicht aufammengehaltenien Dieksifun, welche bem Jugvolf festlte. Jin Zistel's buffiti-iches Jugvolf wurde eine feste Disciplin aber daburch ermöglicht, daß bei ihm der Janutismus gewissemben die Stelle des vosallitischen Princips vertrat. Jistel gelfen war von den Jeden des alleitungentlichen Gottesreiches aufs tieste ergriffen; "vom Reiche" nannte er sich, er galt als der von Gott bestellte Huppmann der Zaboriten, als solcher forbete und fand er unbedinaten Geborfan.

Mit genialem Scharfblick mußte er die porbandenen Mittel ber bäuerlichen Rultur au friegerischen Ameden au verwenden; Die Berathe bes Aderbaus, por allem die Dreichflegel, vermandelte er in Baffen, die Commandoworte entnahm er bem bauerlichen Leben - 3. B. die Rufe für "rechts" ober "lints" ben beim Lenten ber Bflugftiere gebrauchlichen Borten -, ben Bauernwagen reihte er als Kriegsmagen in feine Deere ein. In diefen beweglichen Bagenburgen, welche er in ber Schlacht offenfiv zu verwenden verftand, gab er ben buffitifchen Bauern gegen die Ritterheere feiner Gegner einen unüberwind. lichen Rüchalt. Bista bat auf biefem Bege bas erfte feft geglieberte und disciplinirte Jugvolf in Deutschland geschaffen, ein neues militarifches Suftem, welches fich recht eigentlich im Gegenfat gegen bie bisberige feudale Organisation entwickelte. Er baute Die Fefte Tabor an der Luichnits und fiedelte die Ginwohner von Auftie babin über: er ichuf banit für die bäuerlichen Radicalen einen festen Mittelbuntt gegeniiber bem calirtinifchen Brag.

Im Mai 1420 überschritt Sigismund die böhmische Grenze und suchte fich der hauptstadt zu bemächtigen, beren Burg in seinen Handen geblieben war. Bei bem Sturm, welchen er am 14. Just auf Prag unternahm, erstitt er durch Jista eine erste empfindliche Medergas, woche bei Antisiung des Arengbeeres zur Folge hatte. Iwar ließ er sich in der leicht erreichbaren Domitriche des Handschaft zum böhmischen König krönen, aber auf den Besild der alten Residenz feiner Domasie mußte er zunächst der verzichen. Sein Versich, die ichwerbedrängte Belgingung auf dem Wirfervad zu entiegen, erbete am

1. Rovember mit einer zweiten Rieberlage,

Der Gegensatz ber beiben buffitischen Barteien trat ichon im Commer 1420 beutlich gu Tage. Die Gemäßigten faßten ibre Forberungen in ben vier Prager Artifeln gusanmen. Gie betrafen bie Freiheit ber Bredigt, bas Abendmahl in beiberlei Gestalt, Die Aufhebung der weltlichen Berrichaft bes Klerus, die Berftellung ber firchlichen Bucht. Dagegen bermarfen bie Taboriten bie gesammte firchliche und beutiche Kultur, fie erflarten bie gelehrte Bilbung für Teufelswert, Rirche, Rlofter, Geiftlichfeit, Ornat für überfluffige Juftitute. Man gablte 550 Rirchen, welche von ben Taboriten gerftort murben. Gleichzeitig entwickelte fich aus ber Berbindung flavifcher Unichauungen vom Guterbesits und alttestamentlicher Borftellungen ein religiöser Communismus, welcher zunächst in Tabor burchgeführt wurde. Die Taboriten organisirten ihre Becre in Kriegs- und Friedensgemeinden. welche einander abloften. Auch bie Prager Berfaffung wurde auf bemofratischer Grundlage neu organisirt: Die Alt- und Die Reuftadt erwählten fich einen gemeinsamen Stadthauptmann, welchem die hauptleute ber einzelnen Stadtviertel - je vier in ber Alt: und Neuftabt untergeben maren; bie beiben Gemeinden ernannten bie Burgermeifter und Rathsherren gemeinschaftlich, obwohl ihre Berwaltung im übrigen gesondert blieb.

Am Mai 1421 war Böhmen von Ziska erobert. Ein Landtag, welcher im Zumi gusammentrat, accepitre die Prager Artikle, etflärte Sigismund der böhmidigen krone für verfutig und ernamte eine Regentschaft von zwanzig Männern; im Februar 1422 wurde der intthanische pring Korebeut mit einem polnischen Here als dendes verweier aufgenommen. Der Angriff eines deutschen Arruspierres wurde im September 1421 bei Saa, derfenige Sigismunds im Jamuar 1422 bei Deutsche der von des flegerich aberecht.

Mitten zwischen den Fürstenthümern des Ostens dehnte sich diese nene ketzerische Macht scheinbar widerstandssos aus. Das böhmische Fufwolf, wie es Bista geschaffen, erwies ben alten Waffen bes Beitsalters gegenüber eine unzweifelhafte Ueberlegenheit.

Nuf bentscher Seite ritt in bisem Kampfe das empörendige Schauspiel grengsensofer Sehrtroligktie entgegen: die Pfaissen und die Vaienstürften, ebenso wie die Nitterchait und die Städer, sehrenden die Nitterchait und die Städer, sehrenden die Nitterchait und die Städer, sehrenden gegentüber. Die Vertucke, eine neue Nichtschreigkverstigung zu begründen, des guiten, an dem Geig der Etäde und an dem gegentüber, die Trauen. Der Verschäußer und die Verschausen der Verschausen kann der Verschausen der Verschausen kann der Verschausen der Verschausen der Verschausen kann der Verschausen der

Bahrend bie öftlichen Bositionen ber bentichen Nation mehr und mehr gufammenbrachen, erfolgte feitens Danemarts ein Ungriff gegen bie nörblichen. In Folge bes Sturges ber lubifden Rathsgeichlechter ftieg bie banifche Dacht empor. Im Jahre 1415 hatte ber nene günftijche Rath in Liibert feine Anerkennung bei Gigismund burchgefett. Im Jahre 1412 ging bie Regierung ber brei unirten norbiiden Reiche burch ben Tob Margarethens in bie Sande Erichs über; icon 1413 forberte er Schleswig von ben Schauenburgern für Danemart gurud, Die Schlöffer berfelben fielen nach einander in feine Sande : er faßte im Gottorp'ichen festen Tug. Im Jahre 1416 erzwang Erich burch die Gefangennehmung aller Libeder in feinem Reiche bie Burudführung bes alten Raths, welchen er baburch junachft an fein numittelbares Intereffe tettete. Es bedurfte ber Rufammenfaffung aller Krafte bes Norbens, um ber belbenmutbigen Gegenwehr ber jungen Schauenburger Beinrich und Abolf, welche anfangs nur von hamburg unterftutt waren, Rachbruck gu geben. Erft im Sahre 1426 entichloß fich Lubed mit ben wendischen Stäbten auf ihre Seite gu treten; ihre Flottenangriffe in ben Jahren 1426 und 1427 und die Biebereroberung Flensburgs im Jahre 1431 nothigten bann Erich, auf feine Ansprüche in Schleswig wieber an verzichten (1435).

Babrend bas beutsche Fürftenthum im Bunde mit ben Stabten

Indem fich biefe Beranberungen an ben Grengen vollzogen, ftand ber Kern bes Reiches wehrlos ben huffitifchen Angriffen geöffnet. Beim Tobe Bista's, am 11. October 1424, war die bobmifche Macht trot ihrer inneren Spaltungen nach außen bin friegerisch volltommen fest geschloffen. Seine Unbanger, Die "Baifen," nahmen amiichen ben extremen Taboriten unter Brotop bem Großen und ben Bragern eine Mittelftellung; gegen bie außeren Feinde maren alle Barteien einig. Geit bem Berbft 1425 begann Die huffitische Bewegung über bie Händer bes bohmischen Reffellandes binauszufluthen. Die furchtbare Riederlage eines fachfifchen Beeres bei Aufig am 16. Juni 1426, welchem ber Sturg Korpbuts und ber Sieg ber Radicalen folgten, bewirfte verzweifelte Rüftungen: von je zwanzig Mannern follte einer ausziehen; man entwarf eine neue Beereseintheilung nach Rebns, Sunderts und Taufenbichaften unter Hauptleuten: ber Kurfürst von Brandenburg erhielt ben Oberbefehl. Das fo gebilbete Reichsheer lief jedoch am 2. August 1427 bei Dies auseinander, als es von Protops Anruden Runde erhielt. Ein anwesender papftlicher Legat gerrif erbittert bas Reichspanier und warf es ben beutschen Fürften vor bie Füße.

Die Nachbartander Böhmens wurden in den folgenden Jahren von den Huffigen überschwemmt; ihre Raubzüge ließen überall, besonders im nörblichen Deutschland, in zünftischen und antibischöftlichen Bewegungen einen teherischen Bodemfah zurück. Bei der Exfolgosigsteit aller triegerischen Waßregelin ist es keyzeistich, das man immer

entschiedener auf die Hilfe eines allgemeinen Concils recurrinte, welches die Curie nach ihren Konstanger Bersprechungen zu berufen verpflichtet war.

Eine firchliche Berjammlung, welche in den Jahren 1423 und 1424 ohne Refuttat zu Pavia und Siena getagt hatte, war von Kapft Martin V. mit der Berjicherung geschlossen worden, daß er nach sieben Jahren ein neues Concil und zwar nach Basel berufen werde. Als er im Februar 1431 starb, mußte sein Nachfolger Einen IV. Dieses Serfyreche erneuern.

Sigismund fühlte die Northwendigkeit, mit einem durchschagenden ein Frühgiber 1431 ohne Nefuntar mit den Durchten Extentioner im Frühgiber 1431 ohne Nefuntar mit den Dujitten über die Anstendung und Beichickung des Concids verhandelte, entische sich erkenung und Beichickung des Concids verhandelte, entische sich erkenung und Diendelten der Stuffellung eines neuen Neichberers von 10000 Gleven. Der Carbinal Julian Cäjarini, welcher als päpflicher eigat beauftragt mar das Goneil zu eröffnen, predigte gleichseitig agent Böhnen das Kreus.

Prefop ber Große vereinigte alle Karteien, Städter, Wassen Laboriten, jur Allwofer. Er sammelte die gange Araft des Landes an der Weschgrenge: aber er mußte sien Joer wosen Mangels an Lebensmitteln anslössen, bewor der Cardinal mit den Deutschen die böhmlichen Bisse überschiedten batte. Als darauf der Angris des Kreuzheress erfolgte, wirtte die Schwelicht, mit welcher sich der fich die Böhmen wieder sammelten, und ihr unvernuntheter Annarch desto in ponitenider. Die Deutschen ergriffen sofort die Jiche, wurden aber cam 14. Nundt) der Kom Profes ereit im gänzlich geschlagen.

so blieb das Goucil die lette Nefertse der ordbentalen Kriche egen die böhnische Benegung. Der Garbinal Julian ertlärte friebliche Berhandlungen für einzig möglich und nethenendig. Siglömund überlieb biefelben bem Goncil und ging, jum Zweet der Kaisertrönung, im Herbell 1431 nach Attalien.

Die Baseler Bersammlung begann mit einer Kritzung ihrer Gejöhlfsberbung, welche bewieß, des sie die Febler vollsommen ertanute, am welchen des Komstanger Concil gescheitert war. Sie gad die Abstitummung nach Antonen auf und bilder filt die einzelnen Geschäftlich erfeit von Geschaftlich und die Februarischen, communibus. Aus sehrt befer Commissionen wurden der Wittglieder deputiert, welche als oberste Behörde zur Vertung des Gaugen bestimmt moren mit insbesochere über die Anglassim gemein Concil und bie Bertheilung in die Commissionen zu entschein hatten. Es war eine republikanische frechliche Reprössenation, in welcher alle nationalen Gegenstäge und die Bertschiedenheit der höheren und niederen Kirchendurter ausgeglichen waren.

Nachbem bas Concil die Böhmen zur Absendung einer Deputation aufgeforbert Joute, hieft es am 14. Dezember 1431 seine erst Eigung, in welcher es dem Grundbag der Konstlanger Erstemmuling von der Stellung der Concilien über der Curie wiederschie und die Beseitigung der Kegerei, die Begründung eines allgemeinen Friedens und die Absendung der Verlegens und die Absendung der Verlegens und die Anformation der Krieden als siehe Anglosen beziehnigen. Hoffe Anformation der Krieden zu der Anforder Verlegen von die Anformation der Krieden allgeit Anformation der Verlegen und die Anformation der Verlegen und die Anformation der Verlegen der Verle

Diefe energifche Saltung war wefentlich burch ben glücklichen Fortgang bedingt, welchen bie gleichzeitig mit ben Suffiten angefnüpften Berhandlungen versprachen. Im Januar 1433 erichien eine huffitische Deputation aller Barteien in Bajel. Die Disputationen ber bohmischen und Bafeler Theologen zogen fich bis in bas Friibjahr hinein. Die erfteren hatten bie Bertheibigung ber einzelnen Streitpunfte unter einander vertheilt: ber Calixtiner verfocht bie utraauistische Communion, ber Taborit die Bestrafung der öffentlichen Siinben ber Alerifer burch weltliche Gerichte, ber Baije bie freie Bredigt, ber Engländer Beter Baine Die Berwerflichfeit ber weltlichen herrichaft bes Alerus. Obwohl biefe Unterrebungen gunächst ergebnifilos verliefen, fo blieb bas Concil boch weit bavon entfernt, fie abaubrechen: es gab ben Gefandten bei ihrer Beimtehr nach Bohmen eine Angahl Bevollmächtigter mit, um auf einem Landtag gu Prag die Berhandlungen fortzuseben. Das Regultat mar, daß die extremen Barteien ber Taboriten und Baifen von bem Gebanten einer Berföhnung allmählich gurudtraten, baß bagegen bie Caligtiner, b. b. bie Altstadt Brag und ber Abel, fich auf Grund ber vier Artifel von 1420 mit ber römischen Kirche verständigten. Am 30. November 1433 geftanden bie Gefandten bes Concils bie "Brager Compactaten" ju: communio sub utraque, Bestrafung öffentlicher Berbrechen ber

Beistlichen durch die zuständigen Behörden, freie Predigt; doch verblieb der Kirche das Recht des Gitterbesties. Der neugebildete böhmische €taat wurde das erste Gemeinwesen mit unabhängiger strchlicher Trganisation.

Durch die Schlacht bei Eben am 30. Mai 1434, in welcher bie Taboriten und Baifen ben Caligrinern vollftändig unterlagen und Protop seinen Tob sand, wurde diese große Resultat der Basier Berfammlung gesichert. Sie hatte sich gleichzeitig Engen gegenüber vollstummen behauwet.

9tm 18. Öeşember 1432 unterlogde fie alle neuen Steuern nach from 22. Januar 1433 ertlärte fie Sigismund jum Beschützer bes Concitis und alle Wahregelin des Bapftes gegen ibn für nichtig. Die Folge war, daß Caigen IV. am 16. Jebernar eine beischwichtigende Ertlärung abgab um dam 31. Wai 1438 bem Rönige bie Raifertrömung gemährte. Sigismund begad fich im Crober 1438 nach Pariet, om man daß Berfahren gegen Engen ert einflette, alls im Februar 1434 bie rithfyaltiche fünertemung des Concilis feitens der Curte erfolgte. Die Berfammtung find auf dem Döbepunft über Fürligens, für gägen 850 Wilkgürber.

Bunächst erntete Sigismund die Früchte der Bafeler Berhandimgen. Nachdem er die Krager Compactaten und die Bahl des Utraquistensissers Johann Robezana zum Erzbischof auertannt hatte, bielt er am 23. Magust 1436 in Prag seinen Einzug.

Während Sigismund die böhmischen Angelegenheiten ordnete und beutschen Fürsten aufs neue über eine Reichserform in resultatios Berachungen trat, wöhntet sich des Goncil der strechlichen Reformausgabe mit einer unerhörten Genergie. Es schritt als gesendes Organ der Kirche rücksichsis über die alten und volederbereicktlen Anspriche der Curie humveg.

Der entscheibende Beichlus erfolgte am 9. Juni 1485 durch die Blöchginung der Ammaten. Diefer Berlach, die firchlichen Rentter dem Grüffuß der Gurte ja entsighen, brängte naturgemäß den Bertreter derfelben in neue Opposition gegen das Concil. Im 25. März 1486 verstigte die Hafter Versammlung, das die Jahl der Cardinala auf 24 ju fürten jei um das diefelben mit der Jäftle der päpistischen Ginnahmen befoldet werden sollten, das tein Schof an Berwandte eines regierenden Papiste bergeben werden bliefe. Die Berhandlungen üter eine Inion mit der griechsche Mapiste deren bestehe in ihrer

damalgen Bedrängnis andet, brachten den Constitt zwischen Sapt und Concil zum ossenen Amsbruchen. Als das desteyere die Berbereitungen zur Aufmahme der griechsichen Geschaften tras und am 7. Mai 1437 für diesen Jewes einen Zehnten von den Griffinsten des gechaumten Alerns ausschreibe, erstärte Engen am 31. Jani 1437 die Bassete Kirchenersammtung zum zweiten Wale für aufgelößt midberief eine neue nach Gercrara. Ein großer Tehl der Bussel Sitte zing in der That zu Engen über; die oppositionelse Majorität, deren Vorrifistrer der Cardinal Vonis der Millemand, Grzissköpf von Krieß, war, verhöniger am 24. Januar 1438 über ihn die Ensperision.

Als biefe neue Spaltung erfolgte, war Sigismund am 9. Degember 1437 zu Janim bereits gestorben. Sein Erbe und Schwiegerjohn Albrecht von Cesterzeich verluchte iheine habskungsichen Betigungen die lugendvurgischen Territorien, Böhmen, Mähren, Schlesse und Ungarn, himzuskingen. Die Verterung des beutischen Reiches atun and Sigismunds Tobe zumächt an die Aursfürften ihre.

Wan hatte offender ein lebhaftes Geftihh davon, daß durch den nenen Zwiespatt zwischen Vapft und Concil sit die deutsche Kristotratie zum zweiten Wal der zeeignete Woment zefommen iet, um ihre Zuterellen der Curie zegemiber zeitend zu mochen. Die zange Roge schien zugleich für eine Weform der Neichseversching befonders zührlig zu ein. Zuhem dere biefe Musjade mejentlich in die Sände der Intsürftlichen Liegarchie zelegt war, fand die Lösimg berielben in den fürftlichen Zerritorialinteressen von Kuspan zu ihre natürliche Segenzung. Wan durfte nicht erworten, daß die füdbrifichen Republiten sich widerprundsso den Intsürftlichen Selckillisen unterweren wirteren.

Als sich die Aufsirsten jum Zweet der Königswahl in Frantsurt verfammelten, erlärten sie am 17. Wärz 1438 in dem frechlichen Consiste über Bentralität. Am 18. März wählten sie Albrecht von Ocsterreich zum König.

Ein seites Urtheil über Albrecht II. zu gewinnen, ist bei der kuizen Dauer seiner Regierung nicht möglich; dennoch sehen wir, daß er die großen Fragen der Zeit mit einer gewissen idealen Energie aufgriss und weiterzassübren juche, odwoch ihn seine dynastischen Intersessen zunächt im Often zurückhieften.

Auf einem Reichstage zu Nürnberg 1438 vonrbe über die Eintheilung des Reiches in Landfriedenskreffe verhandelt, von melder inbessen Seiterreich, Böhnen, sowie die Intsürstlichen Territorien ausgenommen sein sollten. Dieser Berluck einer Berlassimagsänderung genommen sein sollten. icheiterte, indem bie Stabte gegen biefe lette Beftimmung proteftirten.

Einem neuen Nirnberger Neichstage im October legte Allverchst Raugler Kalpar Schildt eine Angahl reformatorischer Verschäße bes Rönigs vor. Sie betrafen bie Amertenung der goldenen Bulle, die Abgrenzung von Landfriedenstreisen, in welcher Böhmen und Octorreich ausgeschlossen, dagegen die Inrijuttigen Läher mit einbegriffen sien follten; sie felletten der Gädden das Recht in Aussicht, daß sie nur durch den König oder die Kreisbauptleute vor Gericht gesorbert werden bürften Die Gutscheidung über die Wafregeln wurde nogen für fit icher Gimmendungen vertagt.

Der ständische Zwiespalt in der Nation vereitelte auch diesmal alle resormatorischen Versuche. Es fragte sich, ob es gesingen werde, die Gunst der Verhältnisse wenigstens auf fürchlichem Gebiete wahrzunehmen.

Mitrecht hatte fich ber Neutralität ber Sturfürften angeischlichen, ober zugleich seine Zunzigung zum Geneil zu erfennen gegeben, welches er als "neurosaneta synodus Basiliensis in spiritu legitime consecrata universalem ecclesiam legitime repræsentans" an erfannte. Die Surfürften vermarten ben Prespi gegen Gugen; aber auf einem Neichstog zu Frontfurt nurben am 26. März 1439 eine Beithe ber Basilet Dertretz zu Neichsgeischen erfohen. Eis fanctionitren insbesonbere die Freiheit der Lanonischen Wahlen, die Beseitigung der pöpflichen Provisionen und Neiervalienen, aller neuer Sportein und Peistungen der Mutgbeum der Mansten um Palliengelber, das Berbot der Muppellanienen an ben römischen Einschlich in Langelung der geleßtichen Zustauge, die Beichforknitung der Inthistium Ertafmittlich, besonders des Zusterdicks auf Drischaften, welche sich sehr der Schaften der Berein herren sich vergangen haben. Bir dem Applie bewilligte man nur ein grantuits auberen des Scherquites.

Die Bewegung ichien auf einen Woment in einer vieltversprechengenes IV. am 25. Juni 1439 bie lehte Wöhlichung weiterzugehen. Daß das Concil durch die Albeheung
Engens IV. am 25. Juni 1439 bie lehte Wöhlichteil einer Berhändigung mit der römischen Currie vollständig abwies, gab der Neutralität der deutschen Artifektralie eine erhöhte Bedeutung. Miterdings
sinnt das Gontel durch den Austritt vieler Prälaten allmählich zu einer
reinen Juristenverjammitung herob, im welcher die Doctoren des römischen Juristenverjammitung berab, im welcher die Doctoren des römischen Juristenverjammitung berab, im welcher die Doctoren des römischen Juristenverjammitung berab, in welcher die Doctoren des geschäftsgewandere und muttigem Erzhölschofb von Artes blieb es auch

in dieser veränderten Gestalt — so lange die deutsche Neutralität sich behauptete — eine der Eurie ebenbürtige Macht.

Die Stellung des deutschen Bistigums zugleich als fürchlichen und als neeltschen Hartore nur für de gange Emmidietung der latzichlichen Kriche von höchster Bedeutung. So lange des autonome beutsche Kurstürkenthum im Einverständunis mit einem Könige von der Eerstürvelandscheft Würschel I. seine selbsfändige Stellung zwischen beiden lirchsichen Wächten behauptete, mußte der Kumpt beriellen uneutsche Index der Kurstürschen Die Zerstörung dieser Kurstüllich wurde docher bie wichtighe Wausgade der vömischen Beitze.

Es war ein verhängnisvolles Zusammentressen, daß der plösliche Socia König Alfrechts am 27. Februar 1439 das knriftristische Golfesium seines vieldrighten Ambesgenössen berubt, umb daß darb darauf die Erhebung eines Gegenpapses durch das Concil von Basel erfolgte, welche das leigter zu Gonsquenzen drüngte, die den ischliegen Zusammenbruch des gangen Heferumerers wochsscheilt die machten. Um 5. November wurde der Herte zu Gonschaftlich und felte. Um 5. November wurde der Herte Versammlung gemäßlt, ohne daß es der tekstern gelmigen war, Gugen IV. vorber au bestilten.

Die bisherigen Refultate bes Concils waren icheinbar febr große, feine Aussichten bis zum Tobe Albrechts noch immer gunftige gemefen, Fragen wir nun nach ben Gründen, warum fich bennoch bie Birtsamfeit biefer Bersammlung in nichts auflöfte und bas Papftthum neugestärft aus biefer langen und gefährlichen Krifis hervorging, fo darf man vor allem den ungeheuren Rudichlag nicht überieben, melden bie buffitifche Bewegung auf die allgemeine Stimmung bervorgebracht hatte. Der Rampf gegen bie bohmifche Bewegung mar ein Rampf um bie Rultur und Erifteng gemefen: fie legte bie Rothwendigfeit bar, daß die alte firchliche Organisation vielleicht innerlich gereinigt, jebenfalls aber außerlich gehalten und widerstandsfähig gemacht werben mußte. Die einflufreichften Rirchemnanner trennten fich von ber Bafeler Berfammlung, fobalb die Bolitit berfelben eine Wendung nahm, burch welche bie materielle Stellung ber Curie gefahrbet murbe. Der Reft fette ben Rampf, geftütt auf bie Reutralität ber beutschen Ariftofratie, bis gu feinen letten Stabien fort, aber er war ber Macht biefer Strömung nicht gewachsen: es vollzog fich eine Reaction ber alten Rrafte gegen die neuen, wie fie großen revolutionaren Erichütterungen überall zu folgen pflegt. Auch Deutschland ftand biefer Bewegung ohne fefte nationale Beichloffenbeit mit einer

gerbröckelnben Berfaffung in feiner gangen politischen Behrlofigfeit gegenüber.

Im Weften ging ber englisch frangofische Krieg in einzelnen großen wetterleuchtenben Schlägen zu Enbe. Durch bie Erhebung ber Reanne b'Arc im Rabre 1429 gewann bas balb vernichtete frangofifche Königthum eine neue Berbindung mit den unteren Rlaffen; im Jahre 1436 gog Rarl VII. wieber in Baris ein. Unter bem frijchen Bauch biefer nationalen Erfolge gelang es biefem Berricher, burch Die "pragmatische Sanction" vom Jusi 1438 innerhalb ber frangosiichen Rirche bie Freiheit ber tanonischen Bablen und feste Garantien gegen die fingnziellen und richterlichen Unsprüche ber Curie für alle Butunft festzustellen. Im Jahre 1439 erfolgten im Bufammenhang mit einer durchareifenden Reform bes Stenerwesens die ersten Schritte gur Organisation eines ftehenben Beeres, welches gunächst fünfgebn Compagnien ritterlicher Reiterei umfaßte. Raich und confequent legte bas frangofifche Koniathum auf dem von fremden Ginfluffen endlich gereinigten Boben die Grundsteine an einer nationalen Monarchie.

Gleichzeitig wurde durch ben Tod Albrechts II. im Often ber böhmische Thron erledigt; die wieder angelmisste Verbindung mit Deutschland zerris auss neue, indem die Hauper ber hussistischen Vartei sich der Schmissien Verwaltung sofort bemächtigten.

3n Dentichland bestand von der weltlichen Centralgewalt, dem Kaiserthum, mur noch der unwerfale Begriff. Die Concilien hatten biesen Begriff noch einmal erfrischt, aber dieser neue Glang war schnell verblaßt.

Die geitlichen Fürtlen, die früheren Säulen diefer Gewalt, derein ihren inneren Indammenhaun mit derstelben vollständig verforen. Die bestigen einen Kleformenthurft aus diefer ziet, die sogenannte "Weformation des Kaifer Sigismund"), welcher zum erfren Mal den Gedaufen ausprücht, daß jede staatliche und Irrchiche Weformation ausgehen milije von der Säulcarijation: erst menn Papsitionn und gestichen Sürfrentism auf ihre Aussternation und ein bestimmtes Gedalt reducirt seine, werde die Lage des unteren Klerus sich bessert. Man sieht, die furchforen Mängel der deutschen

Friedrich Reifers Reformation des Kaifer Gigismund, ed. B. Böhm, Leipzig 1876. Bgl. Lorenz, Gelchichtsquellen II, S. 279.

Berfaffung wurden volltommen flar erfannt, aber ebenso bie Unmögslichfeit, sie ohne grundstürzende Mafregeln ju reformiren.

Much filr Die Stabte hatte bas Raiferthum alle Bebeutung verloren. Es war eine rein außerliche Anerkennung biefer Gewalt, wenn Nürnberg im Sahre 1424 unter außerorbentlichen Feierlichkeiten bie Reichotleinobien Sigismunds gur Bermahrung übernahm; fie murben bier an boben Fefttagen bem Bolle gezeigt. Die Ausbildung ber Reuerwaffen und bes Geichutwefens machte bie Stabte nach außen hin unangreifbar; fie befagen bas größte Dag politifcher Autonomie, welches für fie erreichbar war; aber die geiftige Entwittelung in ihnen ftand ftill. Die ftabtifche Architeftur verlor mehr und mehr an ibealem Schwung, in ber Ctulptur zeigt fich ein berber Spott als Ausfluß ber bamaligen religiofen Stimmung, Die Malerei verfant in einen nüchternen Realismus. In Stalien ericheint Dante, in England Chaucer als Bertreter ber ftabtifchen Boefie: welch' ungeheurer Abstand awischen ihnen und ben beutschen Meisterfängern! Die selbständige juriftische Entwidelung ber beutschen Stabte gerieth ins Stoden; Die Renntnig bes romifchen Rechts brang in Die einheimischen Berbaltniffe ein und gewann immer größeren Ginfluß. Gin energischer Sumor ift in biefer Epoche ber einzige fraftig hervorftechenbe Bug ber geiftigen Rultur bes beutschen Bürgerthums. Als Enea Silvio Biccolomini feine begeifterte Schilberung ber beutichen Stabte entwarf, batten biefe ben Sobepuntt ibrer inneren Bluthe unzweifelhaft bereits überschritten. Die ftabtifche Rathsariftofratie und bie Bunftverfaffungen begannen ju verfteinern, bie Bunfte ichloffen fich numerifch feft nach außen ab, fitr ibre Broducte bildeten fich fest normirte Taren.

<sup>1)</sup> Bgl. R. Maurer, Gefchichte ber Martenversaffung § 122 ff.

Stände. Die Folge war, daß seine alte nationale Bilbung verfiel und Robbeit und Ungufriedenheit an ihre Stelle traten.

Der beutiche Abel, von feinen auswärtigen Actionsfelbern immer weiter gurudgebrangt, richtete feine gange Bolitit auf bie immeren Berhältniffe: er brudte auf ben Bauernftanb und auf die Städte. Der italienische Abel mar aus ben Studten gemiffermagen berausgemachfen, ber beutiche brangte in biefelben binein. In langen Berhandlungen und Bufammenflinften, in furgen und unvolltommenen Briegszugen, auf ben Tournierpläten trat ber alte Charafter biefes Standes noch ju Tage; aber bie großen Beranberungen ber Beit wirften bereits machtig auf ihn ein. Bu ben Fürftenhöfen traten an bie Stelle ber ablichen Berather auf Beit engagirte Geschäftsführer mit rein juriftiicher Bilbung, in bie fürftlichen Beere brangen Golbner mit nicht ritterlicher Bewaffnung, die Ausbildung ber Feuerwaffen bedrobte bie alte Festigfeit ber ablichen Burgen. Dennoch ftand bas fürftliche Gelbitgefühl auf feinem Sobepunft. Der alte ftaufifche Begriff bes Reichöfürstenthums verichwand; jett behaupteten bie Fürften, vor bem Raiferthum habe bas Reich bestanden, "auf ben fechgebn Fürftenthumern - es geboren bagu je vier Bergoge, Martgrafen, Landgrafen, Burggrafen - fei bas Reich gefetet und bewidmet worben 1)."

In bie Intfürftlichen Saufer waren zwei neue Dungliten eingetreten, die Hobengollern in Brandenburg 1415, die Wetfiner in Sachjen 1422; im übrigen hatte sich die 3ahl der Fürfelen nicht eber veränbert: man jählte um das Jahr 1850 beren vierundvierzig, gegen iecksundvierzich im Jahre 1882 f).

Die Kultur der Nation war im Stillstand, ihr llebergewicht inter bie Nachbarvöller gebrochen, die Centralgewalt ohne selbständige Bedeutung: dennoch standen sich die politischen Gewalten unt ihrem alten Mikstrauen und ihrer ererben Ciercinaft gegenüber.

Alm 2. Februar 1440 wählten die Aufürften den 24jährigen Herzog Freid von Seiermart, den ältelten Bertreter der habsburgtigen Opnafile, zum Könige. Mächernheit, folles Sepatamiet ibleten den Charatterzum seiner landessürstlichen Rezierung, die Sammlung von Jumelen war sin seinzig Leidenfacht. Den beutschen Berhättmissen hand Friederich III. von Aufang an unter dem Druck der Empfindung gegeniber, daße er bier mit Kräften zu rechnen habe, die er nicht

<sup>1)</sup> Dropfen, Breugifche Politit II, S. 150.

<sup>2)</sup> Fider, Reichsfürstenftand § 198.

au bemältigen vermöge. Ohne jebe triegerifche Begabung juchte er sich auf bem Wege biplomatischer Intriguen nach bem Muster Karls IV. und Sigsmunds mit den Reichsgeschäften abzusinden; er ößgerte lange, ehe er die Wahl der Kursürsten annahm. Erst am 15. April 1442 ließ er sich krönen.

Friedrich mar Landesberr in Steiermart, Rarnthen und Rrain, in Tirol führte er bie vormundichaftliche Regierung für feinen Better Sigismund, bie vorberöfterreichischen gande waren feinem Bruber Albrecht zugefallen. Die Bittwe Albrechts II., die luremburgische Elijabeth, übertrug ibm bie Bormundichaft über Albrechte nachgeborenen Cohn Ladislaus; aber er war junachft außer Stande, biefe Stellung mit Nachdruck zu vertreten. In Böhmen und Defterreich conftituirte fich eine ftanbifche Candesregierung, in Ungarn rief bie nationale Bartei den polnischen Konig Bladislam III. auf den Thron. Much als biefer im Jahre 1444, im Kampf gegen bie Türken, bei Barna gefallen und ber unmunbige Labislaus von ben ungarifden Ständen als Ronig anerfannt worben mar, mußte Friedrich bie Berrichaft in Ungarn bem Reicheverweier Johann Sunnad überlaffen, Dagegen bot ein Conflict, welcher zwifchen Burich und ben übrigen Eidgenoffen ausgebrochen war, ihm bie Ausficht, die habsburgifche Berrichaft in ben vorberen Sanden wieberherzustellen, welche 1415 gum großen Theil vernichtet worden war. Entweder Friedrich felbst ober fein Bruber Albrecht ließ fich von Ronig Carl VII. gegen bie Gibgenoffen eine bewaffnete Bulfe von 5000 Golbnern gufagen. Statt biefer mäßigen Bulfsmacht ichuttete Franfreich feine gefammten unbeschäftigten Solbnermaffen über bie beutschen Bestgrengen aus. Der Dauphin führte 40 000 "Armagnacs" burch ben Ghaß gegen Bafel; man argwohnte, daß er die Sprengung bes Concils beabiichtige, man fürchtete einen allgemeinen fürftlichen Anichlag auf Die Reichsftabte 1). In ber Rabe von Bafel, bei St. Jatob an ber Birs, warfen fich ben Frangofen am 26. August 1444 einige Taufend Gidgenoffen entgegen. Gie wurden umzingelt und vernichtet, aber unter bem Gindruct ihres verzweifelten Biberftandes mandten fich bie Soldnerbanden in die oberrheinische Ebene gurud, wo nur die Städte fich ihrer erwehrten. Mit Mühe murben fie burch Gewalt und Berhandlungen über bie Grengen gurudgebrangt.

Die vollständige Behrlofigfeit ber Reichsverfaffung trat auch nach

<sup>1)</sup> Bgl. Burfard Bint: Städtechronifen V, S. 176.

beier Seite bin beutlich zu Tage!). Friedrich III., ohne Mittel, ohne Energie, handrette auch in den Reichsangelegenheiten und den ben Beigdsangelegenheiten und de den bergedrachten Magimen fürftlicher Territorialpolitif. Dem Bertrag mit Frankreich solgten seine schwipflichen Berchanklungen mit der Eurie. Friedrich sieß sich bereit sinden, auf die Borchäusgen mit des wiese einer Bertändsgung andet. Aufang 1446 tamen die gebeimen Berträge zu ftande, durch eines Geschwien Leiten Berträge zu ftande, durch eines Geschwien der Berträge zu ftande, durch eines Beschwing von sundert Pachennel in seinen Erbfanden, das Kominationskrecht ir seine Brichossische des Kaniertswung und die Assigner von Lundert Pachennel einen Erbfanden, das Kominationskrecht ir seine Brichossische die Kaniertswung und die Assignet von 210 000 Gulden. Die Boranssiehung war, das Friedrich zugleich sir vollen Preis zur Auflösung der Imfürstlichen Reutvalität die Handbieten werden.

Es ift befannt, doß biefes Refuttat in der That erreicht und damit dem Bafeler Concil feine letzte Stütze entwunden nurrde. Die Mittel, welche babei jur Aumendung fammen, zeigen isstagender als alle übrigen Ersschiemungen biefer Periode das tiese Riveau der alle gemeinen sittlichen Philoung.

Unmittelbar nach der Berftandigung mit Friedrich III., am 9. Februar 1446, verfügte Eugen IV. Die Absetzung der Rurfürften von Roln und Trier. Darauf erneuerten bie beutschen Rurfürften gu Frantfurt im Mars 1446 ihren Bund, Gie forberten von Eugen burch eine Befandtichaft bie Anertennung ber oberften Autorität ber Concilien, die Berufung eines neuen Concils in Deutschland, die Beftätigung ber in die Reichsgesetze aufgenommenen Bafeler Decrete. Im September erfolgten ju Frantfurt die Berhandlungen über bie papftliche Antwort. Sier gelang es ben Gefandten bes Ronigs, an beren Spite Biccolomini ftand, die Bevollmächtigten bes Erzbischofs von Maing burch Beftechungen zu gewinnen. Als barauf die papftlichen Augeständnisse, welche in ihrer Unbestimmtbeit ber Bersammlung anfangs nicht genügt hatten, von Biccolomini - gunächst in ber Form neuer furfürftlicher Forberungen - in einer Faffung ftipulirt wurden, für welche er die papitliche Buftimmung zu erlangen hoffte, erflarten fich Mains und Brandenburg für, Sachfen, Roln und Trier gegen ibre Annahme, ber Bfalgaraf verbielt fich unentschieben.

<sup>1)</sup> Damals zuerft erklärten die Franzosen den Rhein für die natürsiche Grenze gegen Deutschland. Bgl. Dropfen II, S. 79 Ann. 1. A. d. H.

Nachbem jedoch die meisten übrigen anwesenden Jürsten, insbesondere Bickflöse, der nenem Nederlinn zugestimmt hatten, überbrachte Biccolomini bieselbe dem Applie. Eugen nahm sie an, nachem die der Juntste, auf wecke anstam, — Bernfung eines Goncils in derustigkand, kuncetenung der Debrehögeit der Goncilien, Bestätigung der "pragmatischen Sanction" — durch Jusäpe nach mehr veretausiuster under der Schreiber der Geriffen wirdert und der Vertregen d

Engens Nachfolger, Nicolans V., wurde gegen die Bestätigung ungesänderiste eines Borgängers auf einem Jürstentag zu Alfdassender im Juli 1447 anerdannt. Er sovberte indessen Entschädigung sir die durch seine Concessionen der päpstichen Rammer zugestäten Bertuste. Man besiches über dieselte auf einem neuen Reichstag zu verbandeln, stellte es jedoch dem päpstichen Legaten frei, vorher mit dem Könige derüber ein Concordat zu schießen. Im

17. Februar 1448 fam baffelbe in Bien gu Stanbe.

Das Rejultat mar, daß "bem romijden Stubl als Enticabibigung alles bas zurudgegeben warb, was nach ben Bafeler Beichluffen abgeftellt fein, wofür er entschädigt werben follte 1)." Die papftlichen Refervationen wurden für die meiften bisberigen Fälle wiederhergestellt, jo für alle Bfrunden und Burden, beren Inhaber am römischen Sof ober zweieinhalb Tagereifen von biefem entfernt geftorben waren, ober welche burch Berfetung ihrer Inhaber feitens bes Bapftes ober burch die Berleihung boberer, mit ber bisberigen Stellung umbereinbarer Burben an ihre Inhaber ober burch freiwillige Entsagung erledigt würden. Für bie niederen Bfründen wurde bem Bapft in allen "ungeraden" Monaten (Januar, Marg, Mai tt.) ein Reservationsrecht jugestanden. Die Annaten wurden burch beftimmte, von ben Rathebralen, Abteien und fleineren Benefizien, beren Brovifion dem Bapfte guftand, gabibare Gummen erfett. Gegen biefe Entschädigungen geftand bas Concordat ben von Enea Gilvio entworfenen Bertrag vom Februar 1447 3u.

Allerdings ging trot biefes beschämenben Ausgangs, bem sich auch die widerstrebende Partei der Aurfürsten nicht länger widersetzte, das dentsche Fürstenthum in einzelnen Fällen nicht ohne Gewinn aus

<sup>1)</sup> Dropfen II, S. 110.

bem firchsichen Constict hervor. Schon 1444 hatte der Herzog von Eleve vom Lapit die Bestigning in erchaften, ein neues Bisthum zu gründen. Zim September 1447 schloß der Aufrifüt von Brandenburg ein selhständiges Concordat mit Nicolaus V., durch welches das Recht erhielt, sin die beit Bisthümer seines Landes die Candidaten zu nommirren und die Klösser des sich est gestigten gestigten zwistieren. Achniche Zugehändnisse hatte, wie bemerkt, Friedrich III. schon im Jahre 1446 sin sien einer Candesströcklossen Gewalte.

Die natifictige Folge biefer Berhanblungen war die Auflösung des Basseler Gonciles, durch die Sprengung der unfürstlichen Neutralität verdro es seinen telepten politischen Hauflicht hab fich geswungen von Basel nach Laufaume überzusstedeln, wo Fester V. seinen Beitreben niederlegte. Am 26. April 1449 hat es seine letzte Situmgschafter; die teste Situmgschafter; die teste ficken als die Genaliste währten Pricolaus V.

Das troftlose Ergebnis der reformatorischen Bewegung berufte idaleinischer Schnöde Friedrich III. und der Gerondscheft idaleinischer Diplementen, es ist bedingt gemeien vor allem durch die Hollenstein Verhältnisse. Weit es den Kurfürften geinngen, ihre Forderungen als Bertrette der gefammten nationalen Intervieu gettend zu machen, so würze der es gefammten nationalen Intervieu gettend zu machen, so würze die Sprengung ihres Bindwissen incht zum vollftändigen Siege der Enrie haben führer fönnen. Were sich der Andricken Mefernwerinde in biefer Beriode zigt die Unwereindariet der flämbischen Gingelinteressen, der Schig, noch Fried werden, noch Friedrich und Friedrich und Friedrich in der Rottlichen der Ration aufgelft batte: meder König, noch Friedrich und Schiede waren gewillt, zu Gunsten der Körgenigiation, auf welche einzelne Männer hinarbeiteten, ein Seber au bringen.

Betgleicht man bie Haltung ber politischen Gemoulten in bem mandigen frechügen Servei mit berjenigen, welche sie zur Zeit Eubwigs des Baiern eingenommen hatten, so erlennt man, daß das territoriale Kürstentsum bie eigentlich sortsärreitende Gemolt der Evockbildete. Die Schöte, welche vor einem Aglorbunderst ich Jaupsträger der antipäpstlichen Bolitit gemeien waren, verhielten sich nochrend der Goncilsperiode burchans possite, es sind die Servetere des territorialen Seitretentspuns, melde in den Berhambtungen mit Goneil mid Bapst, mit dem scheinderen Anspruch die Nation zu vertreten, ihre besonderen Sutteressien zu underen vereindeten.

Nachdem die fürftliche Bolitit die Berhandlungen mit ber Rirche

aufgegeben hatte, wandte sie sich alsbald mit voller Energie in ihre alten aufsjädelichen Sahnen zurück. Durch das Erfössen bes englissen französsen krieges, dem Eriklfand der bestünsten Sommischen Schauspan, hatte sich nen verlitigen und öftlichen Grenzen Deutschlände eine Fille undehänigten triegerichen Materials angelammelt, welches jest in die beutschauspanschländerein verfunkte.

Mit einer eigenthümlichen Gleichmäßigteit war die Spannung der Gegenfäge iber das ganze Reich verbreitet: die sürstliche Politif fließ allenthalben auf den Widerstand der Städte und suchte benselben zu überwinden.

Im Mars 1440 bildete sich zu Marienwerder ans einundzwauzig preußischen Schöten und zahlreichen Bertretern bes Landadels ber preußische Jum Schug der Landseireisein gegen die Herrichaft bes Ordens: den Richart besselbet die polnische Monarchie.

Die Bolitit Liibeds batte burch die Bieberherftellung bes alten Raths fich zu neuer Energie erhoben und im Bunde mit Samburg. Bismar und Lübed burch ihre Theilnahme ben Rampf ber Schauenburger gegen Danemart gu Gunften ber ersteren entichieben. Der Friede von 1435 ficherte ber Sanfa ihre alten Brivilegien in Danemart; aber gleichzeitig ging die Rivalität ber wendischen und hollandischfeelandifchen Stabte in offene Feindschaft über. Es mar natürlich. baß Bergog Chriftoph von Baiern, welchen ber banifche Reichsrath 1438 gegen Erich von Bommern jum König erhob, Diefen Conflict im antiftabtischen Ginne auszubeuten versuchte. Die Busammenfunft, welche er im Jahre 1443 ju Bilonad mit ben Rürften von Brandenburg, Medlenburg, Braunschweig, Limeburg und vielen anberen Berren abbielt, flogte Lubed bie lebhafteften Beforgniffe ein: man bestirchtete ein Bundnig berfelben "gegen bie Stadte, wie fie demitthigen fonnten die Städte, welche unter ihnen befeffen maren" 1). 3n der That faben fich gleich barauf Roftod und Luneburg genothigt, ibre Landesherren durch Geldgablungen ju beschwichtigen. Als Christoph im September 1447 eine große nordbeutiche Fürstenversammlung nach Bibed berief, erfuchte ihn ber Rath, nur vier- bis fünfhundert Gewaffnete mitgubringen, und als er fich barauf an Bismar manbte, erhielt er ebenfalls einen abichlägigen Beideib. Er antwortete mit einem Rornund Biehaussuhrverbot nach ben Städten, und nur fein Tob im Nanuar 1448 verhinderte ben Ausbruch eines friegerischen Conflicts.

<sup>1)</sup> Detmar II, G. 87.

Im Jahre 1442 cassirte Martgraf Friedrich II. von Brandenbung die Freiheiten und Provilegien der vereinigten Städte Berlin und Köln und nöthigte sie, ihm die Bestätigung der Räthe, die Ginselzung der städtlichen Richter und Grund und Boden zum Ban eines Schlosses abzutreten. Gin Bersuch, sich biefer Rhöningigteit zu entzieben, im Jahre 1448, hatte nur die Bestätung und Erweiterung der martorästigen Rechte in beiben Städten auf Folge.

Dagegen ftief ber gleichzeitige Berfuch bes Rurfürften von Roln, bas erzbischöfliche Soeft in eine abnliche Abhangigfeit berabzubriiden, auf ben entichiedenften Biberftand. Der Aurfürft trug fein Bebenten, 25 000 Böhmen, welche bereits im Dienft Bergog Bilhelms, bes Landarafen pon Thirringen, gestanden batten, gegen bie Stadt in Gold gu nehmen. Muf bem Marich berfelben nach Weftfalen, im Commer 1447, wiederholten fich die Berheerungen, welche brei Jahre vorher bie Armagnacs am Oberrhein verübt hatten, in ben nieberfachfischen Territorien. Bergog Bilbelm, welcher bas bobmifche Golbheer befebligte, bezeichnete feinen Weg mit unerhörten Brandichatungen ber Stäbte: Göttingen, Eimbed, Lemgo mußten burch große Bablungen feinen Abaug erfaufen. Osnabrud und Münfter unterwarfen fich aus Rurcht vor ben Böhmen allen Forberungen ber Fürften; bie Banfa lebnte im Mai 1447 jebe bewaffnete Unterftützung ab. Als bas bobmifche Beer Ende Juni por Soeft ericbien, mar es angeblich bereits auf 60 000 Mann angeschwollen. Allein ber große Sturm, welchen ber Erzbischof am 20. Juli unternahm, murbe von ben Stähtern, melde fich bem Bergog pon Cleve unterworfen batten, unter ichweren Berluften abgeschlagen; am 22. Juli löften fich bie Solbnerbanden wegen mangelnber Berpflegung mit einem Solbreft von 200 000 Gulben wieber auf.

Skiefageitig erfolgte auch im süblichen Deutschland eine allgemeine Mittung der Filtpert gegen die Städte. Den Wittschunft und die treißende Kraft der fürstlichen Politif Liche Martgard Albrecht Achtlick, welcher um jeden Preis durch die Unterwerfung Mittubergs ein landesifichtiges Erreitorum zu arrondern wönfichte.

In der Ersemtnis der brohenden Geschr waren einundbreißig ichwähische und frünktige Städe bereits im März 1446 zu einem Bindnis zuglammengetreten. Bergebens sucht Friedrich III. durch Briedensgebote die Varteien zu versöhnen. Die Streitumste, über welche zwischen Klerche und Wilmeberg verhandet wurde, waren so geringsligiger Aturn, daß selbst auf städischer Seite die Dartnästigkeit, mit welcher

Mirmberg auf jeinem Nicht behartte, befrembete: man glaubte, daß ber Martgraf mit 1000 Gulden hätte abgefunden werden fönnen!). Nachbem die letten Berhandlungen zwiften ben beiberfeitigen Juriften, im Juni 1449 zu Bamberg, gescheitert waren, begann der Krieg mit der alten Erditerung der bentichen Schölefriege.

Bir find über biefen zweiten großen Städtefrieg burch ben Rriegsbericht bes Nürnberger Sauptmanns Erbard Schürstab genau unterrichtet 2). Man erfennt baraus bie Umficht, mit welcher man fich auf ftabtifcher Seite gegen alle Bechielfalle bes Krieges ruftete 3). Schon lange vor bem Musbruche beffelben forgte ber Mürnberger Rath für die Ansammlung und Aufzeichnung ber vorhandenen Getreidevorrathe; fobald die Bufuhren ftoctten, murben bie Preife fiir Roggen, Safer und Beigen fest normirt. Aus ber Boltsgablung, welche Anfang 1450 in Rurnberg jur Feststellung bes nöthigen Proviants aufgenommen murbe, ergiebt fich, bag bieje Stadt bamals etwa 20 000 Burger gabite. Die Ruftungen betrafen einerfeits bie Bertheibigung ber Stadt gegen Belagerung ober Sturm, andererfeits bie Ordnung ber Streif- und Plunderungszuge; baneben murben Ordnungen über Bertheilung ber Beute, Berpflegung und Beichatung ber Gefangenen getroffen. Obwohl Albrecht alle ritterlichen Kreife gegen Mirnberg in Bewegung fette, gelang es ber Stadt bennoch, mit Erfolg unter bem beutschen Abel gu merben: ben Oberbefehl fiber bie ichwergewaffneten Ritter übernahmen Beinrich Reuf von Blauen und ein Berr von Rottwit, über bie Schützen Rung von Raufungen.

Am 20. Juni sander Albrecht einem Absgaedreif, zugleich mit ihm timbigten zweilmdiscunzig Fürsten und viele Grachen und Herne Getabt ben Frieden. Der Pütrüberger Rath wurde mit Fehdebriefen überschättet; des Berzeichnis der letzeren ist uns erhalten 19: es umfgät iberschättet; des Berzeichnis der letzeren in uns erhalten 19: es umfgät die Kitterschaften der Wartgrachen, biesiengen von Gesten hie, des Herzeich, des Generators Georg Bedierecht von Besterreich, von Wecklenburg, später auch des Guternators Georg Bediebrad von Böhmen, des Erzbischofs von Waltze, der Wichten und Waltze, der Wichelber und Banderg umd Eichslädel, des Martgrafen von Baden, der Generatun der Schaften von Wältzemberg, Hesseitein, Dettingen, hemmeterg u. a. Den allgemeinen Eindruch dieser Benoquan giebt die Bemerstung der

<sup>1)</sup> Burfard Binf, Städtedpronifen V, S. 188.

<sup>2)</sup> Städtechronifen II, S. 98 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 500, Beil. IV. 4) Ebenda S. 417.

lübischen Chronit 1) wieder, daß fich eine große Babl von Fürften verbunden habe "gegen best Reiches Stabte oben in ben Lanben, wie Nürnberg, Ulm, Augsburg und bie andern Stabte; und ibre Abiicht mar, baf fie bie Stubte bemuthigen und erniedrigen wollten ober ihnen abichaten wollten große Summen Gelbes, wie die Bahrheit nachber bewies." Darauf babe man zwei Jabre binburch fich gegenfeitig großen Schaben augefflat, es feien viele gefangen und getobtet morben, bann babe man Frieden gemacht. Der Nirnberger Rath ichrieb an ben von Erfurt2), "es fei barauf abgefeben, immer eine Stadt nach ber andern unbilliger Beife vorzunehmen, von Freiheiten gu bringen, fie gu beichweren und ihnen Gelb und Gut abzunehmen." Es mar ein allgemeines Ringen ber feindlichen Krafte, aber man tam über Blünderimaszuge und einzelne Ueberfälle und Zusammenftoke nicht hinaus. In neum Schlachten, versichert Enea Silvio, babe Albrecht Achilles gefämpft; ber Krieg blieb bennoch ein bloger Berwüftungsfrieg.

3m August 1449 langten 400 Reifige aus Schwaben, im Nanuar bes folgenden Nabres 1000 Schweiger unter einem Berner Hauptmann in Rirnberg an. Am 11. Marg 1450 fand bas größte Gefecht bes Rrieges, bei ben Weihern von Billemeut, füblich von Mürnberg ftatt. Die Nürnberger schickten die Reiterei, etwa 500 Bferde ftart, abliche Golbner und reifige Burger und Burgersfohne in brei Saufen voraus; ihnen folgten fechzig Wagen "wohl gerüftet zur Bagenburg," barauf bas Bukwolt unter Erbard Schurftab; 1000 Arms brufticbüten. 700 Büchfenicbüten. 1700 Spiefer, Die beiben letten Gruppen "gemein Boll aus ber Stadt," Der erfte Stog bes Marfgrafen marf Rung von Raufungen mit feinen Schuten ben Baldmeg gurud; an bem faltblütigen Biberftand Beinrichs von Blauen aber brach fich ber Angriff: ber Rampf endete mit ber Dieberlage Albrechts, beffen Ritter anderthalb Meile weit bis Schwabach verfolgt murben. Es war ein bloges Cavalleriegefecht; bas Nürnberger Fugvolt mußte fich begnugen, Die auf bem Schlachtfeld liegenben verwundeten Feinde zu töbten.

Eine Entscheidung wurde auch durch diesen Kamps nicht erzielt; Albrecht behauptete sich trot seiner Verluste im Felde. Ansang April wurde ein großer nach Nürnberg bestimmter Transport von Albrecht

<sup>1)</sup> Detmar II, G. 128.

<sup>2)</sup> Städtedronifen II. S. 372.

abgefangen, aber am 28. April trieben bie Städter nach einem Streifgung 450 Rube und 500 Schafe wieber in bie Stadt. Der Krieg ichleppte fich resultatios in Franken bin, mabrend fich in Schwaben ber Graf von Burtemberg und bie Reichsftabte in abnlicher Beife befämpften.

"Die Fürften," fagte man 1), "find Fürften und bezahlten all ihre Diener mit baarem Gelb; fo find auch die Stabte noch Stäbte" - b. f. fie geigten - "und find fie und bie Schmeiger wohl gezüchtigt worden, die doch meinten, über bem Abel und allen Berren gu fein." Die Stabte ermatteten in ber gegenseitigen Bulfsleiftung, fobald fie fich von ihrer Unilberwindlichfeit überzeugt hatten.

Der zweite Stadtefrieg enbete, wie ber erfte, mit bem Befühl beiber Barteien, daß feine ber andern Berr werden tonne. Im Juni 1450 wurde der Krieg burch Berhandlungen beigelegt, welche fich auf biefelben unbedeutenden Differengen bezogen, die ben Bormand beffelben gebilbet hatten; aber erft 1453 führte ber Martgraf feine letten Befatungen aus ben eroberten Schlöffern. In ber principiellen Dachtfrage war man feinen Schritt weiter gefommen: Die Fürften maren politifch im Fortschreiten, aber die ftabtischen Republiken waren noch immer fähig, fich militarifch ju behaupten; bie Barteien ftanden fich noch gegenüber wie um bas Jahr 1400.

Betrachtet man ben bamaligen Buftand Deutschlands, fo bat er Aehnlichfeit mit bemienigen Griechenlands gur Beit bes antalfibifchen Friedens: ein Reich, nach außen wehrlos, getheilt in fleine Staaten: hier wie dort eine zunehmende Ausbildung ber Goldnerei, bier wie bort bie Unfähigfeit, einer gemeinsamen nationalen Bolitif gu folgen. Aber bei einer weiteren Bergleichung treten uns auch tiefgreifende Berichiedenheiten entgegen. Die griechischen Staaten waren wesentlich maritim, Deutschland mar ein continentales Land; im Norben Griechenlands lagen wenig entwickelte Staaten, Konigthumer, Die fich auf Abel und Bauernichaft ftutten, Epirus, Theffalien, Macedonien; bas mittlere und fübliche Griechenland war wesentlich ftabtisches Kulturgebiet. Das Eigenthümliche ber beutschen Entwidelung ift es, bag biefe Begenfage über bas gange Gebiet ber Nation verbreitet maren, überall fich feindselig berührten.

Die beutschen Städte haben bie alte Lehnsverfaffung, bie fie gewiffermagen vorfanden, nicht zu burchbrechen vermocht, mabrend bie

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 408 aus. einer Beigenburger Duelle,

italienissen ben Abel, welchen sie in spren Mauern hattent, nieder prachen und feine Gütter einzogen. Die Bestandtreile ber alten Lehnsverlassimse entwickleten sich neben der flädrischen Aufurt zu bem Begriff und ber Macht ber beutschen Finktentssimer, die sich auf einen abhängigen Lehnsbel umd obshangige Bauernischeten Wiebelten. Wie bie macedonisse Aristotratie nach dem Frieden des Anntalssodes der siblichen Städren gegenübersand, so in Deutschland in allen Gebeiten ein auf Kristotratie vernüberder Früstentum den inkbilischen Webeiten ein auf Kristotratie vernüberder Früstentum den inkbilischen Webeiten

Allerdings ftand die griechische Rultur jener Zeit in gewisser Begiebung bober, als die damalige beutsche. Der überall wirfende Gegenfat amifchen Abel und Städten bielt Deutschland in feiner Entwickelung gurud: von einer Unficherbeit ber Strafen, einem Spftem bes Raubes. wie in Deutschland, ift in Bellas taum eine Spur vorhanden. Das gegen aber bat fich in Deutschland mabrend biefes Rampfes ber Gegensatz ber städtischen Autonomie und der Lehnsversaffung, ber Gegensats von burgerlicher Freiheit und Buld und Treue eigenthumlich ausgebildet. Es find zwei weientlich vericiebene Brincipien, die fich bier gegenüberfteben. Maggebend aber ift in allen biefen Rreifen bas Recht bes Gingelnen, ber Gemeinde ober ber größeren territorialftaatlichen Organisation gegenüber: indem bie letteren sich abichliegen, ftarft fich in bem Gingelnen bas Gefühl einer Gelbftanbigfeit und Freiheit, die auf Recht und Bflicht begründet find. Auf diesem Bege bat fich innerhalb der beutschen Nation vollkommen felbständig communales und ftandifches Recht ausgebildet: beide Bilbungen brachen in großen Conflicten gegen eingnber 108. obne fich überwältigen zu fonnen.

## Ameites Ravitel.

## Die Entwidelung der ftandischen Berfassung des deutschen Reiches unter dem Drud der habsburgisch-burgundischen Macht (1450—1527).

Die dominirende Centrasstellung, welche das deutsche Reich dis in die Mitte des dreighenten Zahrhumderts innerhalb des Spisens der enwopäischen Staaten eingenommen hotet, wor in der Mitte des singsehnen völlig gebrochen. Die Kämpfe seiner alten und seiner neuen politischen Vildungen segten die Kraft der Nation nach aufsen hin dahm und gestichten die Seisellung, nedige dos Kaisershum bis daßin behanpter hatte. Das letztere gewann durch die Concilien noch einmal eine untderzläch Seisellung, aber es zeigte sich umfähig dieselbedwarend zu behanpten.

Die auswärtige Machtstellung ber Nation war im ganzen Bereich ibrer Grenzen im vollständiaften Berfall,

Im Often war eine Confolidirung der benachbarten nationalen Etemente ersolgt, welche die deutsche Gosonisation theils vernichtete, theils ihren Jusammenhang mit dem Mutterlande gerriß. Die mönchisch-ritterläge Cosonie an der Ossier versor durch die Ebristiansitirung Litthauens ihren alten Kreuglahrercharafter und ben frifchen Zuffuf nationaler Lebenskröfte: gegemlber ben staatlichen Zuteressen, ethoben sich ber Orben vertrat, erhoben sich be Sonberinteressen bes Landabels und ber Städte.

Neben biefer verfallenden deutschen Schöpfung stand die politisch istifantische Monarchie; an sie sichloß sich der national- sirchliche böhmische, an den letteren der ungarische Staat. Kuß allen Zahrhunderten der mar ihnen allen das Jurischeicken bed deutsche zemeinschen aber mar ihnen allen das Jurischeicken bed beutschen Kinstifusse.

Die politische Bebentung dieser vorliegenden Staaten wuchs, je dentlicher es sich beranssiellte, daß die Bertseidigung des Octivents gegen die Türken von der Haltbarkeit und Lebenskraft derselben weientlich abbangen wirde.

Sundigst entwicktet bie ungarische Artistoratie unter der Führung Johann Jumadod für gange friegerische Energie: sie warf die Osmanen auf dem Ateun Areughaverfrießen, auf metchen sie vorriditen, in die Ballanhalbinsch gurild. Jüre Siege belebten hier den Abbertand der leiten der führe dem Kriste beise fanmetten sie steptus und die Haube der Gastrioten, im Beloponnes um den Balsologen Constantin; aber im Jahre 1446 gericht der Vestopnines in tirtsside Jähre, im Ortober 1448 wurde das sierlich ungarische Deer auf dem großen Schlachstelbe von 1389, dem Amstelliche der Kosson, auch II. Constantinopel; auf den Mauern diese Stadt fand Kassen und II. Constantinopel; auf den Mauern diese Stadt fand Rassen Gonstantin IX., der Verstebeldiger des Petoponnes, seinen Zod; der stellt des griechtigen Stadtes fürste genen jeden Land den der Geschieden der Schaffen de

der Hilfoligkit und Avathie Friedrich III. und dem allgemeinen Wöderfreit der ständischen Interssen an gemeinsame Ensichtließungen nicht zu denten sei. Selft der seinste Kenner der derfichen Verbättnisse, der gewanderfte Dipsomat seiner Zeit, Eine Stito, war nicht im Stambe, nachem er 1458 als Fins II. den applitissen Study bestiegen hatte, die weltschen Wächte gegen die Osmanen zu engagiren: der Gongreß, welchen er 1459 nach Wantun bertei, diener nur dazu, die Ummöglichseit einer gemeinsamen Victon zu constattren. Es bied den Umgarn und ihren siehblandighen Rachbarn übertassen, mit eigenen Kriton zu constattren.

Augustigen hatte Friedrich III. durch einen österreichischen Aufland bedrängt, sein Wilmhel Ladisch breigegeben: Böhmen, Unganund Desterreich wurden badurch noch einmal unter einem habsburgiichen Herrichte vereinigt, aber es sessite bemischen den ständischen Aubesgenaben gegenüber vollstommen an freier Bewagung. Alse Ladischa bereits am 13. November 1457 achtsebniährig starb, sied Desterreich am Friedrich III. und seinen Beuder Albrecht, während Böhmen und Ungann selbshand güber ihre Kronen versigiate. Musaus 1458 wurde im Böhmen Georg Bobisbrad, der bisherige Gubernator des Landses, in Ungarn Matthias Gorvinus, der Sosh Zodanupunyads, zum Könige ausgerufen. Der letztere besand sich im Pobiskrads Gefangenschaft; sofort ließ beiser ibn fret, er trat mit ibm alsbald in vermandschaftliche Bezigehungen.

Es war das letgte Rejultat ber antideutichen Benoegung des Oftens, daß rein nationale Königthümer an die Spite jener beiden Echner traten. Mährend das Entheilighe Königthum in der Donau-Liefebene jeine Front zumächt nach Süden zu nehmen genötigt wor, entwickete das huftitiche in Böhmen das gange Uebergewicht beieß irftgeschlofelenn Zerritoriums immitten der deutschlossen Schöltmille. An der Spite eines unbeflegten nationalem Jushooffs, im Befly unerfohjeftigten Gegenverte, wurde Skinig Georg durch die fleigende Kitoalität der deutschlossen, verleige in endlosen Febben und immer neuem Bündwiffen Hervorbrach, der eigenfliche Schöeden und immer neuem Bündwiffen hervorbrach, der eigenfliche Schöeden, die gestetzte Wacht in den der her der den Verleiche Schoen.

Nur die Stadt Bressau, durch und durch deutsch und fatholisch, weigerte sich das hussikische Königthum anzuerkennen. Trot ührer provocirenden Halting benachte Georg eine Linge Mösigung; er gewährte den Bressauern im Januar 1460 Frieden, als sie ihm nach drei Jahren zu hutdigen versprachen.

Dit abulicher Gelbftanbigfeit, aber in gang entgegengefetter Richtung, machte bie zweite große Gemeinde bes beutichen Ditens, Dangia, ihren ftabtifchen Ginfluß geltend. Ihre Mittel und Berbindungen bildeten die Sauptstute bes preugischen Bundes, als biefer im Jahre 1453 burch Sans von Bavien bem polnischen König Rasimir II, die Berrichaft anbot, Anfang 1454 brach ber preukische Aufftand aus. Unzweifelhaft mar die Bermaltung bes Orbens, beffen ftrenge Disciplin fich vollftanbig gelöft hatte, eine brudenbe, bie Digftimmung gegen Raifer Friedrich III., welcher im Dezember 1453 ben Bund für aufgelöft erflarte, eine allgemeine; aber die Kaltblittigfeit. mit welcher ber Rath von Dangig biefe antinationale Bolitif breigebu Sabre lang burchführte, zeigt boch, wie vollständig auch auf bem Boben ber Colonifation die Entwidelung ber ftanbifden Gegenfate bas nationale Bewuftfein untergraben batte.

Ge benann ein Rampf auf Leben und Tob mit ben bobmifden. polniichen und beutschen Soldnern bes Ordens, Als ber lettere finangiell ericopft mar, juchten fich bie Goldnerführer auf eigene Sand bezahlt zu machen, indem fie bie verpfandeten Schlöffer, barunter die Marienburg, an ihre Gegner perhandelten. Der Sochmeifter flüchtete im Jahre 1457 nach Ronigsberg. Der Friede von Thorn im Jahre 1466 endete ben verbeerenden 13jabrigen Rampf: ber Orben trat Westpreußen an Bolen ab und bebielt Samland und Bomefanien als polnifches Leben.

Die Borte, mit welchen die lubiiche Chronit Diefes Friedens gebentt 1). find bezeichnend fur bie Befriedigung, mit welcher man auf ftabtifcher Geite ben Orden fturgen fab. Der Chronift bezeichnet ben Dodmuth und die Sabfucht ber Ritter als die Urfache feiner Rieberlage: "fie nahmen großen ungewöhnlichen Roll, und bagu wurden fie Raufleute, benn fie batten ibre eigenen Schiffe und fandten ibr eigenes But nach Flandern, Solland und England; baburch beeintrachtigten fie bie Stabte und ben Raufmann fo lange, baf bie Stabte es nicht länger leiben wollten und fich beshalb gegen ben Orben fetten."

Lübect gegenüber hatten gleichzeitig bie norbischen Berhältniffe ibre Geftalt weientlich verandert. Rach Chriftofe Tode mablten bie Schweben, ohne Rudficht auf die Union, Karl Rmutfon gum Ronige, mabrend ber banifche Reicherath einem Neffen bes Schauenburgers Molf VIII. bem Grafen Chriftian von Obenburg, Die Krone anbot,

<sup>1)</sup> II. S. 297.

Im Jahre 1459 ftarb Adolf VIII., Bergog von Schleswig und Graf von Solftein, ohne Erben, einer ber menigen Fiirften, welche bie Frembichaft ber Stabte gu murbigen mußten: Die liibifche Chronif fpricht von ihm mit ber größten Rudficht und Berehrung. Bei ber Neuwahl, ju welcher die ichleswig boliteinischen Stande ichritten. wurde Chriftian I. von Danemart, wie man glaubte burch Beftechungen, jum Bergog von Schleswig und gum Grafen von Solftein erhoben, 1460. Damit waren die Grundlinien des bisberigen Spitems im Norben vollständig verichoben: ber Gegenfat bes Schauenburger Saufes jum banifchen Koniathum, in beren Mitte fich Lübed behauptet batte, verschwand. Allerdings perclaufulirte ber Abel feine Rechte in besonderen Bertragen mit bem banischen Konig: beibe Länder follten nie von einander getrennt werben, nur Lübeder und Samburger Gelb follte als Landesmunge bienen, fein Auslander follte ie ein Amt bekommen; man abnte bie Gefahren und fuchte ihnen vorzubengen, aber mit richtigem Tact fagt bie lübische Chronif 1): "Mijo wurden die holften Danen und verschmabten ihren Erbberrn und gaben fich mit gutem Billen ohne Schwertstreich unter ben König von Danemart, wogegen fich ihre Eltern und Borfahren viele Rabre geftraubt und hatten bas gebindert mit gewaffneter Sand. benn fie führten manchen Rrieg und batten manchen Streit mit ben Danen, wobei ihnen die Stadte bebulflich maren mit großem Rriegsvolt und vielen Roften, daß fie feine Danen werben wollten u. f. m." Dem Unwillen über bas Berhalten ber holiten entfprachen offenbar die Berlegenbeiten, in welche die liibische Bolitit burch baffelbe vermichelt murbe.

Mußer väbed behauptete nur Ditmarigen dem dänifigen Königtum gegenüber seine Gelspänistseit. Die inneren Fehden, welche bises Land gerrissen und nur mit Müße unter Damburgs und Fübeds Bermittelung beigelegt wurden, sührten hier zur Begründung einer neune Gentralgewalt, ber adsumdierigis Perafter, als Sertreter aller Kirchspiele für die Leitung der auswärtigen Berhandlungen und die Ausgleichung der Ertreitsfelten zwissen zu Kirchspielen, seiner zur resten Ausgrichung des ditmarissischen Ausberches im Jahre 1447, welches Riebuhr wegen seiner nadwon Missung privatrechticher und össentliche Bestimmungen den römissen Missung früsertechtiger und seinellt. Im Jahre 1468 erchijen eine bitmarissische Gelandstägelt in

<sup>1)</sup> II, S. 223.

Lübed, welche ber Stadt ein zehnlähriges Schus- um Trugbindmig ausot. Lübed ährert nicht, auf das Anerbieten diese nen ertartenben Staatsweins einzugehen. Schon im Aniang 1460 rat der hoffreinische Abel ebenfalls mit Lübed in ein Bildwis. Es woren die Anfale einer transalbinglichen Erdgenossenlich, die sich zunächst genau in berselben Weise entwicktete, wie die sübbeutische.

Lübert gewann hierdung auß neue eine seite Stellung im Norden. Die Stadt nöchigte sigen 1469 der Dänlighen König, ühr sir vielfachen laufmänischen Schaden Kiel zu verständen; ihre Semboten pielten zwischen Dänemark und Schweden, zwischen Christian I. und leinem Bender Gersard, welcher vergebens die Größige in Hollen für sich bengfrunde, die Seminische Striftian I. hielt es sirt das Sinsachte, Anschule an diese Coalition zu gewinnen: im Jahre 1470 scholles er mit Handung, Kibert und dem holsteinischen Abel ein zweiisteries Mindussis.

So feben wir die drei großen oftbeutichen Blate, Liibed, Dangig, Breslau, alle isolirt ben nationalen Bewegungen ber nördlichen und öftlichen Nachbarvoller gegenüber Stellung nehmen. Man wird gugeben, bag Lübect am besonnenften fich in ben neuen Berhaltniffen behauptete. Dangig ichuttelte die Belaftungen ab, welche ber Orben auf feinen Sandel gelegt hatte, ber polnifche Ronig verzichtete auf Rolle und Diiblen und ertamte bie halbrepublitanifche Stellung ber Stadt an, aber biefer Preis mar erfauft burch bie Bernichtung ber glangenoften Refultate ber beutiden Colonifation. Breslau endlich fette feinen Rampf gegen bas huffitifche bohmifche Ronigthum mit feltfamer Beharrlichkeit, aber im Grunde ohne nationale Ergebniffe fort. Durch die Aufbebung ber Brager Compactaten hatte Bius II. im Jahre 1462 eine neue Kriegserflarung gegen Böhmen ausgegeben: als Konia Georg bennoch ben Laientelch ichuten gu wollen erflärte, lub er ihn nach Rom zur Berantwortung. Gein Rachfolger Baul II. verhängte über Georg ben Bann (1466) und lieft gegen ibn bas Kreuz prebigen. Breslau verband fich in Folge beffen mit ben tatholifchen bohmifchen Baronen; Ronig Matthias Corvinus von Ungarn, welcher 1468 feinen Rrieg mit Georg begann, bat fich Sabre lang auf biefe Combination geftitt. Breslau und gang Schlefien geriethen auf biefe Beife mit Mabren und ber Laufits in Die Gewalt bes ungarifden Ronigs. Matthias behauptete biefe ganber auch nach George Tobe gegen beffen polnifchen Rachfolger Blabislaus.

Gleichzeitig mit biefen Beranderungen bilbete fich im Beften bie

Monarchie ber capetingischen Bergoge von Burgund. Gie umfafte Die reichsten und vorgeschrittenften ganbe bes westlichen Europa. Brabant und Flandern waren feit dem dreizehnten Jahrhundert ber große Markt des weftlichen Europa, auf welchem ber lombarbifche und ber hanseatische Raufmann ihre Producte tauschten. Geit bem Sabre 1416 tamen bie Baringsguge jum erften Dal von ber norbifchen Rufte nach Holland, ftatt nach Schonen - ein Schachzug ber Natur gegen Liibect und bie Ofifeeftabte. Die nieberlanbifchen Stabte behaupteten in bem Seefrieg mit Lubert und ben Oftfeeftabten von 1438 bis 1441 bie felbständige Stellung, welche fie ber Banja gegenüber eingenommen hatten. Gleichzeitig entwickelte fich in Flandern und Brabant, guerft im fünfgehnten Jahrhundert, bas Guftem bes neuen Aderbaus mit Fruchtwechsel und Stallfütterung. Ueber biefen reichen Landschaften und Communen erhob fich bie Macht ber Bergoge. Gie fanden in Mandern bereits eine geordnete Steuerverfaffung mit feften Inftituten vor, welche auf bem Unterschied zwifden bem Sauptanschlag - Transport - und ber Repartition an die einzelnen Stabte und Diftricte - Smaalbeeling -, wo fie burch besondere Collegien geordnet murbe, berubte.

Auf Grund dieser geordneten Finangen kam die burgundische Macht in die Höhe, eine Verbindung größer Lesknomplege mit einer Keiße städischer Verpubliken. Die glängenden Fortschritte der städischen Krchiteftur, die Ambendung von Dessarchen in der Molterei und daneben die Gutschlung einer glängenden ritterlichen Geschlüstelt, wie sie in der Eistipung des Driens vom geddenen Liefe (1430) ihren Ausbruck sirtjung des Driens den geddenen Sieß (1430) ihren Ausbruck sirtjung des Driens wen geddenen Schriftung des der Verwaltung, welche gleichmäßig städische und ritterliche Krchite zu verwenden wuste. Johann von Gyn stand als Bortratungler im Dienste biese Doses neben dem ritterlägen Geschächsscherbe Philipp von Comlines.

Während die ostbeutichen Pläge üfren Zusammenhang mit dem Untertand verloren, sonfen die westbeutschen vosständig in die Hände einer fennden ischtlichen Moministration. Philipp der Gute hat von 1439 die 1449 in Notterdam, Darsten, Amsterdam die Ginsehung der Staddräcke für sich gestovert und durchgeset; er brach im Jahre 1465 Statische Selfschändigteit, er züchsige 1466 mit surchbarer Graufanteit die aufständischen Auspferschränden von Dinant. Alle er im Jahre 1467 fart, hinterließ er seinem Schue Karl, dem Kühnen (de teinberaire), einen ungebeuren Schae, welcher diesen zum reichten und unabhängigten Wonarden Guropa's machte.

Rarls herrichaft reichte von Friesland bis Savogen, fie berührte ben unteren Rhein, fie brudte gleichzeitig auf bie Sanfa und bie Gibgenoffen, d. b. auf diefelben machtigen republikanischen Elemente ber beutichen Nation, burch welche fich bas beutsche Fürstenthum beengt fühlte. Es war fein Blan, Franfreich zu theilen und eine große Monarchie awifchen ber Norbfee und bem Mittelmeer gu grunden. Die Erwerbung öfterreichifcher Bfanbichaften im Eliak (1468) mar ber erfte Schritt, Diefe Monarchie bis zum Rhein bin auszubauen. Im Jahre 1471 beantragte er bei feinen Stanben bie Mittel gur Begrundung eines ftebenben Beeres. Gie gingen gogernd barauf ein, und er brachte baffelbe in vier Jahren von 7000 auf 20 000 Mann und 300 Gefchüte. Es waren geschloffene Abtheilungen mit Feuerwaffen, welche burch bas von Rarl ausgebildete Spftem ber ftabtifden Barnisonen feste Standaugrtiere erhielten. Dit biefem Beere brachte er . im Jahre 1473 Gelbern in feine Gewalt. In bemfelben Jahre gab er auf einer Busammentunft mit bem Raifer gu Trier feinem Berlangen nach ber Ronigswurde offen Ausbrud; er zeigte fich bereit, gegen bie Ertheilung berfelben feine Erbtochter Maria mit Friedrichs Sohne Max zu verloben. Der Ginfpruch ber beutiden Kurfürften vereitelte junachft biefe Blane; bie Berbandlungen murben burch bie plotliche Abreife bes Raifers beendigt. Bald barauf manbte fich Rarl, welchen ber Erabifchof von Roln, Ruprecht von Bittelsbach, gegen feine renitenten Stande ju Buffe gerufen batte, gegen ben Dieberrhein. 3m Juli 1474 eröffnete ein ftartes burgundiiches Beer bie Belagerung von Reuk.

Diefer pfüßtide Angriff auf das Bollmert der ersten refentigene Stabt ift für Deutschland von der größten Wichtigkeit geweien. Man laß sich einem neugeristleten Zeind gegenüber, welcher eine Belagerung neuem Etils einen vollen Winter hindurch aufrecht erhielt. Die den giftigenden Gertichte über die antiflächtigen Mälne des Dergags, woelde lein pfüßtiches Vergeben ergeutge, haben in der tilbischen Grontif them Pikoerichga gefunden, Dalt Schrecken erfuhr man hier, daß Christian I., welchem der Laifer die Erhebung holsteins zum Dergagstum und die Serrschaft in Titmartschen seeben zu-gestanden hatet, eine Juliammenhuft mit Kant gehabt habe.

Es verbreitete sich das Gesühl, daß das gesammte städtische Interesse auf das Spele stand, und man solgte daher auf städtischer Seite mit ungewohnter Bereitwilligieit den Aufsoderungen des Kaisers zur Missung eines Reichsberes. Im November 1474 wurde Wartspal

Alltrecht Achilles zum Selbhauptmann besselben ernanut, mährend sich die Bürgerschaft von Neuß miter der Leitung eines Landgrafen von hessel mit äußerler Jarntäcksteit versteibigte. Wiese sandgrafen ein Contingent von 600 Mittern und 27 Hermogen, welche mit dem Reichswappen geziert waren, an den Ahsein, und der Keiter erflärte, "er iehe noch Gehoriam und Tereu an denen von Müsel, was ihm boch oft anderes darzestlett worden siel." Auch Lünckung sind die der Gehoriam und Damburg wurde mit Wilhe von Christian I. davon zurückgebalten. Durch die unmittelbare Theilandene der bedroften Haufligerd und sie Stürfte des Reichsberes auf angeblich 80 000 Mun.

Gleichzeitig erfolgte auch von anderen Seiten ber eine Bewegung gegen die burgundische Macht. Schon im April 1474 batte Ronia Ludwig XI. von Frantreich zwischen ben Gidgenoffen und ben Sabs: burgern die fogenannte "ewige Richtung", einen befinitiven Frieden, vermittelt, und bie oberrheinischen Städte von Strafburg bis Bafel batten fich biefer Bereinigung angeschloffen. Als barauf Sigismund von Tirol fich bereit erffarte, Die oberrheinischen Pfanbichaften wieber einaulofen, wies Rarl biefes Anerbieten gurud. Die Folge mar, bag Rarls Bogt Beter von Sagenbach in Breifach gefangen gefett und enthauptet wurde. Bahrend Rarl bie Belagerung von Reuß eröffnete, überfielen bie Eidgenoffen bie ungeschützten burgundischen Grengplate. Gie erneuerten im Jahre 1475 ibre Angriffe gegen ben Jura und ben Neuenburger Gee, nachbem fie mit Lubwig XI. einen feften Goldvertrag abgeichloffen batten. Gleichzeig rückte Ludwig felbft gegen Flandern ins Feld. Karl perfucte am 25. Mai auf das heranrudende Reichsheer einen Ueberfall, welcher ihm den Rern feines Fugvolfes toftete. 3m Juni gab er bie Belagerung von Neuk auf; er beichloß, fich Lothringens zu bemächtigen und von bort aus die Cidgenoffen angugreifen. Das Reichsbeer lofte fich auf: Friedrich III. begnitgte fich, in einer gebeimen Berbandlung bie Berlobung Marimilians mit ber burgundischen Erbtochter ficher ju ftellen. Aber bie allgemeine Aufmerkfamkeit blieb lebendig: die lübische Chronif hat die gesammte Correspondeng bes Bafeler Rathe mit bem lubifden gur Darftellung bes burgunbifden Feldangs verwertbet. Satte ber lubifde Rath im preufischen Kriege auf Geiten Dangias und Bolens gegen ben Orben geftanden, fo fühlte er jett, bak fein Entereffe in ben banischen und burgundischen Angelegenheiten mit bem nationalen gufammenfiel.

Die Schweiger Ariegsordnung beruhte auf dem Zusaumenhang zwössen der Riftung und dem gesammten Vermögen: jedes Vermögen zwössen zweigen Aufragen der des dem Angharussisch diesten, für alle weiteren vierzig Pfund wurde ein neuer Ringsparnisch gefordert. Reben dem Aufgebot bestamben die Freihartte, Zurupentheile, welche aus Gemordenne der erdberten Bogtein gebildet wurden.

Das Grundeigentsum war theilbar; aber die Gemeinden hatten ihre Bernastungen und ihre Almenden ganz von den Herschaften emancipirt, sie verwasteten ihre Eroberungen zum Theil gemeinschaftlich, zum Theil allein.

Seit dem funfzehnten Jahrhundert bildete fich eine gemeinichaftliche Tagfatung aus, welche jedoch noch nicht zu gemeinsamen Beichlüffen über Beute und Eroberungen berechtigt war.

Die Berfassung der Eidgenossen wer eine merchnirdige Bermagn von wohsspachenen Städen und einsachen Bauernschaften.
Durch dies Wisspams erheit ihre Bolitist ein Gleichgewicht der Kändigen Janteressen, wie es anderwärts nicht mehr der Fall war; sie sich ein eine Besche Stellen und gestellt der größere Wätspe neben sich stellen und aus den bäuerlichen Landesgemeinben sich die engeren Mätspe der "Sechäsig" bisbetan; sie erzeugte die Voolsprechigiet bäussper allgemeiner Behandlungen.

Sie hatten sich mit den alten Gegnern versöhnt, aber einen neuen mächtigeren zum Rampfe heransgefordert. Es wur der natürliche Gegenicht republikanischer Gemeinwofen gegen aufschreibenden innenarchische Sildungen, aber zugleich der Rampf eines flädtlichen und eines flädtlichen Machgebiets. Wie einst in Böhmen, jo trafen auch giber der reifige ablige Mitter und der däuerliche Subjer der vollen Erbötterung nationaler und ber dauer liche Fugganger mit der vollen Erbötterung nationaler und fländlicher Gemer auf einander.

Der Aussaung biese Kampfes ist bedaunt. Karl wurde bei Granson geschigen; un 1. März 1476, er vertor seine Wagenburg und seine Krillecie. Sein zweiter Angariff endete mit der Auflösiung seines Herrer, am 22. Juni. Im solgenden Winterbach ein ihrensprissische Frank eine Frage herrer und Verschriegen auf, um dem vertrebenen Herzog diese Standes gegen die Ausgunder Hüffe zu leiften. Die Entschehung siel vor den Wauern von Nancy, am 5. Jamuar 1477: Karts Kräfte waren gebrochen, sein sielscht gerüftetes ungaverlässiges Ritterbere erlag dem siegesgewissen Ausfurnm der Schweizer, er lesst vertor des Verschaften.

Sofort erfolgte eine ftanbifche Bewegung in ben burgundifchen Ländern, welche ben Busammenhang berfelben für ben nächsten Doment vollständig auflöste und ber Bolitif Ludwigs XI. ein weites Feld eröffnete. Maria bemubte fich, burch Concessionen weniastens ben Abfall ber niederlandischen Städte ju verhindern. In biefe Ber hältniffe warf fich Maximilian von Defterreich. Um 18. August 1477 vermählte er fich mit ber Tochter Raris bes Rühnen. Er ichloft Frieden mit den Schweizern und fchlug ein frangofisches Beer bei Guinegate im Auguft 1479; aber icon am 27, Mars 1482 verlor er feine burgundifche Gemablin burch ben Tob. Gie hinterließ ihm zwei Kinder, Philipp und Margarethe; aber die niederländischen Stände weigerten fich, ihn als Bormund berjelben anzuerkennen. Gie ichloffen in bemfelben Jahre mit Frankreich ben Frieden von Arras, burch welchen die Einverleibung ber fübburgundischen Länder an Frantreich vorbereitet wurde: Margarethe follte mit dem Dauphin vermablt werden und Burgund, Artois und andere Gebiete als Ditgift erhalten. Erft 1485 murbe Maximilians Bormunbichaft pon ben flandrifchen Stäbten anerfannt.

Die habsburgifche Bolitit nahm plotlich im Beften bes Reichs eine Stellung, mahrend fich zugleich biejenige, welche fie im Often befan, aufzulöfen brohte. Nachdem fich Ladislans IV. von Bobmen und Matthias fiber bie gemeinschaftliche Annahme bes bohmischen Ronigstitels verftanbigt hatten, manbte ber lettere, welcher Dabren, Schlefien und bie Laufit mit ben ungarifden ganbern vereinigte, feine Waffen riidfichtslos gegen Friedrich III. Im Sommer 1485 mußte ihm Bien die Thore öffnen. Friedrich fuchte feine Ruflucht im Reich. Er hatte bier die Gemigthung, daß die Kurfürsten im Februar 1486 gu Frantfurt feinen Cobn gum romifchen König mabiten.

Maximilian ftand fo im Anfang feiner politifchen Thatigfeit mitten gwifchen einer Reibe ungebandigter Krafte. Geine reiche Bilbung hatte eine Gulle von Gebanten in ihm angeregt, aber nicht gur Reife tommen laffen. Die Lage ber beiden Dynaftien, welche er vereinte, zwang ihn zur hochften Energie; aber bie Rrafte, bie er gufammenfaffen follte, burchfreugten einander in ben verschiedenften Richtungen. Er war nicht im Stande, die Rieberlander finangiell anguipannen, und durfte boch Defterreich nicht fallen laffen; er mußte es bermeiben, ber Stellung feines Saufes etwas zu vergeben und bas Miftrauen ber Gurften gu erregen, und burfte boch auf bie Sulfe ber Stände nicht vergichten.

Wenn wir an der Spike dieser resormatorischen Bewegung einen Wentschaftlich von demekerg, erhischen, der elikatische Behrlichen der Bernschaftlich umb diese auflassende Ericheinung aus dem gleichzein Berschaftlichen Bapstithuns. Der deutsche Fürstenstand sah sich des römischen Bapstithuns. Der deutsche Fürstenstand sah sich des einer Reuordnung der Richsberriassung nach dieser Richstung him durch seiner Richsten mehr gedunden.

Der römische Bof, nachdem er bie Erschütterungen ber Concilienperiode glüdlich überftanden und die Anerkennung feiner Suprematie noch einmal erfämpft hatte, zeigte fich alsbald unfähig, biefe große Bofition zu vertreten. Er gerieth vollftanbig in bie Stromungen eines Beitalters binein, in welchem eine verfinfende Rultur burch neue Bilbungen absorbirt und aufgelöft murbe und alle überlieferten fittlichen Anschauungen ins Schwanten geriethen. Das Papftthum fab fich außerhalb Italiens einem Spftem felbftanbiger, jum Theil national geschloffener Berfaffungen gegenüber, welche aus ber Rataftrophe ber ritterlichen Kultur mit neuen Grundlagen bervortraten und bem Ginfluß ber Curie nur noch einen beichränften Spielraum gemährten. Der Trieb ber Gelbsterhaltung gwang baber ben romifchen Sof, in Italien felbft eine bominirende Stellung ju fuchen, und er verfolgte biefe Bolitif mit einer erstaunlichen Rudfichtsloffafeit. Auf biefem Wege bukte er seine sittliche Autorität allmäblich pollfommen ein: die firchlichen Dacht- und Strafmittel verloren, je mehr fie rein weltlichen Intereffen bienftbar murben, ihre Rraft und nutten fich ab.

Die italienische Halbinfel zersiel seit dem dreizehnten Jahrhumdert im flaatliche Gruppen: die Zeudalmonarchie Kraepel im Sünch, den Kirchenstaat im der Mitte, Mailam im Denedig im Nerden. In Mailamd war im Jahre 1450 der Condoctiere Franz Sioza in den Bestie der herzoglichen Würde gelangt, welche er 1466 auf seine Besch Gallagza Maria verreite. Imischen biese füddischen Tyrannisk, der Gohn Gallagza Maria verreite.

der arsischausigen Haubelserundist Senedig und dem Cerritorium der öwnischen Kirche gewann das Bantierhaus der Medici durch seine Klugdeit, seine Geldmittel und seinen Ausgang (stato) dem Principat in Florenz. Eine rein sinanzieste Wacht nahm zwischen den nordund sibtlatienstiden Staaten Sessium.

Für Deutschland war es junächft von Wichtigfeit, baß sich ber Charafter bes Bapftthums und damit ber Ginfluß besselben auf die beutsche Beraffung durch diese Bewegung vollftändig veränderten.

Im Gegenleis ju Jtalien hatte fich das Sostem der politischen Genalten in Deutschland feit der Witte des vierzehnten Jahrhunderts nicht wesentlich verändert, die Jahl der Jürkenthümer (a. vierzig), wie die der Keichsfühler (siedzig die achtzig) dieb dieselle. Bon den letzteren hatten nur Donaumörth 1458 und Mainz 1462 ihre Selfständigkeit verforen.

Der Charafter bes deutschen Fürftenuhums blieb weientlich vitterlich und abministrativ. Leins dieser Fürstenuhümer bate sich wie in zitalien als Turannis aus einer südblichen Berfassung entwicktit, sie alle deruspken noch auf der alten Naturasberwacktung bäuerlicher Gemeinben, berem Ertzäge sie immer böher anzuspanne weschichte Ber siegeriche Sharafter, wie Alberacht Achsiles oder Friederiche Charafter, wie Alberacht Achsiles oder Friederiche Cheize, beschäftigt sie zu erhalten, zu erweitern und zu ordenen, mit Nauh, Brand um Geschapemachme über Gegner zu bestämpfen, mit dem Kaifer, dem Fürsten. Bestämblung der Schuerbeausstellen in des fehren Schuerbeausstellen in bestämblung.

Sie bedienten sich bei der Berwaltung und Berhandlung theils ablicher Rätige, theils jurifliss geschulter Sachwalter, deren Gewandtbeit den Rüche der Siehte erregten. "Des haben die eblen Fürsten Dant", sagt Burtard Jint"), "daß ihre Rätige so heimlich und je verschwiegen sind. Die Herren verbinden sich zulammen und hessen werichwiegen sind. Die Herren verbinden sich zusammen und hesse einander, dagegen die Städe treunen sich von einander und will seine bei der andern sien; ... ich sirtoch von Erkel sig nun an pass litze, "Vann sieh, die lebertegenheit der fürstigen Geschäftsführung wurde auf flädrlisser Seite widerwüllig eingeräumt. Ihr wird man hinzusigen die für Geschäftsführer zeite widerwüllig eingeräumt. Ihr wird man hinzusigen die für Geschäftsführer reichich besahlten.

Skiedigitilig batte die Vochhenendigkeit der neuen Herresoganifation leit den husstlichen Kriegen das Bedürfung neuer Eimahmen gesteigert: die Aufbrüngung der Wagen, Geschüftel, die Eufeldung der Fusstliche erstehet neue Wittel, zu welchen die bisherigen Einahmen nicht mehr ansreichten. Das reichte Fürstlenhaus war auch das bestgerüftet; as war das schiffiche, welches seit der Witte des stünftgekuten Jahrhumberts die Sichstgruben des Erzgebrüges ausgiventen deuten begann die fachfichen Wagen, Geschüte und Verze waren die bestehen Deutschlands; Perzog Albrecht, welcher Mazimilians Kriege in dem Riederlanden sührte, war der größte Feldhauptmann und der reichfig Berupperstipentual einem Zeit.

Die Einführung neuer indirecter Abgaben trug weientlich zur Entwicklung ber landfländischen Berfoffungen bet, da die Erhebung neuer Stenern von flämbischen Bentiligungen absing. Im Jahr 1430 schollen isch die Stände von Baiern-Minkogen und Baiern-Agnosselben isch die Stände von Baiern-Minkogen und Baiern-Agnosselben 1442 be von Weltenburg, 1466 bie von Reiter, 1468 die von Röln, 1466 die von Münster zu Ständevereinigungen zusammen. Erst in dem Justammenwirten von Fürsten und Ständen dat sich der Begriff bes Erctrioriums ausgesseltatet allmäßlich verschweise der Verschaftliche Gharafter der Verspandlungen auf der Landsagen; auf Grund der geneinigamen flämbischen Jutrerssen bildet sich die Ausgaben, dass der hier verschlichen Schaftlich verschlichen Schaftlich von der Verschaftlichen Schaftlich verschlichen Gewalt gegenister und verkreten babe.

Betrachten wir die Stäbte, so ging zunächst Lübed's Macht nicht in großen Katastrophen, sondern in ftillen Berhandlungen allmählich

<sup>1)</sup> Städtechronifen V, G. 236.

riidwarts. Im Jahre 1480 iprengte Christian I. das Bündnig Liibeds mit dem holsteinischen Abel; bei seinem Tode 1482 mahsten die holsteiner seine Sohne hans und Friedrich zu Gerren.

In den fiibdeutschen Städten bilbete fich, nachbem bie Dacht der Juden gebrochen war, die finanzielle Macht ber großen driftlichen Banthaufer. In Augsburg tam bas Saus ber Fugger empor, beffen Begründer Bans Fugger, als Mitglied ber Augsburger Leinmeberjunft, im Jahre 1409 mit einem Bermogen von 2000 Gulben ftarb; im Jahre 1473 war bas Comtor Ulrich Friedrich Fuggers, "die goldene Schreibstube", bas größte Gelbhaus bes mittleren Europa, es beforgte bie Geldgeichafte bes habsburgifden Saufes. Im Jahre 1480 fallirten die Roth in Ulm mit 80 000 Gulben Baffipa. Diefe ichwäbischen Finangiers vermittelten ben Berfehr mit Benedig und ben flandrifden Blagen in Burgund, fie nahmen zugleich an bem neuen portugiefisch-indischen Berfehr lebhaften Untheil. Der Mürnberger Urgt Minger, welcher im letten Jahrgebnt bes funfgebnten Jahrhunderts Spanien und Bortugal bereifte, begegnete aller Orten beutichen Runftlern und Raufleuten, besonders aus ben ichmabiiden Reichsftabten 1): icon 1494 traf er in Granada, brei Jahre nach ber driftlichen Eroberung, beutiche Buchdruder. Die oberbeutichen Sanbelshäufer brangten vornehmlich in ben Rieberlanden ben Ginflug ber Sama entschieden gurück.

Reins diefer Häufer hat eine monarchische Stellung wie das enebieeische gewomen. Die Kaussent kanden in in en meisten Füllen med Bürsten: seinem kaufen in ihren häuben das Kapital von halb Europa concentrirte, gewamen sie zwar ein factlische Kapital von halb Europa concentrirte, gewamen sie zwar ein factlische Bedergewicht ihrer Nach um Kylinste, aber vereislungsmäßig feine neue Stellung. In der Veschreibung Deutschlands von Gena Sitvio ans ein Jahre 1458 tritt ums die Blitte umb Eesgeniat zwei kentlische Australie untgegen: was aber dem Verfassen des met genations das der dientschlands son Gegeniat zwei kentlische Freistliche Schreibung, das werd einstrechtenlische Freistliche Schreibung, das werd einstrechtenlische Freistlichen Stellen Klassen, das der dem Verfassen, das der den Verfassen, das der den Verfassen, das der den Verfassen, das der der Verfassen, das der der Verfassen, das der der Verfassen, das der die Verfassen der Verfassen, das der in stellen klassen der Verfassen 
<sup>1)</sup> Falte, Gefcichte bes bentichen Sanbels II, G. 12.

ichmäbischen Geldplätzen eine städtische Tyraunis eben nicht zu bilden vermochte, und daß ihnen in Folge dessen der zerrüttende Einfluß italienischer Parteifämpse erspart blieb.

Diefer Reigenben Zumahue fladbilden Wohlfilmdes entfyricht die rachie Entwicklung der Kunft. Die flandrifche Ceimalerei hatte von den Richerlanden auf Deutschland gewirft, file artete der Verleit Lucas von Lesden in reine Birtuschtät auss; aber in den oberdeutschlanden Städden, inshejoudere in Schunden, bekanntet in selfchindibig Gedunden und eine eigenthilmtiche Zechnift. Der Schwade Martin Schung gelent, er war der erste bedeutende Rupferflecher in Deutschland; bie Hollente in Weistel dand; bie hollente in von der erste bedeutende Rupferflecher in Deutschland; bie Hollente in deutschland in Ultum entstand durch Zeitschun eine Walerfelcher Jamilie; auch in Ultum entstand durch Zeitschun einen Walerfelcher

Der altere beutiche humanismus ftammte ebenfalls aus ben Niederlanden: Die von Gerhard Groote aus Deventer in ber zweiten Balfte bes vierzehnten Jahrhunderts geftiftete Briiderichaft bes "gemeinfamen Lebens" - ein Berfuch, bas entartete Monchsthum burch eine neue Organisation insbesondere padagogischer Tendeng gu erfeten - entwickelte von Aufang an einen bewußten Gegenfats gur Scholaftif, ein Streben nach grundlichem Studium ber Bibel und eine im ftillen wirkende Opposition gegen bas überlieferte firchliche Suftem. Das in Italien neu erwachte Studium ber griechifchen Sprache führte in biefe literarifch angeregten, wefentlich burgerlichen Kreise neues Material und neue Gedanken; aber die ursprüngliche theologifche und padagogifche Richtung blieb auch dam noch ben Sauptvertretern bes nieberrheinischen humanismus eigenthümlich. Johann Beffel und Rudolf Susmann, beibe von Gröningen, Mexander Bed (Segius) aus Beftfalen, welcher bie Schule von Deventer leitete, faben in ber Pflege ber claffifchen Studien vor allem bas wirffamfte Mittel gur Erziehung und gur Lofung theologischer Fragen. Es ift beachtenswerth, daß auch ber beutsche Abel auf Dieje neuen Richtungen einging: ber Bormfer Bifchof Johann von Dalberg bewirfte die Berufung Agricola's nach Beibelberg; ber Beftfale Rubolf von Langen begrijndete, nachdem er Stalien bereift, eine humaniftische Schule in feiner Baterftadt Minfter: Eberhard im Bart, obwohl ein Sprogling bes ftabtefeindlichen Burtemberger Grafengeichlechts, ftiftete im Nabre 1477 Die Universität Tübingen.

Schon der antifferifale Ton der städtischen Chronifen bieser Epoche läßt erfennen, daß die Nation seit der huffitischen Bewegung sich in Nick d. Leutide Geschichte. III.

einem Justant tiefer redjiöfer Erregung befand. Seit bem Bafeter Goncil kehren bie altem Mißbedingen in ihrer altem Ausbehnung gurtäf; bie Ungufriedenheit liber bie Eutartung bes Alterns mid bie weltlichen Aufprücke befelben bibete ungsweifelbaft ben Grundbörarfter er allegeneimen Seitumung. Die bumanistigie Bildenng nurve in Zeutsfolande bedurch pepulär, daß fir mit biefer religiöfen Bereegung von Aufang an bie engilte Jüldung berooftre. In Jatalien judde man in der dassische ergen ein unerträglich geworbens Seistem. Ein entschieden gesten der Ausberechte der der einstelle ergen ein unerträglich geworbens Seistem. Ein entschieden partenistiges Geställe machte fish in beiem bentichen Jumanismus gestend, der Gegenstab benticher und intelienischer Stuttur lag im unstart in der Seit; das Benutistein nationaler Zeitsfändigkeit er vondte inmitten der politischen Auslichen gunt einem erstehnlichen Gueregie und begann sich über die Geberen Gesellschaftsschichten immer weiter zu verkreiten.

Max I. mar bas Prototop ber bamaligen Rultur: in feiner Berfon vereinigten fich die vorhandenen neuen und alten Elemente ber beutichen Bilbung, er verband mit einem burchans aufrichtigen Intereffe für ftabtifche Runft und Biffenichaft bie alten Gigenichaften eines ablichen Ritters, er genof in allen Kreifen bie gleiche Popularität. Die Erwerbung Burgunds wedte feinen politischen Ehrgeig; Die Bedrangnig, in welche er nach Maria's Tode gerieth, nothigte ibn gur augerften Thatigfeit und Umficht. Er ift ber eigentliche Organisator bes beutichen Goldnermeiens geworben; er ift ber Goopier bes "Regiments". jener militärischen Republif, in welcher ben Memtern bes Sahnbrichs. hauptmanns, Beibels, Schultheißen ber Ring ber Landsfnechte nach bem Mufter ber Schweiger Gemeinden als hochftes Gericht gegenüberftand : ber Berurtheilte murbe von ihren Spiegen niedergeftogen, Der beutsche niedere Abel ftromte in Dieje neue militarifche Bilbung ein, der burgundische Krieg gewährte ihm ein weites Feld gewinnreicher Thatigfeit, die überschuffigen Grafte ber Nation fanden wieber Unterfunft und Berwendung in neuen friegerijden Aufgaben,

Es ift für die Betrachnung der deutschen Entwickeung das entschiedentie Gewicht darumf zu legen, daß die merkwirdige Scholung, welche die hobekrunische Selvicit mit War I. nahm, plöglich und mierwartet den deutschen Berhältmissen eine gewisse Consistenz verlieb. Der bungundische Krieg, welcher wesentlich ein Krieg gegen Frantfreich vonz, zog eine Keithe unbeschäftigter Kräfte in den Dientl des Konigs, er war ans diesem Grunder vepeufar; das Keich silbite sich gegen Westen bin gebectt : — bie allgemeine Auflösung schien geheunnt zu sein.

In biefem Anganbild tritt uns die alle Bedentung Schwadens und der schwadens und der schwadens eine steinen Angan. Dier hatten sich seit ein ihrer gangen Mächtigsteit entgagen. Dier hatten sich seit dem Untergang der Teauster die neuen Bischungen der Nation am träftigsten und sebendigten einstellt, ohne dech die alten gang zu verdrängen; bier lagen die großen Gentren des mitteleuropäischen Geldverferber neben den Bungen der ehemassigen staussichen Mitterschaften; bier sam die gestiltige Austur, welche aus den Rieberschaften einstellten, tive effrigies Mutur, unde Rieberschaft einstellte, tive effrigies Mutur, und Psseg. Die habsburgische Bolisit, in der Lösung ihrer neuen und schwierigen Aufgaben, wurde unwellstürstich an dies schwicksichen Kritte berangeberängt.

Bei ber Bahl Maximilians im Februar 1486 murbe ein gehniabriger Landfrieden gestiftet, aber bie erwartete Reichsbülfe gegen Ungarn blieb ben Sabsburgern verjagt. Der Raifer beauftragte barauf einen feiner Rathe, Sang von Berbenberg (Montfort), bie Berbandlungen mit ben ichmabischen Stabten weiterzuführen. Diefolben murben baburch erichwert, baf bie Befandten ber letteren erflärten, die gehörten Borichlage erft "binter fich bringen", b. b. über fie an bie Gemeinden referiren gu miffen. Um 18. Marg 1487 fam endlich ju Beilbronn ein mertwürdiger Bertrag ju Stanbe: bie Reichsfradte erflarten, auf bas "Sinterbringerecht" verzichten, b. h. ibren auf Berichleppung berechneten Geschäftsgang anbern zu wollen, wenn ihnen bas Recht gewährt murbe, gelaben ober ungelaben auf allen Reichstagen gu ericheinen. 3m Marg 1487 fanben fich auf einem Zage ju Murnberg alle ihre Gefandten gufammen, fie fibernahmen von 100 000 Bulben, welche bem Raifer bewilligt wurden, 40 000 Sulben.

Die Stände forderten damals von Freierich III. die Juftimmung jurilong eines von der laijerlichen Gewalt unabhängigen Neichsgerichts, welches der willtürlichen Juftig leines Hofgerichts ein Ende machen jollte. Friedrich wies biefen Reformworfcliag gundt; aber balb daranf, im Jufti 1817, reffjerte Verbenderg auf fein Gefelß mit den ichwei bijchen Reichsflühlten und den findsbijchen Reichsflühlter, welche damals in der Gefelßflüch wer der Geregenschied zu glammengetreten waren, zur Effingen die Berhandlungen leber die Grindung eines engeren Landfrichensbundes im Schwaden. Sie erreichten im Februar 1488 ihren vorschlänfan Wischlus.

95 8

Die Consoberation wurde in vier Gruppen getheilt, deren erste von herzog Sigmund von Tirol, die gweite vom Grafen Gerefard, die britte von den Präseta und der Attierschäft, die vierte von den Reichfählden gekische vurde. Der nächste Jewes der durch ständigen von Streitigsteiten der Bundesssieder durch ständige Commissionen; beim ersten Ausgebot des Bundesberers wer ihre der Verlagen und 3000 genägängern und 3000 gangen verpflästet.

Beeer bife Organisation jum Abidfus tam, war Mazimistan im Januar 1488 bet einem zünfrischer Auffland im Britige gefausgen genommen worden: 52 Bünfer mit 50 Geschiegen befesten bortigen genommen worden: 52 Bünfer mit 50 Geschiegen befesten bortigen Wartfuss. Erst im Wai wurde er freigelassen, achbem er auf bie wormundschießtigen Regierung im Jeanbem erblich verzichtet und in die Entlassung seiner Truppen gewilligt hatte. Inzwischen hatte der dienschliche Pund, im April 1488, dem Raiser ein erstes Zusgebot. 2000 Weiter mit 12000 Tagkanger, für Bungund zur Bertigung gestellt. Zeiebrich sieht führte dassigken ab den Reiterlanden, wount Mazimisian seine Gibe zurücknahm und den Rampf gegen die rebellischen Stadte und über französlichen Verbündeten aufs neue erösliete. Er sieß Derzog Mürrecht von Sachsen der Erbite bieß Derzes zurück und begab für Kufuna 1489 and Schwieder

Der schwäbische Bund war im beständigen Bachsen: schon im Justi 1488 hatten sich ihm die Verandenburgischen Martgraden, im Janniar 1480 Greischich Gertesche von Main, weicher nach Teitheims Zengnis von War "wie ein Bater" geachtet wurde, angeschossen. Im Juni vermittelte Mar zwischen dem Bund und derzeg Mickert von Baiern; im Juli erhieft Mar auf einem Riturberger Reichstage neue Bundeshülfe gegen Ungarn. Er versprach bastier bei seinem Bater sir die Begrindbung eines Reichsgerichts shätig zu sein.

weißenburg vor. Labislaus von Böhmen, welcher von den Ungarn nach Manthias' Tode zum König gewählt werben var, sah sich gewählig im Breisburger Frieden von 1491 micht allein sammtliche ungarfiche Groberungen zurückzugeben, sondern auch sier den gesteben. Am Jahre 1492 bate Albreist von Schielen die gesteben. Am Jahre 1492 bate Albreist von Schielen die Bactilication der Riedertande vollendet; im Mai 1493 school ber Armeiden den Frieden von Schielen den Frieden von Schielen der Breisben vollendet; im Mai 1493 school ber Armeiden den Frieden von Schiele, in welchen es nur das herzogthum Bourgene bestimt bestauptete. Alls Friedrich III. am 19. August 1493 school der Breisbertspreichen und an der Donau — wesentlich bech mit hüße ber school den Kräfte — weiserfregesfeltlt.

Unter bem Einbrud biejer plößlichen Erfolge wurde bie gangs sie gab sich ber Ernartung bin, daß Maximilian, netcher bie Seifenn sienes Haufer ber Ernartung bin, daß Maximilian, netcher bie Stellung seines Haufer net begründet, die setzen Estennet ber lasierlichen Wacht und ben Kern des Reiches gindummengfells und neu organisitet batte, mit der nämlichen Energie der zerfallenden beutschen Berfülnung neue und dauerhofte Formen geben werde. Der alte ver formatorische Simt erwachte mit den Doffmungen, welche das skälige

Auftreten bes jungen Sabsburgers erwedte.

Das außerbentiche Europa zerfiel zur Zeit Marimilians in eine aristofratifche und eine monarchische Balfte. In Schweben, Danes mart, Bolen, Bohmen, Ungarn hatten fich feit bem Burlidfluthen bes beutschen Ginfluffes gang ariftofratifche Berfaffungen mit eingeschränften Königthümern gebildet. 3m Weften waren bas englische und bas frangöfische Rönigthum aus bem Rampf ber ariftofratischen Massen neu consolidirt hervorgegangen. Die Tudors traten an Die Spite bes englifden Abels, als fich ber Rern beffelben auf ben Schlachtfelbern ber Rosentriege verblutet hatte; fie verfolgten eine vorsichtige und friedliche Bolitif, um biefe Rrafte nicht burch neue friegerische Unternehmungen wieder zu beleben, und richteten ihre gange Thatigfeit auf ben inneren Ausbau bes monarchischen Regiments. Das Königthum ber Balois in Franfreich hatte bem Abel gegenüber ein ftebenbes Beer gebilbet, es befaß in ben Gibgenoffen ein unerfcopfliches Golbnermaterial, es verfügte nach ber Beendigung ber englischen Kriege, nach bem Sturge Karls bes Rubnen und ber Erwerbung ber Provence über ein geographijch und national im wesentlichen geschloffenes Gebiet. In berfelben Beit hatte fich in Spanien burch bie

Bermählung Ferdinands von Aragon mit Jabella von Caftilien und die Eroberung Granada's die mächtigfte Monarchie Europa's gebilbet. Der Abel fant unter bie Bewalt ber Krone, feitbem der maurifche Glaubenstrieg in Stillftand gerathen war. Durch die Wiederbelebung, Reuorganifation und Erweiterung ber beiligen hermandad, einer alterthumlichen ftadtifchen Confoberation, gewann ber Canbfriede und eine geordnete Juftig eine neue Bafis, auf welche fich bas Königthum bem Abel gegenüber zu ftugen bermochte. 3m Rahre 1481 erhielt Ferdinand vom Papft bas Borichlagerecht für die Befetung ber Bisthumer und damit Ginfluß auf ben Klerus, ber einen Theil ber ftanbifden Berjammlungen bilbete; augleich gewann er bas Priorat, die Borftandichaft, über die drei manischen Ritterorden und durch die Bertheilung der Ordenslehen und pfründen an die Ordensmitglieder, welche damit in feine Sande gelangte, einen maggebenden Ginflug auf ben niederen Abel. Die Inquifition, welche feit 1480 ihre Thatigleit gunachft gegen maurifche und judifche Reger eröffnete, wurde burch ben Schuts, ben ihr bie Krone gewährte, bas furchtbarfte Bertzeug bes ipanischen Absolutismus gegen jede Opposition. Babrend bann ber franische Klerus durch Aimeneg' Magregeln reformirt wurde und durch die Strenge feiner Disciplin in ber gefammten verfallenden occidentalen Rirche eine fingulare Stellung gewann, eröffneten fich zugleich ber gedemuthigten ipanifchen Ariftofratie feit Colombs Fahrten neue friegerifche Aufgaben, welche ihre Krafte in die Gebiete ber transmarinen Eroberungen ableiteten.

In Italien wurde der Kirchenstaat durch Alexander VI. Borgia (1484—1508) Mittelpunft einer surchtbaren misitärischen Tyrannis. Albgeschen von Benedig, war die ganze Halbinsel mit monarchischen Bildungen überderft,

In der Mitte dieser monarchischen und jener aristofratischen Staatengruppen stand Deutschland mit einer alterthämlichen Versoffung, deren Institute geblieben, aber als selbständige Organismen sich weiter entwickelt hatten, ohne mit einander ihren ursprünglichen Aufammenhang zu bewahren.

Die hohe Aristofratie befand sich noch immer im Besig ber Bishimmer, sie hatte steilweise bas Beiegungsrecht derselben erworben. Dies Aristofratie war nicht burch Bürgerfriege und answürtige Unternehmungen becimiert, wie in England und Frankrieß, sie hatte sich unversehrt auf ihren alten Allodien und Leben seit dem breigshuten Jahrhundert behauptet und ihre politische Autonomie fortwährend verftärft.

Die Stäbte waren von biefen aristofratischen Bildungen nur gum geringen Theil abserbeit werben; die Richfestläde gatten ihre republisanischen Berchistungen bedauptet, Sie um Schimme auf den Riechgen gewonnen und den freien niederen Abel, die Richfestiterschaft, welche inst auf den Richfestagen — wohl aber auf den Mundestagen ber schwidtigen Consoberation — vertreten war, an sich zu fellen werfucht. Die allgemeine ftändische Benegung ging in Deutsichland wir deutsche Benegung ging in Deutsichland der Erchreitung der Erchse benegung ging in Deutsichland der Unterstütung der ersten unt den beutschen Berchischung der ersten unt dem teiten Abel durch Soldwerträge oder politische Berchiugungen, wie eine solche seben in ichmädischen Aunde enstanden war.

Mehr neben als über biefen Bilbungen stand bas Kaiserthum bes habsburgischen Hauses, von welchem die Nation die Neuordnung

ihrer verwirrten Berfaffung erwartete.

Gs war ein unglüdliches Aufanmentreffen, doß eben damals bie italienische Expedition Karls VIII. von Frantreich de Kuimertlamteit Mazimitians von diefer anstirtschen Aufgabe ablente und ihn
mit dem Erbgreis erstüllte, an der großen Belitif sich zu ketheitigen
und dem französischen Königthum, wie in den Niederlanden, so auch
in Jatlien entgegenzutreten. Seitdem Kard VIII. ihm seine Zocher
Margaretha zurückgeiantet und sich mit der Erbin von Bretagne, mit
welche Max verlodt geweien war, an Zeitel desselbeiten vermächt hatte,
berrachtet er den französischen König als seinen persönlichen Zeind.
Im Begriff, zur Kaisfertönung nach Rom aufzubrechen, sah er in der
italienischen Unternehmung der Belieben einen direct gegen ihn gerichteten
politischen Zchachyng.

Im August 1494 überschritt Karl VIII. die Westalpen; ichon im Gebruar 1495 hieft er in Reapel seinen Ginzug; die aragonische Oppassite, welche seit dem Jahre 1485 in Unteritalien an die Stelle

ber Unjon getreten war, wich nach Sicilien gurud.

Am 30. März 1495 trat Maximitian ber großen Liga bei, welche Ferdinand ber Sarholitike mit bem Kapft, Waliamb, Benedig gegen Frantreich gebildet hatte; Aufang April ertheitte er bem Ludovio Sforza, mit bessen Tochter er sich vermählt batte, die Belehunng mit Maliamb unter ber Bedingung bes Housilas. Schon am 26. März hatte er in Worms seinen ersten Reichsteg erfinet und von ben Eländen außer einer sofortligen Hills sie Romany die

Mittel gur Begrundung einer ftebenden Kriegsmacht gegen bie Feinde des Reiches gefordert.

Die Stände unter ber Leitung bes Erzbischofs Berthold von Mainz antworteten mit bem Entwurf einer neuen Reichsverfaffung. Gie geftanden fur die Zwede einer friegerifchen Ruftung eine Reichs ftener in der Form einer allgemeinen birecten Abgabe, eines .. gemeinen Bfennias" ju, welcher burch bie Pfarrer eingefammelt und an bie Bifchofe abgeliefert werben follte. Gie forberten bafur bie Bilbung eines Reichsraths aus ben brei Standen ber Aurfürften, Fürften und Städte, in beffen Sande die Erecution bes Landfriedens, Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, Die Berwendung ber Reichsfinangen gelegt werden follte. Diefe neue Centralbehörde follte bem Ronig nicht eiblich verpflichtet fein, aber ihre wichtigften Entichliefinngen ihm und ben Aurfürften gur Begutachtung vorlegen,

Maximilian verwarf biefe Borfcblage, indem er - und gwar erft nach einigen Monaten (22. Juni) - einen Gegenentwurf vor-

legte, welcher ben Reichsrath im wesentlichen ftrich.

In berfelben Beit fehrte Karl VIII., nachbem er in Reapel Befatungen gurudgelaffen hatte, nach Oberitalien gurud. 2m 6. Juli fprengte er ein liguiftifches Beer, welches ihn im Norben bes Apennin erwartete, unweit Barma auseinander. Man fürchtete in Worms Ende Juli die Eroberung Mailands und einen frangöfischen Angriff auf die Niederlande.

Unter diefen Umftanden erfolgten fcneller, als die erften Berhandlungen erwarten ließen, bie Bereinbarungen zwischen bem Raifer und ben Ständen. Gie murben am 7. Auguft 1495 publicirt,

Allerdings blieb ber wichtigfte Bunft, auf welchen es ben Stänben antam, die Beftellung eines ftanbigen Reichsraths, auch jest befeitigt. Indem ber Ronig fich indeffen bagu verftand ben Landfrieden in Deutschland für einen "ewigen" zu erflaren, gab er bamit zugleich bie Rothwendigfeit zu, ein bauerndes Berfaffungeinftitut zur Ueberwachung besfelben gu begründen. Im Ginklang mit ben Beriprechungen, Die er ben Ständen vor bem Tobe feines Baters abgegeben, willigte er baber in bie Bilbung eines Reichstammergerichts, welches an Die Stelle feines Sofgerichts treten und beffen borfigenden Richter er felbft, beffen fech-Beifitger bie Stande ernennen follten. Durch bie Befugniß, fich nicht an das römische, sondern nach Maggabe ber einzelnen Falle an die betreffenden Landrechte gu halten, burch die Competeng bes Rammerrichters, an Stelle bes Ronigs bie Acht gu verhangen, burch bie

Unmeisung bestimmter Sportess erhiest biese Gericht wichtige Garantien seiner Seibständigktit. Dassir wurde dem König der "gemeine Pseimig" bewissigt; von je 1000 Gulden solste I Gustden zu diesen Zwed erhoden werden.

Rifericke Reichsverfammlungen sollten an Stelle bes Reichsverts, bessen Einsteum man nicht zu erreichen vermochte, die Gentrotle über die einzegangenen Gelber ilben, die friegerichen Angelegenheiten berathen nub sin die Gerentien ber durch das Reichsgericht verhängten Afthefelde Songe tragen.

Es waren bie erften ernfthaften Anfange eines Neubaus ber beutiden Berfaffung. Aber ichon bei bem erften Berfuch, fie ins Leben ju führen, traten bie Sinderniffe, welche man ju überwinden hatte, überall zu Tage. Dieje hinberniffe lagen in ben concreten Berbaltuiffen Deutschlands wie in ber allgemeinen Lage Europa's. Die Reichsritterschaft fteifte fich auf ihr altes Recht, bem Reich nur mit bem Schwerte zu bienen, und ftraubte fich gegen bie Bahlung bes gemeinen Bjennigs. Die Gibgenoffen weigerten fich, bie Enticheibungen bes Reichstammergerichts anguerfennen, und bielten an ihrer Berbinbung mit Franfreich feft. Die Nieberlande folgten gang felbständig ben Bielen ihrer eigenen Bolitif; Marimifians Cobn Philipp, welcher feit furgem ber Gemahl ber fpanischen Juana war, ichloß 1498 febr jum Berbruß feines Baters auf eigene Fauft mit Frantreich Frieben. Maximilian felbft zeigte fich mehr bemubt bie Rrafte bes Reichs in feiner Sand gufammengufaffen, um in ber großen Bolitif mit Rachbrud auftreten ju fomen, als eine neue Berfaffung ju ichaffen; er ftand ber politischen Reformbewegung mit einer gewiffen Gereigtheit gegenüber, welche fich mit jedem außeren Migerfolge feiner Bolitif pericharite. Aber auch bie Stanbe beobachteten feine Schritte mit ber ngtirlichen Beforgniß, bak eine Erhebung ber Reichsgewalt burch einen auswärtigen fiegreichen Rrieg ibre Autonomie in Frage ftellen werbe. Go ift es weber Mar gelungen, für die fonigliche Gewalt ben Ständen gegenüber eine feste Stellung ju gewinnen, noch den Unbangern ber Reichsreform bauerhafte Grundlagen für bie Ausbildung einer neuen lebensfähigen Berfaffung zu ichaffen.

Selbst der Kern der Machthellung des Königs, der schwähische Bund, derchte zu verfallen; die ichnübischen Sidde dachten daran ihn aufgulischen, nur die Reichseitterichaft iand es durch ihr Interesse deben, ihn zusammengubalten. In dem Kriege, welchen der Bund im Jahre 1499 gegen die Eidgenossen führte, zeigte sich die ganze

Schwäche feiner Kriegsverfassung. Es war eine boppelte Nieberlage sin Maximilian, daß ihm dunch die französsische Scumpation Mailands im August 1499 die Aussischt verforen ging, das machtighte Kürttenschum der Sombardel wieber dem Richt zu unterwerfen, und daß einen Monat später zu Basel nach einer Reihe eclatanter Nieberlagen dem Schweigern der Kreibeit von dem Niehfsgerichten und Reichsabgaben wirflich zugeltehen might.

Mazimifam gab seine italienischen Pläne trot aller Entläusigungen, bet er erfuhr, nicht auf. Um neue Briegsbüllt von den Etänden zu gewinnen, entichsie er ich auf dem Reichsaus zu Angeburg im Jahre 1500, die Bildung eines Reichsaufts zu kenrilligen, welche in Ziverns vergebens gestorett worden war: knifürsten, Zürfen und Etäbte sollten an seiner Infamenseiseung Thest sahen. Die bedeutend diese Gintammung war, erhellt aus dem Britist eines Verstend des Gibtsung von erhalt aus dem Britist eines Verstendigen Geschwehren, welche dem nicht und beweiger als eine Ethietung des Königs sah. Diese Reiche nahm die Reichsergierung in der Zhat in ihre Jände, aber sie betrieb die versprochenen Rissimung teineswags mit Eifer, sonderen sichtspielische Ausbeig XII. von Frankreich einen Schiftpillsfamd mit klönig Valweig XII. von Frankreich einen Schiftpillsfamd mit flesse ihrerseits der Elechnung mit Walsind in Aussight.

Gs wor natürlich, das Mazimilian diesem unerwarteten Vorgeben damit entgegentrat, daß er alle isbigerigen Jangesändwisse räckstabig zu machen, die neugeschaffenen Justitute zu biekreibiten versichte. Er ertseitte izet dem französischen König selbst die Obespreicht und hinde die felbstabig aber retaurtete er das alle Obsgericht und hinde die felbstabige Thätigkeit des Meichseatis durch Gegenwirtungen zu hintertreiten. In turger Zeit war alles wieder im Franz gestellt is die Weisitier des Meichsgrichts und des Meichsgrichts gingen um Mangel ander des Meichsgrichts und des Meichsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrichtsgrich

Die Stellung des letteren war indessen ungweiselhaft eine stärfere, als die seines Borgängers geweien war. Er bestas gabsteide, ihm personise erweien under der stärtlichen Dunastien, wie unter den Schafferen Andsänger under den Kristlichen Dunastien, wie unter den Schafferen beschaffen und der Schafferen und der Schafferen und beschaffen und seinen Kriege, melden über die Getfolge im Baiern-Vandshut untgebrochen war, einen ungweisschaften Siege in Baiern-Vandshut untgebrochen war, einen ungweisschaften Siege in Baiern-Vandshut und der Klaff, gegen bessen Ansprücke er sich erführlichte Erposition erführt hatte; am Einde des Jahres deren der Lurführlichte Erposition

durch den Sod Bertholds von Mainz ihren eigentlichen Führer. Magimilians Stellung war im Jahre 1505 wieder so deminirend, daß er ohne Gegenzugeflächnissse auf einem Reichstage zu Köln Reichsbülfe gegen Ungarn erhielt. Aber der patriotische Haugen ber efermatorischen Benogung von vereits verslogen: man griff bei der Auffeltung der Contingente zu den alten Reichsmatriteln der bussissischen Seit zurück; auf die Durchsstätung allgemeiner Reichsauslagen hatte man bereits berächtet.

Maximilian erlangte im Jahre 1506 burch bie Bulfe bes Reichsheeres friegerische Erfolge in Ungarn, welche seine bortigen Erbanspriiche befestigten. In bemfelben Jahre ftarb Philipp von Caftilien mit Binterlaffung ameier ummundiger Cobne, Rarl und Ferdingub. Die Möglichfeit ber Universalmonarchie eines beutsch erömisch espanischen Ronigs, welche bie beutschen Stande bisber ungweifelhaft in Beforgniß gehalten hatte, war burch biefen Tobesfall zunächft, wenn nicht gang aus der Welt geschafft, fo doch in weite Verne geschoben, Maximilian im Jahre 1507 auf bem Reichstage zu Ronftang noch einmal mit poller Energie auf die Bewilligung ber friegerischen Mittel jum Römerzuge brang, fant er bei ben Ständen viel größeres Entgegentommen als früber. Er versprach bagegen bie in Aussicht stehenden Eroberungen ans Reich zu nehmen, er willigte in die Wiederherstellung bes Reichstammergerichts, welches burch einen allgemeinen Beitrag aller Stande erhalten und alle Jahre von zwei Wiirften revidirt merben follte.

Die Stimmung insbesondere der schwabsichen Städte anderte sich indeffen sehr, als Mazimilian icon im Anfang 1508 in einen Arieg mit Benedig gerieth, welcher die wichtigfte Grundlage des siddeutschen Berfehrs aufs ernstlichse bedrochte.

Alls ihm biese Etabt ben Durchmarich burch ihr Gebeit unterage, trat Maximilian ber Ligue von Cambray bei, wedde Frankreich gegent Lenedig gebildet hatte; im Jahre 1509 sahlten ihm die Jugger im Auftrag der Lechindeten 170 000 Gudben. Die Ungulänglichfeit einer mititärischen Kräfte ftellte sich inbessen bereits bei seiner ersten friegerischen Kräften der Ablagerung von Jadua, heraus.

Die politische Resormbewegung gerieth in Folge bieser Berwidelung vollständig ins Stoden: auf den solgenden Reichstagen führte die Wiesigung der Stände gegen neue Bewilligungen zu äußerst gereizten Museinandersetzungen mit dem Könige. Wan besichos auf dem Kölner Reichstage von 1512 eine Eintheilung des Reichs in Rreife und die Bahl von Rreishauptleuten jum Zwed ber befferen Sandhabung des Landfriedens; aber die Ausführung Diefes Beichluffes unterblieb.

Man wollte burch bloge Berhandlungen eine haltbare Berfaffung ichaffen und bann erft bie Ordnung ber auswärtigen Berbaltniffe in bie Sand nehmen: an biefem verfehrten beutichen Brincip icheiterte die politische Reformbewegung.

Mis Maximilian im Rabre 1518 feinen letten Reichstag in Mugsburg hielt, erflärten bie Aurfürften, ben Enticheidungen bes Rammergerichts fich nicht unterwerfen zu wollen; fie opponirten bamit gegen die Grundfate, welche fie früher felbft vertreten batten. Die Steuern, welche ber Raifer für eine Unternehmung gegen bie Türfen forberte, tamen nicht aufammen, ba bie Fürften erflarten, über biefelben erft mit ihren Ständen verhandeln zu muffen. Als Max am 12. Namuar 1519 ftarb, befand fich bie beutsche Berfaffung, wie bei feinem Regierungsantritt, in einem Ruftand vollfommener Berfetsung.

Bahrend alle Rachbarftaaten fich in feften nationalen Berfaffungen abichloffen, verliefen bie Berfuche, welche bagu in Deutschland gemacht wurden, ohne jedes Refultat. Unter bem Gindrud biefes vergeblichen Ringens gog fich bie nationale Bewegung von bem politischen vollftanbig auf bas religiofe Gebiet gurud und entfaltete ploplich in biefen engeren Grengen eine ungegbnte Energie.

Die beiben großen Gewalten, welche bie politifden Geschicke Deutschlands bisher bestimmt hatten, Raiferthum und Bapitthum, hatten ihren Charafter vollständig verändert. Maximilian hat fich ben Raifertitel beigelegt, ohne bie Krone in St. Beter gu empfangen, aber auch ohne bem Ginfpruch bes Papftthums gegen biefe Neuerung zu be-

gegnen.

Das lettere ging unter Julius II, vollständig auf in bem Beftreben, eine militärische Tprannis in der Mitte des italienischen Staatenfpftems zu begründen. Es war unter Alexander VI., Julius II. und dem Medicaer Leo X. vollfommen frei von religiofen Ideen, umgeben von einer rein intellectuellen Bilbungsatmojobare, in melcher ber überlieferte Glaube ebenfo ichnell verwitterte, wie die einfachften Normen ber Sittlichfeit ins Banten geriethen. Mit biefer Berweltlichung ber oberften Rirchenamter bielt bie Entartung ber nieberen Beftandtheile ber hierarchie gleichen Schritt; Die humaniftifche Bewegung wirfte wie ein gerfetentes Gift auf alle firchlichen Rreife; bie Monchsorben - bie alteren wie bie jüngeren - hatten ihre alte Disciplin volltommen verloren. Wie der Einfluß des Kaijerthums, jo war jest auch der Einfluß des Papfrifums auf die occidentalen Staatswejen gebrochen: Jelbft die Ditmarifden haben damals die Ungilitigkeit firchlicher Periologien behauptet.

Während bes Rufammenbruchs ber großen centralen Gewalten batte bie beutiche Nation ihre alte maggebenbe Stellung nach außen eingebüßt, ihr innerer Aufgummenbang batte fich volltommen gelodert, ber Gegenfat ber Stände ftellenweise ben Charafter unversöhnlicher Erbitterung angenommen. Zwischen ben neuen Rraften, welche bie alte Berfaffung geriprengt hatten, wurde es ben alten Factoren - ben Ritterichaften und ben Bauern - immer ichwieriger, fich in ihren bisberigen Berbaltniffen zu behaupten. Die Reichsritterichaft, welche in eine ichmabiiche, frantische, bairiiche und rheinische Gruppe zerfiel, ftraubte fich auf bas entichiebenfte gegen bie Berfuche ber Stanbe, fie in die neu entworfene Steuer- und Gerichtsverfaffung bineingugieben. Sie bielt im Jahre 1468 ibr lettes allgemeines Turnier ju Worms, ein Schwabe erfampfte bier ben letten Breis. Die Ausbilbung einer neuen militärischen Berfassung burch Maximilian öffnete jest ihren ehrgeigigen Rraften neue Bahnen: ichon unter ben erften Landstnechten bes Ronias und in ben Rieberlanden treffen wir beutiche Abliche; burch ben Umidmung ber babsburgiiden Bolitif gerieth biefer gange Stand in eine Gabrung, welche ibn für neue Gebanten empfänglich machte und noch einmal mächtig in bas leben ber Nation bineinzog.

Die jocialen und politiichen Bewegungen, welche gleichzeitig im Bereich ber füddeutschen Bauernichaften bervortreten, ftanben mit ienen Beranderungen ber Kriegsverfaffung jum Theil ebenfalls im Rufammenhang. Damale ift bei ben Bauern von einem bewußten Begenfats gegen bas Burgerthum nichts mehr ju fpuren : befto bober war ihre Erbitterung gegen bie ablichen Grundberrichaften geftiegen. Die Erfolge ber Schmeiger wirften auf ihr Gelbitbemußtfein, Die neue Soldnerverfaffung, in welche fie maffenhaft einftromten, auf ihre friegerifche Schlagfertigfeit, Die religioje Bewegung und ber Drud ber Steuern und Frohnden auf ihre jocialen und politischen Ibeen, Der jubbeutiche Bauer juchte fich aus ber paffiven Stellung, welche er feit bem eilften Jahrhundert eingenommen batte, berauszuminden, um fich noch einmal am politischen Leben ber Nation mit feinen felbitanbigen Intereffen zu betheiligen. Im Jahre 1461 erfolgte ber erfte Bauernaufftand im Allgau, im Jahre 1493 vereinigten fich. eligifiiche Bauern in ber Gegend von Schlettftabt unter bem Beichen

Deutschland besand sich in einem Justand, wie der Neckbent um das Jahr 400 nach Ekristo, im Zeitalter Angustins: in beiben Vertödent eint eine gleiche Aufföling der alten politischen Institute, ein gleicher Verfall der bisherigen Irreslächen Kultur, dieselte fähnbische Zerfelung der Valtion in eine berrichende umb leibeigene Schicht zu Tage. Wand füngussigen, daß um das Jahr 1500 die Türken zegen Deutschand im Berregung waren, wie um das Jahr 400 die Germanen

gegen bie Grengen bes römifchen Reiches.

Gleichzeitig vertiefte fich das theologische Studium durch die Beruhrung mit der alten Literatur. Bu dem Studium der griechischen

Sprache gefellte fich basjenige bes Bebraifchen,

Die geitige Bewegung ber Zeit hat ihre unvergänglichen Spuren iben Chhöpfungen bes Minnbergers Albrecht Dürer und bes Mugsburgers Hans Hollers Lieben Direct und bes Mugsburgers Hans Hollers Lieben Direct von ein Schüler bes Mürnberger Malers Bedolgemuth, er ichloß fich zugleich archgengenen, aber feine Gebanten iberteiffen an Tiefe und Großartigkeit bieleuigen jener Weister wie aller seiner Vergänger. Direct die Frecht der Friedlich wie in den Poligion, wie in den Poligion in der Schüler wie der Friedlich wie in den Poligionisten ber "Appstatupfe"; seine Gestalten aber sind unmittelbar aus bem Leben gegriffen, wie die Friguren in Holleins Zobtentung, Jun Jahre 1506 war Dürer in Falleiten and sieme Richtlefen warf er seine Kupferstiche voll unerschöpflichen Gedansteureichthums unter die Nation.

Diese neuen Bilbungselemente sommelten sich vor allem im sindichen Deutschland, wo die Masse der flüdtigden Communen sich hielt; Dürer wie holbein waren Zumfgenossen. Sie ist bekannt, welche Fortschritte gerade bier gleichgeitig die eracten Wissenschaften machten. Der Miruberger Martin Beheim, welcher auf dem Bunsch Stoling Johanns von Portugal die dammaligen afrikansischen Entbedungsfahrten als Rosmograph und Afteronom begleitete, führte bei den allantischen Serberren bas Astrolabium ders Deutscher und gesignomentams ein; die sibbeutscher des Artschaften der Berichen Stadte schmidten ihre Kirchen mit den mechanischen Runstwerfen, welche aus des letteren oder seiner Schlifer Werstätten hervorgegangen waren.

Es wirfte alles gufammen, um biefe fubbeutiche Rultur fur neue

Joeen emplänglich zu machen: die Reibung after und neuer politischer Institute, der Reichthum ber Schöte, die Einwirtung bes beandhauten Zalatien, die Handelserefindung mit Spanien und Burgund, die lehbafte Theilandme am oft- und westindschem Bertehr burch die Bildung großer faufmänmischer Societäten. Noch einmal und zwar in gang anderem Sinne als früher stand Schwaben an der Spige ber Nation.

Gegen biese schwäbischen Berhaltniffe stehen bie nordbeutschen in einem entschiedenen Gegensats.

Dier sehlte die Neichbeitterschaft und die Nähe einer Bauernschaft, wie die schwiegeriche. Die gänzliche Niederlage einer großen balischen Armene bei Hemmingstädt in Ditmarichen im Jahre 1500 machte auf die norddeutschen Bauern gar teinen Gindruck. Das beutsche Fürstenthum war bier seiner Nitterschaften vollkommen herr geworden, es hatte sich überallt in kändischen Serfassungen mit ihnen und mit dem Städten auseinanderzgietzt; der Bauernstand behauptete insbesondere in den oftelbischen Geslonisationsgebieten von Anfang an eine prierre Stellung, als auf dem alten Boden der sidd und verstenden.

In ben Städten sehtten bie Aansmannsgesellischaften und die großen Bamfsünfer des Siddens. Die Sexpläge, Giberd an der Spiege, maren mit den nicherländischen Sidden in einen erditterten Aampi gerathen, welcher ihre Kräfte lähmte, ihre Ginigleit zerriß. Liibert nöffigiet Oainenarf im Jahre 1512 dazu, den Berrang der liibischen Privilegien vor den niederländischen anzuerfennen; aber zugleich von Danzig mit den letztern in ein ossens Binduss gertreten.

Rur in einem Gebiet, bemjenigen ber Wettiner, hatte bie fibbentiche Kultur Fuß gefaßt. 3m Jahre 1483 wurde bie Albrechtsburg

in Meißen vollendet, das schönste Schloß des damadigen Deutschand. Im Jahre 1488 sührte Derson Altrecht das Fonsiche Necht damb. Im Jahre 1488 sührte Derson Altrecht das Kruniche Necht durch des Erzigier Obsigneitet ein. Durch Endas Krunach sand die Malerei in Sachsen Singang. Im Jahre 1502 gründete Friedrich der Weise, der damigen Vertreter der Instigntigen Linke, die Universität Wittenders, melche desjedimender Weise den heitigen Augustin zu ihrem Schutpatron erwählte. Bon der fursächsischen Kanzlei verbreitete sich dies neuhochdeutsche Schriftsprache über die gange Nation.

Diese Landschaft an der mittleren Elbe und Saale, welche gugleich ben größen Theil Thüringens umsätze, wo sich nord- umb liebeutisches Leben so nach berührten und der deren, — das alle Kerngebiet der ottonischen Monarchie, die heimat des Sachsenbisgels — murde der herb der troch der trichlichen Reformation. Im Jahre 1508 wurde Luther von seiner Eloftergelle in Erritur durch den Mugulfinerprovincial Stauptig an die Universität Wittenberg berufen. Er stand damals im Alter von slimtundsymanya Jahren; im Jahre 1512 wurde er hier Doctor der Theologiet.

Vange bebattirende Berjammlungen, wie die Concilien von Konftanz und Bafel, dienen nicht dazu, Depositionssidern zu contentriren, somdern zu verstäuchigen. Die Reformation ist hervorzegangen auß der Noth, auß dem Bedürfnis, auß der Arbeit und den inneren Kämpfen einer einzigen Serle.

Luther hatte ursprünglich teine Berührung mit dem Humanisnus, er war tein Gelehrter, sondern ein rein religiöse Charafter. Er war eine Nathr wie Bernhard von Clairvaug oder der heilige Norbert, Sibis, Zwilds Schifikt. III. Als im Herbst 1517 ber Dominisaner Tehel in der Nähe von Wittenberg dem Albas Papst Leo's X. feisbot, hielt sich Luther sir verpflichte, aggen biesen tirchlichen Missbrauch zu opponiren. Am Abend des 31. October 1517 heftete er seine 95 Tehein an die Schlossfruche von Wittenberg. Es war der spontane Verefit eines in sich selbst rubenden resignösen Gewissen gegen die verwogeniste Consequenz der berechenden struktiden Doctrin.

Der heitige Widerstand, welchen die Dominitaner Luthers Bebauptungen entgagenfeigten, führte zu einer literartischen Febbe, in melcher isch unter von der Webryahl seiner Demokrüber und seiner Vittenberger Amtsgenoffen unterfütigt joh. Man versolgte lichsschiereits den Verlauf derselben von Aufung an mit dem größten Wiftrauen; ischen im Jahre 1518 wurde Luther nach Augsbung geladen, wo ihn der Cardinal Thomas de Bio, melcher den Geschäften des bertigen Reichstags beigerochnt batte, nach turzem Verför zum Widerenf ausfrorderte. Luther entsog sich diese Verfandblungen durch die Flucht; ert die mespoulen Vorstellungen des Anntins Wiltig der woogen ihm Aufung 1519 zu dem Verfroreche, siene Bolemit einzuftellen unter der Bedingung, daß seine Gegner sich ebenfalls zum Stillschweigen verpflichteten. Damit sösen der plüglich aufflackernde Verteit ausschlie ertsoßen zu sein.

Der gleichzeitige Tob Maximilians, die Frage der Neuwahl nahm die Spammung der Gemülder zugleich nach einer andern Seite bin in Anfpruch. Innächst trat der schwädische Bund dominirend an die Spitse der sindbentschen Berhältnisse als herzog Ulrich von Birremberg einen Angriff auf Neutlingen machte, wurde er durch ben Bund im Frühjahr 1519 aus Wirtemberg verjagt und in bem berrenlosen Territorium eine Landesreaierung eingesetz.

Trog dies Erfolges ließen die Städte den Unrünftlichen Adhlerhandlungen vollfommen freien Lauf. Sie endeten durchaus nach dem Bunfch des schmödischen Bundest am 28. Juni 1519 wurde Wagnitliams Intel Karf zu Frankfurt gewählt. Mer die Kurfürften entwarfen zugleich eine Bahleapitulation: Karl jollte lein fremdes Kriegsvolf im Riech führen, teine fremden Dauptleute über deutigde Truppen sehen, teinen Riechstag außerhalb Deutschlands berufen, die Berchandlungen nur in deutscher Sprache führen, ein Riechstegiument einigen und für die wichtigken Rogierungsmaßregeln, Kriege, Blindwisse Riechsdaßberufungen, Stenern, an die Zufürmunung der Aurüften gebunden sein; er sollte endlich – und dies der im Schaftsgag gegen die Städte – die großen Kaufmannsgeschlichaften verbieten.

Erft durch die Berlegenheiten diese wissenschaftlichen Aurniers wurde Enther auf die brennenden Buntte seiner Stellung gedrängt; an gesangte zu der Consequenz, daß Papst und Concilien dem Jerthum unterworsen und nicht berufen seien neue Glandenstätze zu fiziren. Durch diese entscheidende Wendung zog er den deutschen humanismus auf seine Seite; er selbst trat in ein neues Stadium seiner Entwicklung.

Noch bevor Karl in Deutschland erschien, war der Bruch gwischen und Bittenberg entschieden: am 16. Juni 1520 wurde ber Bann über Luther versängt. Auch die Karijer Universität erflärte sich gegen seine Leipziger Behauptungen, während in Deutschland Ulrich von Hutten, als Bortämpfer des Humanisums, durch seine

Dialoge die Berberbnig ber bisherigen firchlichen Buftande rudfichtslos ans licht gerrie. 3m Marg 1520 gab er bie Schrift "de unitate ecclesiae conservanda" beraus, jene Apologie Balrains von von Naumburg für Beinrich IV. gegen Gregor VII., um bamit gegen Rom an bas habsburgifche Saus zu appelliren; er predigte in beuticher Sprache und mit batriotischem Teuer Die Trennung Deutschlands von Rom. Luther felbit lernte bamals die Abhandlung bes Laurentius Balla über bie Unachtheit ber conftantinischen Schenfung fennen, er bertiefte fich in die Schriften bes Bus und geftand, baf er und alle feine Anhanger, ohne es ju wiffen, Buffiten gewesen feien. Im August 1520 ließ er fein Buch "an ben driftlichen Abel beuticher Nation von bes driftlichen Standes Befferung" ericheinen: alle Chriften feien Briefter, Die Geiftlichen muften ber Obrigfeit unterworfen fein, ber Colibat fei verwerflich, bie Bisthumer follten frei fein von den Gingriffen und Berpflichtungen Roms, für die Deutschen fei ein Brimas zu beftellen, das Papftihum folle nur eine Juftang bleiben gwifchen ben verschiedenen Brimaten und Batriarchaten, um beren Conflicte beigulegen. 3m October 1520 erfolgte burch bie Schrift "de captivitate Babylonica ecclesiae" ein Angriff auf bie Lehre von ben fieben Sacramenten: bas Abendmabl fei burch bie Lehre von der Transsubstantiation verfälicht, der Genuß bes Relches fei auch ben Laien gu gewähren; außer bem Abendmahl bielt Luther nur Taufe und Bufe ale firchliche Gnabenmittel fest. Um 10. Degember 1520 verbrannte er, umgeben von ben Studenten ber Unis versität, ein Eremplar ber papitlichen Baunbulle vor ben Thoren von Wittenberg.

beziehungen der mächtigen oberdeutschen Städte nach Spanien: eben aus diesem Grunde fand seine Bahl den Beisall des schwäcklichen Bundes. Aber inmitten einer großen nationalen resigissen Baroegung sah man dem jungen Monarchen auch sonft in optimistischer Stimmung und mit herzlicher Gregung entgegen. Bon dem ersten Nechstage, den er im Jahre 1521 zu Vorms erössiente, erwartete man die Grundschung der positischen und frechlichen Nechsprachtion.

Birflich repolutionare Leidenschaft lag offenbar nicht im Charafter ber beutichen Bewegung. Auch in Diefer Begiehung tritt ber Gegenfat ber beutiden und italienischen Berhaltniffe beutlich bervor. In Italien ftand bas öffentliche Leben unter bem Ginflug bes Bofes Leo's X., melder von Mannern ber Runft und Biffenschaft bicht umgeben und mit bem mediceischen in Floreng aufs engite verbundet war: neben beiben ftand bie Republit Benedig mit der reichften und geschloffenften Ariftofratie Europa's. Die Entwidelung ber italienischen Literatur und Runft trug ben ariftofratifden Stempel biefer großen Mittelpuntte: er giebt ben Schöpfungen Michel Angelo's wie Rafgels benjenigen Bug, burch welchen fie fich von ben Runftleiftungen ber beutschen Beitgenoffen fo burchgreifend untericheiben. Den Berten ber italienischen Moifter gegenüber bewahren die Schöpfungen Albrecht Dirers trot aller Energie ihrer Conception im Grunde ben Charafter beicheidener bitrgerlicher Bauslichfeit; es ift nichts fpecififch Bornehmes, Ariftofratifches in ihnen. Es gab in Deutschland feine fürftlichen Mittels puntte wie in Stalien, die Runft bewegte fich in den einfachen Befichtefreisen ber burgerlichen Gesellichaft; Durer mußte nach Stalien geben, um fie ju erweitern. Belder Unterfchied zwifden ben vorpornehmen Bortrats ber bamaligen Bapfte und italienischen Gurften und den ichlichten Geftalten George von Frundsberg ober Friedrichs bes Beifen, wie fie aus ber Sand Lufas Kranache bervorgingen! In Diefe einsachen, naiven, birgerlichen Kreife trat ber evangelische Gebante nicht mit revolutionarer Gewalt, fondern wie der warme Sonnenichein, ein milbes befruchtendes Licht, beffen erfte Strablen Sans Cache in feinem Gebicht von ber "Bittembergisch Rachtigal" mit ben Ausbrücken mahrer Bergensfreude bearunte.

Man darf nicht behampten, das Karl V. den religiöfen Frager damats liberhampt indifferent gegenüberhand. Sein Lehre Abrian von Utrecht war ein strenger, wissenschiftig gebildeter, niederländischer Theologe, der von der Unhaltbarteit der bestehenden ströhlichen Werbältniffe wolskemmen überzagt war. An Sponien hatte Kimmen, 1507 bie Universität Acala, 1508 bie Universität Sevilla gegründet; das theologische Studium ging auch sier in lebhoster Benesumg auf Augustün gurück, allerdings in der Fassiung des Thomas von Aquino. Der yvangasjährige König stand unter dem Emssus diese sieder sieden Gebanden, in deren Mitte er ausgenrachsen war; aber der eigenschienliche Character der deutschen Benesumg war ihm unzweiselshaft von Ansang an volltommen unverständlich.

An seinem Hose wünichte sein Beichtvater Glapion eine allgemeine Resem, d. 5. die Albschaftung der krechlichen Wissordunde, sein erster Winister Gattinnare ein Gontil; der passpikliche Auntius Meander verlangte die einsache Execution der gegen Luther gerichten Bannbulle. Karls eigener vorspertschender Gedanke war es, sich sit von den mit Frankreich bevorsteinenden Steig der Geneigsgeit des Applies zu versichen, welchen er soehen zur Jurichnahme berignigen Beschränkungen bewogen hatte, die Von X. auf Ansichen der aragonischen Stände ister die Ingenistion verkänst hatte. Bevor er indessen der präpslichen Bulle durch ein fasserliches Ediet Nachdrund verlich, mußte er sich das Kndeungen der Stände entschließen, Luther zum Berhör nach Borns vorsuschen.

ölicidzeitig nahmen die Verathungen über die Keform der Reichsverfalfung ützen Verfauf, deren fydiere Grundzüge eben auf diesen
Reichstage fürst werden sind. Der Kalier enstschlich zich die Aufrichtung eines Reichstraßiments zu willigen, mit zweiundzwanzig Beisichen darunter zwei fieddischen nuter dem Verfig seines Bruders
Ferdinand, welcher zugleich die habsturzischen Bestigungen in Deutschland antrat; aber dieses Regiment sollte nur während seiner Abweisen
beit sunctioniren. Das verfallene Reichstammurgericht wurde wieder
ins Veden gerufen. Hir den beabsichtigken Nömerzug bewilligte ihn
ber Reichstag eine Hillsmacht von 4000 Wann zu Bierd, 2000 Wann
zu But, melde nach Waßgabe einer neu entworfenen Watriele, der
die Konstanzer von 1507 als Grundlage biente und welche für die
Folgegeit maßgebend geblieben ist, auf die €tände repartiet werden
follte.

Mm 16. April 1521 fam Entifer in Worms an. Die Bemissungen Glapie's, durch bie Bermittelung des Antsfürften Friedrich oder des Reichseitters Franz von Sicknepen Aufber noch vor der Berkandlung jur Jurikfanssme der heftigkten Schriften zu bewegen, waren gescheitert: Luther lehnte es ab, auf der Gernburg, dem nachen Wohnstie Sicknepen, mit dem Leiferlichen Beichtwater in eine private Disputation einzutreten. Als guther am 17. April im Reichstag jum Biberrruf feiner Schriften aufgeforbert murbe, erbat er fich Bebentzeit. Um 18. April gab er bie Erflarung, baf er bie Infallibilität des Bavites und der Concilien nicht anerkenne und seine Behauptungen nicht revotire, so lange die letzteren nicht burch bie beilige Schrift miderlegt worben feien. Gein Auftreten, welches feine Bopularität in Deutschland fteigerte, blieb auf die Fremden und auf Rarl ohne Birfung. Um 19. April erflarte ber lettere in einem eigenhändig entworfenen Manifest, daß er entichloffen fei, ben Glauben feiner Borfabren zu vertheidigen und gegen Luther vorzugeben; er minichte ben Bubrer ber firchlichen Opposition niederzuwerfen, um baburch fein Bunbnig mit bem Papfte gu befestigen. Um 8. Mai murbe bas lettere abgeschloffen. Es gelang ibm bie gefährlichften Berbilindeten Luthers für den Augenblick zu beschwichtigen, indem er Sidfingen in feine Dienfte gog und huttens Sabrgehalt verboppeln lieft. Gleichzeitig forgte er für die Ausfertigung eines Ebicts, burch melches über Luther und feine Anhanger bie Acht ausgesprochen und für alle neuen Dructichriften eine Cenfur verordnet wurde. In formlofer Beife, nachdem die Rurfibrften von Sachfen und von ber Pfalg bereits abgereift maren, ließ Rarl bie eben gufällig in feinem Saufe versammelten Fürsten mit dem Inhalt Dieser Berfügung befannt machen. Man erstaunt über die grengenlose politische Unbefangenheit ber beutichen Fürsten, wenn man erfahrt, baf bie letteren am 26. Mai biefes Edict wirklich unterzeichneten, nachdem es auf ben 8. Mai - bas Datum bes Bertrags mit bem Bapfte -- gurudbatirt worden mar. Um 28. Dai murbe ber Reichstag geschloffen, Luther war bereits vorher auf Beranftaltung bes Kurfürften nach ber Warthurg in Giderheit gebracht morben; bas Ebict gegen ibn blieb ohne jeden Erfolg.

Die Benegungen ber folgenben Jahre haben weientlich von bei puntien aus übren Unitof empiangen. Bunächft blieb Bittenberg trog bes Abermier Edicis der Mittehjuntt der religiöfen Opposition. Bugleich wurde halb Gurcepa durch Aurie Bolisti in eine triegerijch Actien hieniengriffen, nechfe ich weientlich in der Pa-Geben concentrite. Ihr gegentliber begegnen wir endlich den Bemilhungen des deutlichen Meichsregiments, auf Grund der gewonnenen ständigten Basie bie beutlich Endeberetsfilmun weiter aussphilben.

In Bittenberg machte sich mahrend Luthers Abwesenheit neben ber eigentlich reformatorischen eine radicale Richtung gestend; es bildet sich im Aussich an bie Lehre von der Wiedertaufe eine Partei des Inschlieden Umfunges, deren Aussighreitungen Luther im Märg 1522 zur Richtfefen nach Bittenberg veranlaßten. Es gedang ihm bier sofort seiner Autorität wieder Gelamy zu verschaften und den bieberigen Charotte der Aussicherung sicher zu telein.

Rarl V. eröffnete ben Rrieg mit Franfreich, um bas Bergogthum Mailand zu erobern, über welches er als Reichsoberhaupt die Berfügung beauspruchte, und um als Urentel Karls bes Rühnen bas Bergogthum Burgund feinem Saufe wiederzugewinnen. Babrend biefer Krieg begann, eroberte Gultan Soliman im August 1521 Belgrad, das Bollwerf des ungarifden Reiches: ein Ereignis, welches die Eristeng des jagellonischen Thrones in Frage stellte und ben habsburger Ferdinand, welcher mit König Ludwig II. von Ungarn verschwägert mar, aufe nächste berührte. Karl wollte indeffen ben tilirfifchen Rrieg erft beginnen, wenn er ben frangofifchen beenbet hatte: er trug fich zuweilen mit bem Gebanten, nach ber Rieberwerfung Franfreichs an ber Spite ber Krafte bes Occibents gegen die Osmanen aufzubrechen und Conftantinopel wieder zu erobern. In Italien hatte er glangende Erfolge. Schon im November 1521 war Mailand erobert. Anfang 1522 führte Frundsberg neue beutsche Landsfnechtsregimenter über bie Alpen; am 27. April fchlug er ben Angriff, welchen die von Frang I. geworbenen Gidgenoffen auf Dais land unternahmen, bei Bicocca vollständig zurüd; bald barauf eroberte er Genua. Es waren Baffenerfolge, wie fie nach Rante's Bemerfung 1) taiferliche Beere feit Beinrichs VI. Tagen in biefen Gegenben nicht mehr bavongetragen batten.

Es wirft ein eigenthümliches Schlaglicht auf die Geschüchte der vorungsbenden Jahrfunderte, daß die allgemeine Erregung der Ration ich guerft in einer Erhebung der Reichsritterschaft Luft machte. Dieser sowiet gumidgebrängte Factor der alten Kultur tritt pflissich noch

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte II3, S. 229.

einmal in einer verzweifelten tumultuarifchen Bewegung an die Oberflache unferes politischen Lebens. Man fieht nicht, wohin die Biele ber Ritterschaft im einzelnen gingen. Im Geptember 1522 ericbien Sidingen mit einem großen Beere por ben Mauern von Trier, ohne jedoch diefe Stadt übermaltigen zu fonnen. Durch bas fofortige friegerifche Eingreifen ber Fürften - bes Bfglagrafen, bes Landgrafen Philipp von Seffen, des Ergbifchofs von Trier - fab er fich bald in die Defenfive gedrangt; die Bewegung wurde faft im Reime erftidt, Sidingens Burgen murben burch ichweres Geichut gebrochen, er felbit ftarb bei ber Einnahme von Landftubl. Ende April 1523. Eine allgemeine Bewegung ber Fürften und Städte, insbesondere bes ichmäbischen Bundes, gegen die Refte ber Reichsritterschaft mar bie Folge Diefer hoffnungslofen Erhebung. Das Reichsregiment vermochte diefe Berfolgungen eben fo wenig zu beschwichtigen, als es ben Musbruch der Emporung hatte verhindern fonnen; es ftand diesen socialen Bewegungen machtlos gegenüber.

Dagogen suchte es die gemeinsamen nationalen Zuteressen nach einer amderen Seite hin um so entschiedener wostgrumehmen. Voch dim Jadre 1821 hotte Kards Verber aus Hodrian VI. den pöpstlichen Sinds bestiegen, ersällt von den Vestermagenalten des spanischen Verus; um die deutsche Bewogung zu hemmen, gesangten von ihn ser gemäßigte Anträge an das Neichbregiment. Ansang 1523 forderte das seitstere die Antscholm des Schemker Schieden und de Verung, eines Gonciss imrechald eines Jahres in eine beutsche Stadt, auf welchem anch Laten Aufrech and Laten Aufreit haben und volltommene Freiheit der Kunsperungen gestattet sein sollten Judit bad bei den Schieden und Schangestum in Deutschlässen frei sein.

Gleichzeitig ihat das Regiment einen anderen vielverbeißenden Schritt. Um eine Rieform bes Kiechstriegsweisens umd die seite Bedoung seiner eigenen Wilsglieder zu ermöglichen, erzeiff es den Gedanfen eines allgemeinen Reichzisches an den Grenzen, durch desfen Sertäge es alle sinanziellen Bedürzische Seines in der hoffers es bestimmte bereits die als Boliftationen sier die Reichzen bestieren Seinder Gegen der Verfach gereich der Commerzielle Egoismus der deutsche Gegen diesen eine leidenschaftliche Deposition; sie betrachten ihn als einen Verfund, die Volken des Reichschaftlich auf ihre Schultern zu werfen. Der allgemeine Umwille wurde daburch bestärt, das das Regiment mit einer Waßtrausen der Verfund der Verfund der der Verfund der Verfund der der Verfund der Verf

sibbentiden Bantfainter erveste. Utrich von Jutten hat in seinen Dialog "praedones", welden er 1522 bei Sichnigen auf der Gebernburg verfaste, die städtigen Biansjærs als die schlimmten Räuber ber Ration beseichnet, schlimmere als die Ritter: diese Rinfchaumg, abg das flächliche Geroffschalt die Istense Verirfschoffen unfrange, entsprach auch der vom Regiment beranlaste Reichstagsbeighlig, das binnen anbertholt Jahren alle Raufmannsgefellschaften mit mehr als 50 000 Gulben Rapital sich auftigen mitgeren.

Die Städte, d. h. vor allem die Hänfer Jugger und Wessen, beischossen direct Verhandlungen mit Karl dies Wahregeln zu hintertreiben. Im August 1523 erschien ein faditische Gehandtschaft die Karl in Ballabolid mit lebhassen Beschwerben über das Reichseiment: sie steht die Verhandlung und der Karlen Beschwerben über das Reichseigment: sie setzt der der der Verhandlung zu dem Reichsell, welche er bereits gewährt hatte, wieder zurüschabm und das Berfahren gegen die kaufmännischen Compagnien zu sistieren bestabt.

Die Autorität bes Negiments gerieth ins Kanfen: burch ben Schute, melden es ber Reichseiturschaft; zu gemöhren verluch, burch bie Seinbildhaft bes flächlichen Agpitals, bie es sigh zugetogen batte, verlor es allmaßtich bie Wasprottat auf ben Reichstagen, die seine Seyfoliges bieser gebrilligt batten. Echon im Ansang bes Jahres 1524 gelang es einem Rürnberger Reichstage, die Auftrebletzung bes Regiments und bes Kanumergerichts burchzusten.

Die Begründung einer neuen ständischen Reichsverfassung scheiterte so jum zweiten Wale, und diesmal wesenstig an der übermächtigen Setsung, welche die städtischen Republiken damals in Deutschland einnahmen.

Dem Kaifer war der Sturz des Regiments unzweifelhaft erwünsicht. Er war demals vollfommen Derr von Spanien, Mezich war soeden einerdet und erhoert worden, er war gegen Ernstreich im siegreichten Verfeinetun; es lag durchaus in seinem Zuteresse, der mittels seiner Verbindungen mit den oberdeutschen Verbindungen ber höhen Negierung in Deutschand biren Verbon zu entzieben

Die politische Reformbewegung ermattete nach biesem furzen Unsauf aufs neue; um so mehr wandte sich das allgemeine Interesse den firchlichen Angelegenheiten zu.

Der Reichstag hatte beichloffen, im November 1524 über biefelben gu Speier ein gemeinsame Berathung gu halten. Aber ichon Ende Juni verständigten sich die dairsichen herzöge, Erzherzog Ferdinand, der Erzhöschof von Salzburg und eils siddstein Augensburg dohin, die bevorscheinen Berchandlungen nicht als bindend anzuerkennen. Große Jugeständnisse siehen der Eurie — sie hat den Herzberzog ein Drittel ans den Ertzägen ber gestischen Sitze bewissen wird die bei Griffen der gestische Sitze bewissel — gingen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen vor und die Griffen der Griff

Im Juli 1524 wurde die Zusammenfunft in Speier auch vom Raifer verboten. Das nene Reichsregiment, welches feins ber früheren Mitglieder wieder aufgenommen hatte, gablte überwiegend Unbanger ber altfirchlichen Richtung und ber faiferlichen Gewalt. Undererfeit& trat zugleich die Abneigung ber Städte gegen die firchliche Bolitif bes Raifers au Tage; fie beichloffen noch im Commer 1524, Die freie Predigt bes Evangeliums zu ichunen. Gleichzeitig murbe Landaraf Philipp von Seffen filr ben neuen Glauben gewonnen. Auch in Burich erfolgte eine reformatoriiche Bewegung, welche fich um io freier ausbreiten tonnte, je porfichtiger ber Bapft biefe Stadt als ben Sauptort ber Gibgenoffenichaft behandeln mußte: es entftand eine religios reformatorifche Obrigfeit von 200 Mitgliedern, welche weiteren radicalen Bewegungen entgegentrat : im October 1524 wurden die radicalen Reformer von Ulrich Zwingli in einer Disputation geschlagen und aus ber Stadt gewiesen,

Es somite nicht ausbleiben, daß bei biefem beständigen Schwannen der Berbältnisse aus eine nicht eine vorganistent Kräfte der Nacion in eine siederholte Bewegung gerieben. Der Ercheung der Nichhöristerschaft vom Jahre 1522 solgte Sinde 1524 eine solche der Danen, die Bertrebe der voldsichen frichtschen Nichtung, neche von Eusperbefämpt, von Füsten und Städen untidagewiesen wurden, wanden sich an die Banernschaften, und üter Perdigten sieden auf einen fruchstauen Boden. Die stienen Stadtgemeinden und Odfrer gwischen Bodense und Schwarzugald füllten sich mit wiedertäusferischen Gementen.

Die rapibe Schmelligfeit, mit metscher biese neu Bemegung fich ausbreitet um bi mersten Moment alles überstungten, geigt bie tiese und allgemeine Erditterung, welche sich bes Bauernstandes in den letzten Jahrzehnten bemächtigt hatte. Roch einmal erhoben sich bie dieften Kräfte ber Pation gegen bie neuen Mächte, burd welche sie die ficht gegen bie neuen Mächte, burd welche sie

an den Boden gedräckt worden waren; aus ihren Beigiwerden ertennen wir den gänglichen Berjall ihrer frührern relatib je günftigen Tetlung. Die Helte freier Bauern worren in den Tand der Ambern, dernahmen, der abgedräckt worden; diese letteren hatten das Necht der Freigligigteit verloren und worden; die letteren hatten das Necht der Frischen unfreien Börigen längt verfallen worden. Dennoch aber bildeten diese Bauernschaften das eigentliche Waterial der Landsentechtschere; die Bertungen, welche die Pertificipten in sienen Bebeiten stells selbst veransfallerten, shelfs anderen gefatteten, loderten immer aufs neue die Geschoffenfeit dieser hörigen däuerlichen Verbände; nach jedem Feldsung durchfeiten sie sich mit zurückfebrenden Seidden Feldsung durchfeiten sie sie die Geschonen, friegerlich geschuten mas zu Gematschaft aus eine die Geschonen, friegerlich geschuten mas zu Gematschaft aus eine Geschonen, friegerlich geschuten mas zu Gematschaft aus einer die Geschonen, friegerlich geschuten mas zu Gematschaft aus einzel Geschonen.

Die erfte heftigere Bewegung erfolgte im Januar 1525 auf bem Territorium ber Abtei Rempten, fie griff icon im Februar nach bem benachbarten bischöflich Augsburg'ichen Allgau berüber: vor allem aegen die geiftlichen Berrichaften richtete fich bie Erbitterung ber aufftanbifchen Bauern. Gie wandten fich mit ihren Forderungen an Die ftabtifch-ritterliche Confoberation bes ichmabifchen Bunbes; bier abgewiesen, formulirten fie biefelben in gwölf Artifeln. Gie verlangten feine politischen Rechte, aber Befferung ihrer wirthschaftlichen Lage: Aufhebung ber Leibeigenichaft, ber Sagd- und Fischgerechtigfeit, ber brudenben Laften und Frohnben, ferner freie Bahl ber Prebiger und die Berkilndigung des mahren Glaubens. Der Aufftand verbreitete fich im April von den Alpen bis jum Thuringer Bald und Barg; ein großer Theil ber fleineren Stabte - Gmund, Rotbenburg a. d. T., Daiblhausen in Thuringen, selbst Burgburg - schlossen sich freiwillig dem Aufstande an. In Franten murbe ein burchbachtes Programm gu einer neuen Reicheverfaffung entworfen: baffelbe forberte in erfter Linie Cacularifation bes geiftlichen Befites, bann Aufbebung der weltlichen Fürftengewalt, welche aus dem Rirchengut entichabigt werben follte, Abichaffung ber Bolle, aber alle gehn Sabre eine Steuer fur ben Raifer, fefte Organisation ber Gerichte mit Ausichluß aller Doctoren bes romijden Rechts.

Noch im Mai umd Juni 15.25 wurde der Aufstand zuerst in Thüringen und Franken, dams in Overlchmaden, am Mein umd in den Altern niedergeworfen, im Noerden weientlich durch Philipp von Heifen, in Oberdeutschland durch die Aufgebote des ichwädischen Bundes unter dem Truchfessen dem Waldburg. Pur an wenigen Etellen, wie im Breisgan, wurden die Baneen burch Sertstage beichwichtigt; ihre ichlecht bewaffneten Daufen erlagen überall in furchtbaren Metzeleien und Strafgerichten fast widerstandslos bem schweren Geschütz und ber Reiterei der Städte und Fürsten.

Judem der deutsche Bauernstand noch einmal die Wassen erzeisist um seine alte sociale Setlang wiederzugerwinnen, wurde er in einer umgebeuren Katastrophe zu Boden geworfen. Der deutsche Bedet trat von da an immer mehr in das wirtsstädigktilde Veden ein; er daute die zerstörten Burgen nicht wieder auf — sie stehen noch heute als Ruinen auf dem gangen Gebeit der dauertschen Bewegung —, aber er zog in seine Kachtsste sinde und der Rücksste der der jag in seine Kachtsste sinde um der Rücksste sie der der der eine Beurenschaften mit dem vollen Bewusstein und der Rücksste gegendert. Die Lasten des Bauernstandes wurden noch söher gesteigert, er versauf in die vollständige Kassistiat und Barbare einer an die Edolich gebundens Artheiterschaft.

So endete die Entwickelung, welche das Soldnerweien angeregt, die religiöse Bewegung gefördert hatte, nur mit einer neuen Schwächung ber alten, früher so gelunden Kräfte ber Nation.

Während die deutschen Verhältnisse stäten, war Karl vollständig als Sieger aus seinem trangössen Kriege bervorgegangen. Mm 24. Februar 1525 war Frang I. bei Pavia von bein spanische beutschen Herte bestäters geschlagen und gesangen worden. Im Frieden won Waderth 1526 erhielt er seine Freihelt gegen die Krieger gegen die Krieger gegen der Sieger gegen der Krieger gegen der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der Greichte der Greiche der Greichte der Gr

Der gewaltig anschwellenden laiserlichen Macht gegenüber gewährte es der reformatortschen Richtung einigen Halt, daß das Recht freien Blindmit in Deutlichand noch verfügungsmäßig nur. Im Jedruar 1526 verband sich Philip von Hesen mit Friedrichs Nachfolger Johann in Gotha zu gegenstätigen Schue für den Halt, das einer von ihnen der trichtschen Peterenungen halter angegriften werden sollte. Dem Anrifurten von Sachsen gelang es, eine Reihe nordbeutscher Hirten — die welfsichen Hersige von Unsehung und Grudenbogen, den Hersig von Welfenburg, den Frühren von Mahalt, den Grafen von Wannssield — jowie die Stadt Wagdeburg zum Anschule und der folgte som Wertschulet und Verlenden und die für der von Wertschelber von Under Verlenden und der folgte aum Sertschulete wart.

Alber gerade die universale Machisteltung, welche Karl durch den Frieden von Madrid erlangte, gad der fürftlichen Opposition in Deutschaub eine aufgevorbentliche Besetung. Es geigte sich, das auch Augstellund eine aufgevorbentliche Besetung. Es geigte sich, das auch Augstellund eines VII., der medicesische Rachfolger Hadrig vahrans VI., sich durch bie Machtenwirfung des Kaiserthums aufs äusgerieb bedrocht fühlter er eutdand den französischen König von dem Esde, welchen dieser die Kaiser wir Mal 1326 die Figue von Cognac; er suche Angeland, Franz Sofoza von Mailand und Benedig in diese Bündwig bineingusiehen. Gleichgeitig rüftete Boliman I. Junderttausende zu einem entscheidenden Sofotog sogen Angarn.

Der Kaiser besand sich plössich in der äußersten Berlegenheit. In einem Schreiben an Ferdinand vom 27. Juli 1526 gesteht er eine große sinanzielle Bedrängnis ein: im Jahre 1525 habe er eine Million von den Bessern, 1526 von Spanien zwei Millionen gesieben; er sordert Ferdinand auf, selbst nach Italien zu gehen oder ein Der dorthin zu schieden. Ferdinand versetze seinen Kleinodien und gab Frundsberg Bollmacht zu Berchungen, da er selbst der ungarifigen

Angelegenheiten wegen Defterreich nicht verlaffen tonnte.

Unter biefen Umftanben mar Enbe 1526 ein Reichstag gu Speier eröffnet worden, welcher fich über die vorläufige Ordnung der firchlichen Angelegenheiten bis zu einem Concil ichluffig machen follte. Die wichtigften Berhandlungen biefes Reichstags fanden in berjenigen Commission statt, welche das Fürstencolleg gur Borberathung ber Beranderungen gebildet hatte. Diefelbe beichloß, die Briefterebe, ben Laientelch, ben Gebrauch ber beutschen Sprache bei Taufe und Abendmahl frei gu geben: Die Schrift folle nur nach ber Schrift felbit aus gelegt werben. Die ftabtifche Commiffion forberte für Die Obrigfeiten das Recht, die Pfarren zu besetzen und ben Alerus in Die ftabtifchen Laften einzubeziehen. Die fatholifche Bartei fuchte gegen biefe Borichlage ju opponiren; aber ber Raifer ergriff jest felbit, um auf die Curie gu bruden, ben Gebanten eines Concils und erflarte fich mit ben Forberungen bes Reichstags einverftanden. Auf Ferbinands Borichlag murbe in ben Reichsabichied bie Formel aufaenommen, daß "jeder Stand fo leben, regieren und es halten folle, wie er es gegen Gott und faiferliche Dajeftat fich zu verantworten getraue." Es war die erfte vorläufige Anerfennung des territorialfirchlichen Brincips.

Man überfieht ben Charafter ber beutichen Bewegung am beut-

lichften, wenn man fie mit ber buffitifchen vergleicht. In Bohmen batte ben Berd ber religiofen Opposition Die Stadt Brag gebilbet, welche eine Universität, eine fonigliche Refibeng, Die Centralftellen ber Bermaftung in fich pereinigte; pon bier aus hatte fich die religiofe Bewegung über die bauerliche Bevolferung bes Landes verbreitet. Bas die verschiedenen Stande gusammenhielt, dies war die Dothwendigfeit ber Abwehr eines außeren Geindes, ber gemeinsame Dag gegen bie beutsche Rultur: in biefem Ringen fonnten fich enthusiaftische Charaftere wie Rista entwickeln, welche ben nationalen Rraften Die für ben Krieg einzig angemeffene Organisation zu geben wußten. In Deutschland ergriff die Bewegung mit ihren Birfungen ohne eigentlich fefte Leitung ruchweise Die einzelnen ftanbischen Schichten -Die Fürften, Die Städte, Die Reicheritterichaft, Die Bauern -, fie richtete fich pollitandia nach innen, ba ein nationaler Reind fie nicht bedrobte; es tam nur barauf an, ihre Grundfate und Refultate in Die Berfaffung einzufügen und durch dieselbe ficherzustellen. Daber biefes langiame und ichmantende Fortidreiten in Berhandlungen und Compromiffen von Reichstag zu Reichstag, von Bertrag zu Bertrag.

Die Beichsuffe bes Reichstags von Speier und ihre Anertennung durch ben Kaifer gewährten ber reformirenden Bewegung die erste

fefte politische Grundlage.

Noch im Jahre 1526 ichritt Bhilipp von Beffen zu einer Reformation ber befijichen Rirche: auf einer Spnobe zu homberg murbe ber Blan einer gang bemofratischen firchlichen Berfaffung entworfen. Im Jahre 1527 fand eine firchliche Bifitation in Kurfachjen ftatt: an Stelle ber bifchoflichen Gewalt trat die ber Superintenbenten, welche über bie Bfarrer gemiffer Begirfe Auffichtsrechte erhielten, aber felbft Bfarrer in benfelben blieben; Beffen nahm baffelbe Brincip an. 3m Jahre 1528 reformirte Samburg, wo die vier Rirchiviele und ihre gewählten Borfteber Die Couveranitat in Rirchenfachen erhielten. Im fühlichen Deutschland reformirten werft Brandenburg-Ansbach und Mürnberg, im Often bie ichlefifchen Biaften, enblich Breugen. Das feistere geschab, nachbem ber Sochmeister Albrecht von Brandenburg in Folge eines ungludlichen Krieges mit Bolen in ber Sacularisation und ber Umwandlung des Ordensstaates in ein erbliches Bergogthum bas einzige Mittel ber Rettung erfannt hatte; am 10. April 1525 empfing er ju Rrafau von Konig Gigismund bie Belehnung mit bem preußischen Herzogthum.

Der glüdliche Fortgang diefer firchlichen Neuerungen war wefentlich

badurch bedingt, daß Karl mit ber Curie gespannt war und bie Stimmung in Deutschland für feine politischen 3mede gu benuten versuchte. In der That hatten bier die Berbungen der faiferlichen hauptleute ben glangenoften Erfolg: man faßte in Deutschland von Unfang an die Eroberung von Rom als das eigentliche Riel ber Unternehmung auf. Noch bevor ber Krieg begann, fiel eine folgenichwere Enticheidung in Ungarn: am 29. Angust 1526 erlag bas ungarische Reiterheer bei Mobacz ber numerischen Uebermacht ber Türfen und ihrer furchtbaren Artillerie: Soliman batte nicht weniger als 300 Gefchüte auf bem Schlachtfelbe vereinigt. Da Konig Ludwig II. auf ber Flucht ums leben fam, fo traten bie Erbanipriiche ber habsburger fofort in Kraft. Roch im October 1526 wurde Ferdinand in Böhmen gewählt, mahrend fich ihm in Ungarn in bem Bonwoben von Siebenburgen, Johann Bapolna, ein nationaler Nebenpratenbent unter bem Schutze Solimans gegenüberftellte, Amifchen Deutschland und Diefen Staaten murbe bamit aufe neue eine bynaftiiche Berbindung bergeftellt; jugleich aber fiel bie gange laft bes Türfenfrieges auf die Schultern des öfterreichifchen Saufes.

Einde 15:36 erreichte Frumbsberg mit einem beutigen Vambshreigtsheere ben Bo, wo er jich mit bem Comnetable von Bourbon, neicher
in faijerliche Dienijte übergetreten war und jich bis dahin in Oberitalien behauptet hotte, vereinigte. Es war die Milite der beutigien
anbshrechte, eine von den reflajöfen Joben bewegte Maffe, neiche
vor altem gegen den Bapft geführt zu werben verlangte: das bloße
Bericht, daß der Jug gegen Mom fraglich geworden jei, benürfte in
ihrem Vager einen Mufruhr, neicher Srumbsberg dereglente rechtevet,
daß er vom Schlage getroffen wurde. Mm 6. Mai 1527 wurde
Mom im ersten Manauf erstimmt und Stemens VII. in der Eingelsburg durch deutsche mit heaufige Megimenter gefangen.

## Drittes Ravitel.

Politische Grundlegung des Protestantismus (1527-1555).

Um bas Jahr 1527 hatten bie Sabsburger eine Stellung gewonnen, wie fie die Staufer felbft unter Friedrich II. niemals befeffen hatten. Durch ben Befit Reapels, Siciliens und Spaniens beberrichten fie ben Berfebr bes meftlichen Mittelmeeres; ihre transmarinen Groberungen umfaften die Sochländer des mittleren und füdlichen Amerita; fie maren herren ber Rieberlande, ber Musgangspunfte und Stapels plate bes indifchen Bertebrs; fie unterhielten zugleich bie engften finanziellen Berbindungen mit ben oberbeutichen Gelbpläten: fie geftatteten ben Belfern, fich am atlantifchen Sanbel gu betheiligen, und Diefe rufteten 1527 eine Flotte aus, welche fich in Beneguela feftfette. Gleichzeitig maren Bohmen, Schlefien, Mahren und bie Laufit, ferner die Krone von Ungarn mit ben habsburgischen Erblanden in Deutschland vereinigt worben. Der Raifer ftand in bemfelben Moment im Begriff, Die alten Reichsrechte in Ober- und Mittelitalien mieberberauftellen, er batte ben Rirchenftaat in feinen Banben: ber Bapft, wie vorher ber Ronig von Franfreich, mar fein Gefangener.

rejen tj

Er voar seit bieser Zeit sein eigener Finang, und auswärtiger Mitister, die größte Capacität an seinem Hose. Die Exsistenz eines Glosse Vermynntes der politischen Geschäfte, welche die holse Erde umspannten, war sir den Occident etwas Neues und Unerhörtes. Alle Optsomaten der nächsten Zeit haben an biesen Hos ihre Schule gemacht, Worste vom Sachien wie Wilhelm von Traiten.

Für ben hohen beutichen Abel ift die Berührung mit biefem spanischen Hock von der größen Bebeutung geweint; sie hat ben tuterschied mydichen ber alteren und jüngeren Generation beuticher Fürsten begründet. Wenn bei jener ersteren, als beren würdigster Berüftert Friedrich der Wein erscheit, die Kontakten Generation der erstelligiben Bemussteins den vorberzscheben Chrantering bilder, is verrähl die diplomatische Gewandtheit, Verschlagenheit und Rücksichssleisteit bieser letzeren den Einstuß spanischer Anschaungen und spanischer Kostift.

Der Umschwung ber Lage machte sich alsbald in den bentichen Berticken Bertic

Beighilfe aufguerlegen. Da Ferdinand diesen Protest nicht annahm, wurde er am 25. April neu formusiert und in Geschalt einer Appellation von den Beschäftligen des Reichstags an den Kasier und an ein allgemeines oder ein beutsches Nationalconcil bekannt gemacht. Bierzehn Städte, darunter Strasburg, Nürnberg und Ultu, traten mit den Protestierten in ein "christliches Beschändig".

Ausfreud Karl nach Jabilen fam, um sich mit bem Kapste zu verständigen, nahm auf diese Beise der Eirscliche Zwiespalt in Beutschland eine neme Bendung. Im Juni 1529 schloß Karl zu Barcelona Frieden mit dem Kapst und kellte ihm dam seinen welstschen Sieden mit dem Kapst und kellte ihm dam seinen welstschen Itzelle mit Apartleich der Friede von Cambrai zu nache, im welchem Fronz im sellte dem Fronz im sellte dem Fronz im sellte im Bergint der Freiher. Karl auf die feinigen in Bungund der zichtete. Im Hertschlich in Itzellen, Karl auf die feinigen in Bungund der zichtete. Im Hertschlich in Karl auf die feinigen in Bungund der zichtete. Im Hertschlich in Karl auf die Freihe Breite der der die Karl auf Derbit diese Städig der Breiten 1530 ließ sich Karl V. von Clemens in Bologna zum Salier fröhen.

Philipp von Beffen bemühte fich vergebens, gegenüber bem Raifer, welcher fich jetzt ben bentichen Grengen naberte, Die Rrafte ber Oppofition möglichft eng mit einander ju verbinden. Die Principien, nach welchen Zwingli in Burich reformirt, Die evangelijden Glaubensfate, welche er in einer von ben Bittenbergern vielfach abweichenben Kaffung formulirt hatte, waren theilweise von den oberdeutschen Gemeinden recipirt worben. Neben ber fürftlichen Reformation in Rieber- und Mittelbeutschland entstand eine republifanisch-ftabtische im fühmeftlichen. Der bogmatifche Gegenfat beiber Richtungen bestand mefentlich barin, daß Zwingli aus bem Cultus alle Gebrauche ftrich, für welche er eine Begrundung in ber beiligen Schrift nicht fand, mabrend guther nur biejenigen befeitigte, welche ihr birect wiberfprachen; überhaupt geftattete fich Zwingli, welcher in ben claffifden Sprachen febr grundlich geschult war, eine bei weitem freiere Auslegung ber Schrift, als bie Bittenberger Theologen. Um icharfften trat ber Unterschied ber beiden Richtungen, wie befannt, in ihren Auffaffungen über bas Sacrament bes Altars bervor. Luther und Zwingli waren einig in ber Berwerfung der Transsubstantiation, in der Zulaffung des Relches für Die Laien; aber Luther hielt an einer mpftifchen Gegenwart Chrifti beim Abendmahl feft, mahrend Zwingli bas griechifche "ift" in bem Sinne von "bedeutet" auffante. Um eine Berftanbigung fiber biefe

27 \*

Controverse zu erreichen, tud Philipp von Hessen die bedeutendien Betteter beiter Berteiten — Luther, Zwings, Welanchton, Declampadius — Michaeli 1829 zu einem Ressjonsgespräch nach Marburg ein, welches inbessen mit der offenen Spaltung der beiben Schrrichtungen endigte. Auch auf einer zweiten Disputation, zu Schwabach, wurde in dem Puntt der Abendunahlstichte teine Bereinigung erzielt.

Daß Luther in dieser großen theologischen Streiftrage im Wideripench mit den politischen Juterssein seiner Andhanger auf seiner Anlicht beharrte, sit ihm oft zum Borwurf gemacht worden, umb doch bildete eben dies starre Festigistei der resigissen Ueberzeugung unzweistlaßeit daumals die Hauptkraft der resematorischen Bewegung. Ihre innere Stärte wuchs, indem sie sich, auch auf de Gefahr der äußerem Bernichtung, auf diesen vein resigissen Boden stellte.

3m Sommer 1530 eröffnete Rarl V. ben Reichstag ju Mingsburg. Er juchte anfangs bie Rolle eines allmächtigen Bermittlers amifchen ben Barteien zu ivielen, aber er überzeugte fich alsbald von ber Unmöglichfeit, angesichts ber firchlichen Barteinna, Die beutiche Berfaffung felbit neu ju geftalten und unter feinen Ginfluß gu ftellen. Gein Berfuch, beibe Barteien gu horen und bann gu entscheiben, hatte vielmehr jur Folge, bag bie Broteftanten ihr Glaubensbefenntniß burch Melanchthon zum erften Mal wirklich figirten. Am 25. Juni wurde baffelbe in beuticher Sprache auf bem Reichstage verlefen: es enthielt 21 Artifel von ber Lebre und bem Glauben, 7 Artifel von ben Digbrauchen. Die Ratholifen antworteten mit einer refutatio: eine Bermittelung fonnte meber burch ben Raifer, noch burch eine gemischte ftanbische Commission erreicht werben. Der Reichstag endete mit einer Bieberholung bes Bormer Ebicts, mit ber Beftätigung ber fatholifchen Gebranche und ber bijchöflichen Ges rechtfame; ber Reichstagsabichied ftellte bie Berfolgung ber Uebertreter burch bas Rammergericht in Aussicht. Rarl hatte bie Dajoritat ber Stanbe pollfommen auf feiner Seite: fie bewilligte ibm eine Türkensteuer: im Januar 1531 wurde fein Bruber Ferbinand gu Röln von fünf Rurfürften gegen ben Biberipruch Johanns von Cachien zum romifchen Ronig gewählt.

28% wenig una auf protestantischer Seite an einen Midfagu achte, zeigten die Verthandlungen, welche vom 22. die 31. Dezember 1530 gu Schmadlaben geführt wurden: Sumfachien, Designe, Line burg, Auhalt, Wannsfeld schlossen einen Desenibenut zur gemein innen Vertselblung gegen bei zu erwartenben Executionen bes Annmergerichts und gegen bewolfinete Angriffe feitens des Kaifers ober ber mit ihm verdindeten Fürften. Ben den Städten traten Magdeburg und Brenen sofort, diebed, Sernschurg, Ulm und ein Keiße auderer nieder- und oberdeutscher Gemeinden sich nim Jahre 1531 biefem Bündmiss des Wedentanden ses nim dahre 1531 biefem Bündmiss des dem des Wedentandes gegen den Kaifer bei schundissigteit undes Wedentandes gegen den Kaifer bei schundissigten und burch eine nem Theorie vom Verhältnig des Fürftenthum ein geforene Errigiett, das Gebet vom Gehorfang gegen die Noterne Errigiett, das Gebet vom Gehorfang gegen die Drizsteit beziehe sich nur auf die lettere; der Kaifer verhalte sich zu den der Verhältnig den Verhältnigen Verhältnig den Verhältnigen 
Das beutsche Princip der Confideration zur Erreichung gemitte des Verighnets Jahrenderts eine Fille der merfolibilgten
Bildungen producirt hatte, bemährte auch auf diefem neuen Boden
bildungen producirt hatte, bemährte auch auf diefem neuen Boden
eine schöpterüsche Kraft: eine gegen das Kaisertumn und die Majorität
ber Kurfürlten gebildet schriftliche Opposition vereinigte sich unt einer
Reisse städelicher Republiken zu einem besensten Bindunis, dessen
Organisation isch and die Germen früheren Vereinigungen im wosentlichen ausschlich, das aber in seiner Tendenz und eigenthümlichen Jufammensetzung sich von den Bildungen der versterziehnen Jahrhumberte durchaus mitterschiebet.

Die erste der deutschen Consoderationen war die theiniste geichde, grieften und Ritter, ihr Zwed war die Auftrechschaftung des Friedens im Jutersse des flüdbischen Verschusster und Auftrechschaftung des Friedens im Interesse des flüdbisschen Verschusster Schund und und und Auftrechschaft und Verschusster Schund des Geschlichen Schlieder isch im oberen Alemannien die Gogenossenschaft, eine Verbindung flädbissche und bauerlicher Gemeinweien zum Zweden Striedens und der Vertschistigung. Im inneren Deutsschaft und flanden gameisen — 1331 und 1376 — scheinbar gemische Consödereinsen, an welchen sieden sieden sied, Mitter und Färften gleichmäßig bestelligten; aber ist Urtgrung war ein gertigte übslieder, ihr Zwed die Vertschistigung der fladbisschen Sechschaft zu Auftre gleichmäßig der Vertschistigung der fladbischen Selbständigkeit. Auseit, im Jahre 1486, datte sich der schwädische Selbständigkeit. Auseit, im Jahre 1486, datte sich der schwädische Selbständigkeit. Aus Fürsten, herren und Selbsten.

Bergleichen wir die Leiftungsfähigkeit diefer Ginungen, so hat fich ber bauerlich-ftädtische Bund im Suden und ber rein ftablische im Norden alterdings am längten behauptet. Dagegen waren diejeutigen Bündufffe, in meldem Fürften imd Etädie vereinigt waren, gwar von fürgrere Dauer, aber in Folge der schärferen Mitchung der Gegenstie productiver am politischen Besen. Vor allem gitt dies eben von dem schärdischen Bunde von 1480.

Auch der ichmassabige Bund umfaßte Hürfen und Städte — die Mitterschaft tritt bereits vollfommen gurüst —, ober die Gruppirung diefer Kitzle war eine andere als dießer. Wir finden sier die Gretterter entgegengefester ständiger Parteien zum ersten Was auf einem neuen gemeinsamen Boden wirtlich vereinigt. Wir sehen, wie die Stad Mirnserg und if von dachden, Martgard Georg von Brandenburg, die Meformation in ganz gleichem Sinne in ihren Territorien durchführen und den steitenden Gewalten des schambassichen Auch gegenüber gegenüber geman dieselbe politische Stellung einnehmen. Statt des alten durch gestellt der Verliegen der Verliegen der die die die Verliegen der die die Verliegen der die die die Verliegen der die die Verliegen der die Verliegung von Ständen ertagegen, welche sich auf Grund prontaner restigiöfer Entschließen in dem Launsch gemeinfamen politischen Verliegen in dem Launsch gemeinfamen politischen Verliegen und dem Launsch gemeinfamen politischen Sambelin Segaperten.

Eben damals ftellte Lubert noch einmal fein Uebergewicht in ben

nordichen Verhältmisten wieder ber. Westentlich durch filbigist luterfitigung vour Gusten Wessel 1523 in Schweden Rönig geworden; 
bie Schlissel von Stockholm waren sibbiden Deputiten ibergeben 
worden, die Stadt erhielt dossit in Schweden neue bedeutende Pritilegien. Die lution von zestpernest; in Schmenart wie in Schweden 
wurde König Christian II., ein Schwoger Ranfs V., gestürzt; sein 
Rachfolger Friedrich I. sindse seine Stellung wie Gustau zunächt auf 
Tübed zu filigen. Schon die sinanzielle Grischöptung beider Rönigreiche brängte diesen zur Verbindung mit der Danfa: im Braggethum und in Schmenart von die Kelthoust sinan Aufrig 
garbe bei Glocken verdauft werden mußten; im Johre 1520 
als Kibed die Kildzassiung seiner schwedischen Ansteile versanzte, geschad doch gelte der Schweden. Kibed genoum im Rorden eine Stellung, 
welche berzeinigen der sibbenschen Gelde und Danbelspläge zum min
beiten ebenstätte war.

Zwischen diesen beiden städtischen Gruppen stand das evangelische Fürstenthum: Kursachsen, dessen Universität den Herd der Bewegung

bilbete, Beffen, beffen Ranglei biefelbe leitete.

Bhilipp war Mitglied des schwädischen Bundes, wedsper im übrigen ganz im habsdurglichen Jänden lag. Karf hatte seinen Bruder mit Wigne Büttenwerg beschnt, aber dieses Schrift und die Königswahl Ferdinands sanden die Mischilligung derzeutgen tatholischen Fürsten, die nicht im Aurführlencolleg vertreten waren. Die alten sürstlichen Kivalitäten spielten in die neuen Berhältnisse noch immer so sehr hinein, dos sich selbs Baiern dem Ichmallabischen Bunde zu nähern versuchte.

au brechen. Schon aus biefem Grunde hatte Karl an der Beiderberteitellung leines Schrogeres ein mehr als nur dunglisches Intereffe.

Griftian II. fehrte mit niederländigher Unterflüsung im Frühjahr
1532 zumächt nach Norwegen zurült und jetze fich bier in Aggerbus,
am Golf von Chriftiania, jel. Swing Friedrich I. beunfibe fich um
bie Hüffe des schwieden werden der vertreiten bei den bie Griftians der Griftians in der Griftians in der Griftians d

Babrend ber fürftlich-ftabtifche Bund fich confolibirte, erlag bie rein städtische Bewegung in der Schweiz einer unerwartet ichnellen Rataftrophe. Ohne Ameifel ift Ulrich Aminali ber gröfte repolutionare, republitanische Charafter bes bamaligen Deutschland gewesen. Er ift berfenige Reformator, in welchem fich bie firchliche Opposition am reinften aus ber claffifch-humaniftifchen Bewegung entwidelt bat: er hatte fich, ein Schiller ber Bafeler Universität, in feiner Jugend an Bindars religiöfem Schwunge und an Platons Abeenlebre ermarmt : er trat mit bem Gebanten einer firchlichen Reform fogar friiher auf als Luther. Aber er faßte bor allem bie politifchen Berhaltniffe feiner Beimat ins Auge: er ertannte in ber Goldnerei ben tobtlichen Buntt für die fittliche Bilbung feiner gandeleute. Bare er ein großer Militar gewefen, fo batte er ber Camillus ber Gibgenoffen werben fonnen; aber von feiner rein firchlichen Stellung aus ftieft er auf unüberwindliche Hinderniffe. Bürich gewann er gang, auch Bern: aber in ben bauerlichen Thalgemeinden behauptete fich mit bem Sang jur Goldnerei ber alte Glaube, Ueber bie Berwaltung ber "gemeinen Bogteien" geriethen beibe Barteien in Conflict; 3mingli mar übergeugt, bag bas friegerische llebergewicht auf ftabtischer Geite lag: er scheute nicht vor Gewaltmagregeln gurud, wie Lutber, er bat im Jahre 1529 mit gewaffneter Sand ben Thurgan reformirt. Der Berfuch ber Stäbte, die fünf alten Orte burch eine Getreibesperre jur Rachgiebigfeit ju zwingen, hatte jur Folge, bag biefelben fich mit Defterreich verbundeten und bann plotlich bie Waffen ergriffen, bevor bie Stabte fich vollftanbig gerüftet batten, Um 12, October 1531 erlitt das Züricher Aufgebot bei Kappel am Fuß bes Albis

eine vollständige Niederlage, in welcher Zwingli selbst ums Leben fam. Zwar behampteten Jürich und Bern in dem Frieden, zu welchen sie sich alsbadd vereichen mussten, den reformiten Gottesbenich, aber der Einsluß dieser städeligen Gemeinden auf die Eidzenossensfenschaft war

burch biefe Rataftrophe gebrochen.

Bitr ben ichmalfalvischen Bund erwuchs aus der Niederlage Awingti's der Bertfeit, daß isch Errafburg. Ulm und andere Eiden befuitibt au ihm anschlossien. Im November und Dezember 1531 nurde im Nordbaufen die Bertafitung des Bundes auss eines geordnet: die eitstungen vourden seh vertheitt, hessen eistet für das sibbliche, Sachsen für das udvöliche Deutschland die Hauptmannschaft; bei den Bertafungen sollten Sachsen und Hessen glammen vier, die Städet vier, die liefzen fürsten und Herren zusammen eine Stimme sühren. Der Bund umsacht außer den Jürken bereits sieden oberdentssche und sieden niederbeutsche Städet: es war die weitverzweigteste Conföberation, weich Deutschland bei 1254 geschen batte.

Mährend sie sich organisitet, wurde die habsburglisse Macht im the dagmehren, musste sich kart ju Auguständerist auf der Verlentenen, der die kart ju Auguständerisse an die Protestanten bequemen, durch wecke er den Augsburger Missisch in der Haustage wieder gutter dage meber guritänahm. So geschach dies im Just 1532 — surg vor dem Tode des Aufstirten Johann — auf einem Neichstage zu Mirmberg. Der "Meligionsfriede", welcher sier zu Etande sam, im blitte verfüssting die dammergericht gegen die Protestanten erblitte verfüssting die vom Annumergricht gegen die Protestanten er-

öffneten Brogeffe.

Eins ber größten Reichsberre, welche in Deutschland gerüftet worben find, — es gählte 76 bis 86 000 Mann — nöthigte barauf noch

im Berbft 1532 bie Osmanen gum Rudgug aus Ungarn.

Die Kämpfe ber habsburgitigen Univerfaltmonardie haben also gertangen. Geren in der Amstung der europäisigen voneitnich bei gertagen. Geren in der Amstung der europäisigen Combinationen, weiche aus diesen Kämpfen bervorgingen, bestand die eigentämmtige Begabung Beitigns von Seigen. In einem Woment, no fich Karl mit Baps Clemens und König Franz I. aufs neue entzweite, veriuchte er es, durch einen stihnen Schlag dem Proteslantismus in Schwosen des Ulebragmicht zu verschaften und Krieben Schwischichen Sunden über dem Haufen zu verschaft der Schwischichen Sunden ihr Franz I. zu Bar-le-One über die Fürführing des vertriebenen Seragos Ultrich von Wittenberg, neußer

3mm Protestantismus übergetreten vor. Um 12. Mai 1534 sprengter bann das österreichische heer bei Laussen am Nedar auseinander; im Juni erzwang er vom Ferdinand den Frieden von Codon, durch welchen Ulrich sein Herzogtsum — zumächt als österreichisches Altertelen — zurückeriebtel, der Vinneberger Friede wiederchei umd den Prozessen des Kammergerichts aufs neue Einhalt geboten wurde, währigstell der Verlinandsen und der Anfallen der Verlinandsen und der Verlinandsen under anschandt der Verlinandsen unnehre anerkannte.

Die Geschichte ber Resormation ift zugleich die einer Neubildung von Staaten, die wir kelten in solder Bellfändigkeit übersehen, als eben hier. Die politischen gekorten, weckei sich die bler einklichtig gegenübergehanden hatten, vereinigten sich jetz zur Erreichung berjenigen Ziele, aus benen ber moderne Staat sich gebildet hat. Wie der alle Gegenich zusüchen Närwebez aum den fraistigen Dienspelsern, so wurde jetz auch die nicht minder tief gewunzelte Feindschaft zwischen den schadbischen Närchspelschen und Buttenwerg durch ihre gemeinem Stellung in den resigischen Ausgelegenbeiten almäßtich ausgeschächen. Die Reformation bat troß des Zwischafts, den sie hervorrief, für das nationale Leben, welches so itel gertlisstet voar, von dieser Seitenbetrachtet, eine ensschieden beitende Wirtung gehabt.

Betrachten wir aber weiter ben allgemeinen Fortschrift beifer Ennwidelung, so hatte myweischaft sigen im Jahre 1534 bas sürstliche Element in bieser reformatorischen Bewegung über das siddistige ein politisches llebergemicht erlangt. Der Bamerntrieg von 1525 war wesentlich durch bie Fürsten beenbigt worden, dagegen waren die Sidde Bürich umb Bern 1531 ben Bamen der Fürstundsstäte vollischen Sinfatte vollischen Siehen Lieberg war berrchaus ein Bert signistischen Ulrichs in Wirtenberg war berrchaus ein Bert signistischen Sinfattenberg war berrchaus ein Bert signistischen Sinfattenberg und wir Wiederberschland berufich servor.

Die extremen religiöfen Jdeen — ein unwermelbildies Perdonte per gaugen Bewengung — induben, nachbem fie in Deberchtifdiand unterlegen waren, allmählich in Nieberdentischands Eingang. Es ist bezeichnend für den Gegenique der allgemeinen Verfähltniff, voß fie Deberchtifdiand am meisten wie Banentschiefen, im Noeden die interen Schichten der flädtischen Bevöllerung ergriffen haben. Die Secte der Bischertlaufer, melde burch die Inrustibaren Verstegungen, die sie erfuhr, nicht vertigt, sondern in eine leidenschaftlige Erflase getrieben worden nar, genoamn vom dem Lieberlanden aus Einstigus mit schieftlich die Dertschieft in dem schieftlich und schieftlich der Richter Ausgeben morben und Schifflich und schieftlich und schieftlich verschieden und bestellt in dem schieftlich und 
alle Gspner biefer Serte aus Rath und Gemeinde vertrieben waren, machte hier Jan Botesson aus Levden, der Füsser einer Beregung, mit der Einsüsserung eines resigssen Communismus und eines altetsamentlichen Königshuns völlig Ernst. Es von natürlich, daß nicht allein die Enthosigen, sondern auch protestantische Stände, insbesondere Philipp von Dessen, gegen diese Aussichreitungen zu den Kalffen griffen. Um Früssahr 1534 wurde Münster von allen Seiten umschofen.

Gleichzeitig vollzog fich im Unichluß an Die religiofen Reformen in Lübed eine bemofratifche Bewegung, burch welche bas ariftofratifche Rathsregiment aufs neue gebrochen murbe. Die Ginführung ber Reformation war im Sabre 1529 in einem Moment erfolgt, wo ber Rath fich burch finanzielle Schwierigfeiten genothigt gefeben batte, einem Aussichuf der Gemeinde Controlle und Antheil an ber Bermaltung zu gemähren. Diefer Ausschuß von 64 Mitaliedern, welcher fich burch eine weitere Bertretung von 100 Mitgliedern verftarfte, hatte die Ginführung des neuen Befenntniffes, die Berufung Bugenbagens jur Begründung ber Reformation, Die Reinigung bes Rathes burchgesett. Der Führer ber bemofratischen Bartei, Jurgen Bullenweber, welcher aus Hamburg eingewandert mar, erzwaug dann im Nabre 1533 eine Berfaffungsperanderung, auf Grund beren bas Rathscollegium alljährlich ju zwei Dritteln ber Neuwahl unterworfen werben follte; er felbft murbe Rathsberr und Burgermeifter und blieb jugleich leitendes Mitglied ber Bierundfechgig. Es geschab bies gu einer Beit, wo Libed nach ber Gefangennahme Chriftians II, fich ju einem letten enticheibenben Rampie gegen bie Sollanber ruftete. wo aber zugleich ber Tob Konig Friedrichs I. von Danemart, welcher Lubects Unterftugung feine Krone verbankt batte, im April 1533, die Lage ber Dinge im Norben ploglich anberte. Sofort trat der holfteinische Abel in feiner alten Abneigung gegen Lübech unter Bubrung von Friedrichs alteftem Cobne, Bergog Chriftian, mit bem banifchen Reichsrath in ein Bundnik, und im Geptember 1533 gewährte ber lettere zum nachtheil Lübects ben Nieberlandern gunftige Banbelsvertrage: bie ariftofratifchen Clemente bes Norbens erhoben fich gegen bas llebergewicht, welches Lübed aufs neue gewonnen hatte. Bullenweber verfolgte gunachft ben Blan, bem gefangenen Christian II. wieder jum Throne ju verbelfen; er ichloft zu biefem 3med ein Bundnif mit bem Grafen Chriftof von Olbenburg und refervirte fich für ben Fall einer Groberung Danemarts nur bie Schöffer, weiche den Sund beherrichten. Christof hatte im Sommer 1534 überrachende Erfolge: Kopenhagen und Malmö, die Bauernschaften und ihr Scheit Wiedel, um die Wacht ber danischen Arifiokratie zu brechen; die wendischen Seeftäbet rüfteten, um Abed zu unterfütigen. Als dann Christian von Holften zur König genählt wurde, bestimmte Bullenweber (1535) den Herrsch von Wecklenburg ebenfalls zur Annahme der dänischen Krone.

Für Chriftian III. war es ein seltenes Glüt, da ihm in biesen Rampse ein Felderer von den Bülgistein Johann Nangows zur Seite stand. In der Spigs eines hosstenischen Nangows zur Seite stand. In der Spigs eines hosstenischen Mehrens erfichen biesen sich und zur Andere Lieber einen Separatieben mit den Derzogsfüssern zu schlieber einen Separatieben mit den Derzogsfüssern zu schlieben Freihen mit den Derzogsfüssern zu schlieben der Greichen mit den Derzogsfüssern zu schlieben der Spieden von Serussen um Geustand von Serussen, von Serussen um Geustand von Serussen, von Serussen der Lieber und Danzig hettvorfrach. Danzig bestand zu spieden Lüber und Danzig hettvorfrach. Danzig bestand zu Einer Lieber und Danzig hettvorfrach. Danzig bestand zu Einer Lieber und Danzig hettvorfrach. Danzig bestand zu einer Lieber und Danzig der Verlicht der Derzogschaft und der Verlichte der Derzogschaft und Danzig der Verlicht der Derzogschaft und der Verlicht der Verlichte und der der Verlichte der Verlicht der der Verlicht der der Verlichte der Verlicht der der der der der Verlichte von Verlichte und der der der der Verlichte von Verlichte von Verlicht der der der der der der der Verlicht der Verlicht von Verlicht der Verlicht der Verlicht der Verlicht von Verlicht von Verlicht der verlichte von Verlichte von Verlicht von Verlicht von Verlicht von Verlichte von Verlicht  von Verlicht von Verlich

3m Magaft 1535 wurde Albeet durch die Beischliffe jeies Janifatags auf Grund eines tammergerichtlichen Mandats zur herstellung des alten Rathes genötigt. Die gange Unternessmung tam damit zum Scheitern. Binstenweder wurde das Epfer eines einpfernden Justingwedes ei Steijtian III. schoff im Jederuar 1536 Frieden mit Libert und eroberte im Sommer diese Jahren Sopiagagen. Die Josge war, daß sich die Reformation in Dänemart ohne die demokratischen Zembengen verbreitete, welche die Liberder Zünfte und Bullemweder ihr zu geben verfucht batten, und daß die politische Wachtstellung Liberde school dabimvesste.

In berfelben Zeit, Johanni 1535, wurde Münster, nachdem es wollständig ausgehungert war, erstürmt und die wiedertäuserische Kartei vernichtet. Es war das erste Was, daß eine bedeutende deutsche Setadt einer regelerechten Belagerung ersag.

Das Schicffal, welches nach einander das oberdeutsche Zürich und biese beiben niederdeutschen Plätze erfuhren, legt die Betrachtung nache, daß für die Städte die Periode selbständiger politischer Anifiative — auch auf dem neuen firchlichen Boden — zu Einde zing, Die fürstliche Bolitif, in ben Sanden Philipps von Seffen oder eben Chriftians III., entwickelte ber ftabtischen gegenüber eine unzweifelsbafte Ueberlegenbeit.

Berfolgen wir ben Gang ber Greigniffe weiter, fo feben wir gunächst die habsburgifche Bolitit in ber bisberigen erfolglosen Beife in einem beständigen Bechsel von Rrieg und Berhandlungen mit ihren Begnern weiter fampfen: ein beftandiges Schwanten ber politifchen Berhaltniffe von Spanien bis Ungarn, welches bie Fortidritte ber reformatorifden Bewegung enticieben erleichterte. Im Commer 1535 unternahm Rarl V. einen Angriff auf bie Biraten von Tunis eine Diverfion gegen die Osmanen -; im Jahre 1536, nach bem Tobe Frang Sforga's von Mailand, begann ein neuer Arieg mit Franfreich, welchen Rarl mit einem erfolglofen Ginfall in Die Provente eröffnete; im Sabre 1537 pliinberte eine türfifche Flotte an ber apulifchen Rufte; im Jahre 1538 ichloß Rarl einen Baffenftillftand mit Frang I., Ferdinand einen Erbvertrag mit Johann Bapolpa, aber ichon im Sabre 1540 mar bas Berhaltnig ju Franfreich aufs neue gefpannt; im Jahre 1541, nach bem Tobe Johann Bapolya's, eroberte Golis man Dien. Jumitten ber Gorgen und Gefahren Diefer Berwidsungen war es Rarl V. unmöglich in ben beutschen Kirchenftreit einzugreifen, er fuchte fich über beiben Barteien zu behaupten und ging in feinen Bugeftandniffen weiter als jemals zuvor.

Unter biefen Umftanben verbreitete fich bas reformatorifche Rirchenthum über ben größten Theil von Deutschland. Dag bie papftliche Berrichaft feit 1533 in England niedergebrochen murbe, Chriftian III. von Danemart und Guftav von Schweben fogar Aufnahme in ben ichmalfalbifchen Bund begehrten, gab bem beutichen Broteftantismus, ber überdies feine Berbindungen mit bem frangofifchen Sofe niemals fallen ließ, einen weiteren europäischen Salt. 3m Frühjahr 1536 traten Burtemberg, Die pommerichen Bergoge, Unbalt, Die Stabte Frankfurt, Mugeburg, Sannover und Samburg ben Schmaltalbener Berbundeten bei, die Oberbeutichen acceptirten bie Mugsburgifche Confeffion. Die fatholifden Fürften, welche 1538 in Rurnberg ju einem Bündniß gusammentraten, vermochten nicht zu verhindern, daß Rarl ben Broteftanten auf einer Berbandlung zu Frantfurt, Anfang 1539, Suspenfion aller gegen fie gerichteten Brogefie auf achtgebn Monate bemilligte, mobei bie neu übergetretenen Stanbe ausbrudlich mit einbegriffen murben, und jugleich bie Ausgleichung ber religiöfen Controverfen auf einem von Theologen und Laien beider Befenntniffe abguhaltenden Kirchengespräch für die nächfte Zeit in Aussicht ftellte.

Eben in biefem Woment verfor die fatholische Partei durch den Tod Herzog Georgs von Sachsen und Joachims I. von Brundenburg zwei ihrer entschechten Bereteter. Im Prazostsum Sochen führte Heinrich von Freiberg, welcher den Antheil seines Bruders erbte, sofort die Reformation ein, so daß sich der gedaumte Bettimische Ländercomplez auf diesem Bege unter der netnen fürschischen Verschlung vereinigte; in Brandenburg empfingen Joachim II. und Hand von Klistein unter Justimmung der Stände und des Bischofes von Brandenburg das Khendmaßt unter beiterlei Gestalt.

Der rapide Fortischritt des Protestantismus zeigt sich vor alsem in Der Trischeimung, daß er selbs die eistlichen Territorien uicht mehr underührt ließ. Die Reibssig von Louellindurg reformitet ist Wetste, die Estiglie von Understandurg reformitet ist Wetste, die Gregorians Magdeburg mußte die nem Lehre geduldet werden, im Grzbischum Magdeburg mußte die nem Lehre geduldet werden, die nem Lehre gedulde werden, die der Grzbische der G

Das lettere gefchah, als die Religionsgefprache, welche Rarl wirklich abhalten ließ, ju hagenau, Borms und in feiner Gegenwart gu Regensburg refultatios verlaufen waren. Rarl hatte in Regensburg ben Broteftanten nicht allein Zugestandniffe betreffs ber Befenung bes Rammergerichts gemacht, sondern zugleich mit ihrem Rubrer Philipp ein Bundnif gefchloffen, welches biefen verpflichtete, weber mit Frantreich noch mit England gegen ben Raifer fich zu verbunden. Die wenig gludlichen Erfolge feiner außeren Bolitif in ben folgenden Monaten rechtfertigten biefe Borficht volltommen. Babrend gang Ungarn verloren ging und die Marienfirche von Dien in eine turfifche Moichee verwandelt murbe, machte Rarl einen Angriff auf Algier, welcher vollftandig miglang. Im Sabre 1542 verband fich Frang I. nicht allein mit Soliman, fonbern auch mit Chriftian III. von Danemart und bem protestantischen Bergog von Cleve, welcher fich Gelberns bemächtigt hatte. Das Reichsbeer, welches 1542 unter ber Führung Joachims II, in Ungarn vorrictte, mußte aus Mangel an Golb gurudgeführt werben, nachbem es bie Mauern bon Ofen erreicht hatte: Enbe 1543 fiel Gran in bie Hände der Türfen.

Die immensen Machtmittel des habsburgischen hauses reichten feineswegs aus, die gewonnene Stellung zu behaupten. Ferdinand besaß in Ungaru nichts als bloße Ansprüche, in Böhmen und Oefterreich war feine Stellung fo eigenthumlich, bag er bort bie Stanbe anerfennen, bier ber Beiftlichfeit entgegentreten mußte. In Defterreich burfte er ohne Buftimmung ber "Landherren" feine Burgen bauen, feinen Angriffstrieg führen. Die Güter ber Geiftlichfeit galten als Rammerauter, und baber mar im Jahre 1523 die Buftimmung bes Bapftes ju einer Befteuerung ber Geiftlichkeit gurudgewiesen worben. Verdinand besteuerte dieselbe 1530 trots ibres Brotestes um 24 000 Bulben und icarfte allerdings jugleich die firchlichen Bufordnungen ein, im Mars 1539 briidte er fein Erstaunen über ihre abichlagige Untwort aus und forberte binnen Monatsfrift Rechnungsablegung. In Bohmen erffarten Abel und Barone im Jabre 1528, nur zu einer Riiftsteuer pflichtig ju fein, im Sabre 1537 protestirten fie gegen bie Sonderverhandlungen bes Ronigs mit ben Stabten und ber Beiftlich: feit, da sie mit diesen ein zusammengehöriges corpus bisbeten, und in biefem Sinne vereinbarten 1541 bie gesammten Stanbe eine Steuerumfage. Spanien hatte feit 1519 bie Eroberung Merico's, bann Die Beru's begonnen, aber bas Land felbft litt unter ben Conjuncturen ber burgunbifden Dacht: im Sahre 1542 flagten bie Stanbe über bie Ausführung ber Robproducte; im Jahre 1545 murbe conftatirt, bag Brugge für 600 000 Gulben Bolle aus- und Bruffel für 500 000 Gulben Tuch einführten; Die Jugger ließen fich ihre Unleiben mit Monopolen bezahlen und batten einen größeren Antheil am indifchen Sandel, als alle Rauflente von Gevilla,

Blieben asso die Niederlande die wichtigste sinanzielle Bostione bei Babburgischen Hause, so sag es im Juteresse Karts, vor allem bier alse freuende Gustaffe abzunehren und die freuende Gustaffe abzunehren und die ber erlägisse Benegung, welche überall die flämbischen Anspreche bestehe, niederzuhalten. Gine Empörung der Bürgerschaft von Gent im Jahre 1539 schreckte ihn so, daß er den Basseulstlände benutet, um direct durch Frankreich und Klaubern zu eilen. Seitbem die Refermation im Territorium von Khin Kup gesche ten. Lag de Gescher nache, daß be Albertande von bier ains in die reformatorische Benegung ebenso bineingegogen wörben, wie ähnliches damals mit Frankreich von Genf aus geschach.

Im Jahre 1548 übernannte Sart junächt Cleve und nöthigte en herzog Bilhelm jur Albrehmg von Gelbern. Dann sorberte er auf einem Reichstag zu Speier, im Jedernar 1544, nicht allein gegen ble Nämanen, sondern auch gegen ble Franzossen gewöffnete heiterfülkung. Er gemöhret dassir nach gabgefähnbiller bie einge-

jogenen geistlichen Güter sollten in bem gegenwärtigen Zustand verbleiben, die Zusässung der Protestanten zum Annmergerricht sollte aufs neue bemiltigt verben, die Beitegung bes frichtschen Erteites durch ein "gemeines freies christliches Concilium" oder, salls ein solches nicht benmächt zu Stande komme, auf einem Verichstage in Deutschand erfogen.

Die Reichsbüffe, welche Karf auf biefem Wege erfangte, sicherte ihm dos friegerische Ubergewicht über Frankreich: nachdem er bis in die Räche von Paris vorgedrungen war, schlöße er im September 1544 ben Frieden von Erespy. Es war eine rein dynastische Verständigung: Kart versproach, den zweiten Seoph bes Königs, dem Persog von Orleans, mit seiner eigenen oder einer Zochter Ferdinands zu vermäßten, und ism im ersteren Falle die Riederlande, im setzeren Mailand als Mitaift zu überlässen.

In Diefem Moment entichlog fich Bapft Baul III. gur Berufung eines allgemeinen Concils, mabreud Rarl fich jest zum erften Mal im Stande fühlte, ben beutichen Brotestanten unmittelbar gegenübergutreten. Rach feinem eigenen Geständniß bat er ben Gebanten eines bemaffneten Borgebens gegen fie guerft mit feinem Bruber Verbinand beiprochen. Feit ftebt, bak ibm ber Bapft auf bem Reichstag gu Worms im Mai 1545 eine bedeutende Summe für biefe Zwecke gur Berfügung ftellte. Eben bier forberte Rarl V. Die Broteftanten auf. auch ihrerfeits bas Concil zu beschicken; als biefelben biefe Rumuthung mit Erstaunen ablebnten, ging er noch einmal auf ben Gebanten eines Religionsgespräches ein; aber es mar obne Ameifel nur feine Abficht, die Gegner ficher ju machen und Beit ju Ruftungen ju gewinnen. Allerbings mar es für Rarl bie lette Stunde gum Sandeln, wenn er ben Brotestantismus noch niederwerfen wollte. Der gange Rhein ichwebte bereits in Gefahr, ber Reformation zu verfallen. Bermann von Röln forderte im Jahre 1545 Aufnahme in ben ichmaltalbifden Bund; ber Ergbifchof von Maing, Beufenftamm, verrieth eine entichiedene Anneigung jum Protestantismus, die Bfalg hatte fich bemfelben offen angeschloffen. 3m October 1545 gerieth Bergog Beinrich von Braunschweig, ber entschloffenfte, aber fast ber einzige fürftliche Gegner ber neuen Lebre in Niederbeutschland, in Die Gefangenichaft ber Broteftanten.

Man war damals in Deutschland mit den geheimen Gängen der spanischen Staatskunft noch so wenig vertraut, daß der Kaiser von deutschem Boden aus seine friegerischen Vorbereitungen treffen konnte, ohne von ben Gegnern, die er zu vernichten gebachte, beobachtet gu werben, Im September 1545 wurden gwar burch ben Tob bes Ber-30gs von Orleans bie Combinationen bes Friedens von Eresph gerfiort; aber Frang I., eben bamale in einen Rrieg mit England vermichelt, bittete fich, in biefem Moment feinen alten Gegner berausguforbern. 3m October 1545 ichloß Ferdinand mit ben Osmanen einen achtzehmmonatlichen Waffenftillftand, ber ihn zu Tributzahlungen verpflichtete. Um 13. Dezember 1545 murbe bas Coucil von Trient - es bestand faft nur aus Spaniern und Stalienern - eröffnet. Im Nanuar 1546 begann bas Refigionsgefprach zu Regensburg, auf meldem Rarl burch ben ftrenggläubigen Spanier Malvenba vertreten mar: in bemielben Monat bewilligte ibm ber Papft bie Salfte ber Sabreseinflinfte ber ipanischen Rirche und ben Bertauf bebeutenber Rirchengilter. Dennoch faben bie fpanischen Staatsmänner, auch ber Bergog Mba, ber friegerifchen Entscheidung im Grunde mit Bedenfen entgegen, nur ber bominifanische Beichtvater bes Raifers, Bebro be Coto, trieb ungufborlich jum Briege. Der Raifer felbft murbe eines alücklichen Ausgangs erft gewiß, als es ihm gelungen war, burch gebeime Berhandlungen bie Intereffen ber Protestanten gu fpalten und eine Reibe junger protestantischer Fürften, Sans von Ruftrin, Albrecht Micibiades von Brandenburg-Rulmbach, vor allem Bergog Mority von Sachfen, ben nachfolger Beinrichs, unbemerft in feine Bunbesgenoffenichaft zu gieben.

Die Vootefanten glaubten nach üben bisherigen Gridhrungen teinen Grund zu haben, ben friederigen Berführeungen bes Kaliers zu mißtrauen. Gegen einen Angriff von außen hielten sie sich der bie Basslearbitation bes Kaliers gebeatt, welche biefem bie Deranziehung rember Kriegsbeiter nach Zeutsflachn unterlagte. Auf dem Weichstage, welcher im Juni 1546 zu Regensburg gehalten wurde, wiebersbeiten sie ihren Parottel gegen das tribentinische Conzil, an bessen Stelle sie ein beutsches Nationalconil sorberten; bis zum Jusammenreten bestielben beanfless Nationalconil sorberten; bis zum Jusammenreten bestielben beanfless Nationalconil sorberten; bis zum Jusammenreten bestielben beanfless Stationalconil sorberten; bis zum Jusammenreten bestielben beanfless Benacht zu der Krieben bes Reiche zu stehen zu der Krieben beschieden bestielben bestielben bestielben kannt welchen bieser sie entgegennahm, Johann Friebrichs Berchaft. Zobalb dann bie ausweichenben Grüfzungen, welche ber Kalier betreiß einer Mißlungen ben Protestanten gab, die triegerischen Absilienen bestielben ausger Bweisel stellten, eilten bie Berbündeten zu ben Wasten

Die Berbindung fürstlicher Macht mit den flädbischen Bollwerden des deutschen Schwestens gab den Protestanten eine militärisch
überaus glussige Bostinen; aber sie versämmten es, die Borbestle ihrer
ichnelseren Kriegsbereitschaft mit Energie zu benutzen. Sie machten
einen halben Berjuch, durch einen Gustall in Tirol den Aumarich der
tinzeisigken und hauftigen truppen zu biehnern; aber es gelang dem
Kaifer nicht nur diese, sondern auch walsonische Streitschafte aus den
Riederanden beraugusieben. Er drängte die Protestanten von Jugoltablt an die Anne Alp, wo is eine Zeitlang eine glüstliche Defensive
behaupteten, die die unerwartete Annbe von der Eroberung Aurlachens durch Worig und Ferdmand die nordbeutschen Jürsten im
Rovenber 1546 zur Miliktber nötbigte.

Darauf erfolgte eine vollständige Rataftrophe bes fübdeutichen Bürgerthums. Es capitulirten nicht allein bie fleineren Reichsftäbte - Rördlingen, Sall, Beilbronn, Eflingen, Rentlingen -, fonbern Ulm, Augsburg, Roln, Frantfurt, Strafburg. Es wieberholte fich bas Schaufpiel ber Städtefriege: ber Bund ber Städte gerfiel auch biesmal "wie ein Bund Strob." aber ohne bak eine wirfliche Enticheidung gefallen war. Der Biberftand, welchen fpater Bremen und Magbeburg leifteten, beweift, bag ein folder febr wohl möglich war, io idwieria die Berhältniffe für den Angenblick lagen. Ulm, welches einst bem Angriff Beinrich Raive's, Albrechts und Rarls IV. wiberftanben batte, öffnete jett ben Spaniern obne Schwertitreich feine Thore. Allerdings murben bie Stabte in ihren Capitulationen "bei ihrer habenben Religion" gelaffen; aber fie mußten ungeheure Summen gablen, von benen, wie Rante bemertt 1), die Salfte im Dienft ber protestantischen Sache ausgereicht batte, um bie gange Rataftrophe zu perbinbern.

Bet dem Verkamblungen zwischen dem Schöten und dem Kaiser spielen die großen Bantsauer, die Irungsatholischen Fungert, die Baumgärtuer, die eigentliche Vermittlerrolle. Wann darf nicht lieferschen, dass eine Fortigung des Widerlandes gegen dem Kaiser dem gangte panische Stefet die Verkeit dem Jänsen mit Vernichtung bedrochte. Gen hier lag das entschedendes Wement diese politischen Jänsammenbruche: die mercantilen um Kapitalsinteressen der eingelnen Wähe waren wirfsamer um einstügsteinen, das die friestlichen der Albe vor einstellen der einstellen der die Vielle vor einstellen der die die Vielle vor einstellen der die Vielle vor einstelle vor einstelle vor einstelle vor einstelle vor eine Vielle vor einstelle 
Durch die Unterwerfung ber Städte wurde nicht allein ber

<sup>1)</sup> Deutsche Beidichte IV3, G. 361.

Broteftantismus im Rolner Erzbisthum - ber bedeutenbften Bofition, bie berfelbe im Beften eingenommen, - gerftort, fie verwickelte gugleich bie norbbeutichen Fürften in eine vollftandige Riederlage. Wie anders hatte fich ber Rrieg an ber Elbe geftaltet, wenn Rarl mit feinem bereits erichopften Beere an ber oberen Donau in einem ichwierigen und foffinieligen Belagerungsfriege feitgebalten worben mare, mabrend Johann Friedrich nicht allein die furfürftlichen Bebiete wiedereroberte, fondern zugleich bie albertinischen gande besetzte und in bem bobmifchen Abel, ber fich gegen Ferdinand emport batte, einen unermarteten Berbiindeten gewann. Statt beffen mar ber Raifer im Stande, feine Truppen mit benen feines Bruders und feines wettis nifchen Bundesgenoffen ju vereinigen, feine Gegner an ber Elbe gu überrafchen und Johann Friedrich am 24. April 1547 bei Ditblberg ju übermaltigen und gefangen ju nehmen. Diefem Schlage folgten bie Berbandlungen, burch welche Bhilipp von Beffen, am 19. Juni 1547, au Salle in die Gefangenichaft bes Bergoge Alba geloct murbe.

An ber Spite eines fiegreichen Beeres und einer jungen, gemiffenlofen Ariftofratie eröffnete Rarl im September 1547 einen Reichstag ju Augsburg. Er batte fich jett nach allen Seiten bin freie Sand geichafft. Buther mar geftorben, bie Baupter ber protestantifchen Opposition maren feine Gefangenen, Die ertremen gutberaner flüchteten nach bem Norden. Es war natürlich, bag Rarl biefe außerorbentlichen Erfolge gu einer Beranderung ber beutichen Berfaffung benuten wollte. Bas indeffen von biefen Absichten hervortritt - Reubelebung bes ichmäbischen Bundes und Erweiterung beffelben zu einer Liga bes Reiches. Neuorganifation bes Kammergerichts im monarchischen Sinne, eine Reichstriegstaffe auf Grund einer beständigen Steuer alles dies zeigt eine Unbanglichfeit an die vorhandenen politischen Formen, welche ben Blan grundfturgender Neuerungen nicht eben erfennen läft. Defto brennender mar bie Frage bes firchlichen 3mie fpalts. Das Concil von Trient hatte bie Erwartungen bes Raifers trot ber ftarfen Betheiligung ber Spanier bisber feineswegs erfüllt; es batte alle boamatischen Reuerungen verworfen und war von Bavit Baul III. ichlieflich nach Bologna verlegt worben, Rarl V. ftanb bem Bapit und bem Concil in einer weitaus gunftigeren Stellung gegenüber, als jemals Sigismund ber Berfammlung von Konftang; aber bie beutschen Stanbe, auf beren Ginmuthigfeit biefer fich vorsugemeife geftitt batte, waren auch jett, nach ben großen Giegen ber faijerlichen Gewalt, in der Behandlung der firchlichen Fragen weder mit ibm, noch unter fich im Einvernehmen. Die Lurfürften erflärten fich bereit, bas Concil anzuerfennen, aber es follte nicht unter popitlicher Leitung fteben; Die Stabte forberten gerabegu, bag es feine Fortfegung bes tribentinischen fein folle; Die geiftlichen Fürften wünschten gerabe biefes anguerfennen und bie bisberigen Beichluffe beffelben ben Brotestanten nachträglich porzulegen. Karl mar entichloffen, bas Concil feiner urfprimalichen Bestimmung guruckgugeben und bis gu der befinitiven Ordnung ber religiöfen Dinge für gang Deutschland eine interimiftische zu schaffen. Er war bereit, in dem Abendmahl unter beiderlei Geftalt, in der Geftattung ber Briefterebe, in einer Modification ber Meffe ben Bünfchen ber Brotestanten Rechnung zu tragen; aber er scheiterte bei bem Bersuch, bem Interim auch für bie tatholifchen Stände Berbindlichkeit zu geben. Das Interim, wie es im Mai 1548 in ben Reichsabicbied aufgenommen mar, bebielt feine Bultigfeit nur fur bie Proteftanten. Geftutt auf Die fpanifchen Garnisonen in Deutschland machte er mit ber Durchführung biefes modus vivendi polifommen Gruft.

Uleberhaupt gewonn seine gange Seiflung in den solgenden Johren orrbauernd an Festigsteit. Jun Justi 1548 gelang es ihm, das Neich sir die Verstfiedigung der Riederlande zu engagiren, indem er die selben als burgundischen Kreis in die Berfossing einfügte. Wieldschip versicher er die deutschen Elible seine in seine Jahn zu nehmen. Das oberdeutsse Konstanz, welches hier allein und widerstrecht, wurde mit Wassengemendt bezwungen, über Wagdeburg verhängte er die Auft, in den sieden Bedroffen Beschplägen löhe von den einer Stadträsse auf und legte das Wegiment in die Honde der Stadträsse auf und legte das Wegiment in die Honde der Schwickstellen Wassen der Verlagsen und der Verlagsen Verlagsen von der Verlagsen das der Verlagsen ve

gebeuren Machtempter, welfogte Karl ben Gebanten, für ben ungebeuren Machtempter, welchen er vereinigte, die Nachfolge seines Solnes Bhiltip sicher zu fiellen Wöhrend bie Neuberufung bes Tribentiner Concils und die Wiebereröffnung besselsen im Mai 1551 bie frichsichen Berhandlungen wieber in Flus brachte, sanden damen andere zwischen ben einzelnen Gliebern des balesburgischen Daufes ftatt. Sie führten im März 1551 zu einem Erbvergleich zwischen beiben Linien — die Urfunde, welche von den Habsburgern sleifte geschrieben wurde, ist erft neuerdings von Mamentwecher im Archiv von Simanas gefunden worden —; nach Aarts Abseben sollte Ferbinand Kaifer, Philipp Weichsvicar im Jtalien, nach Ferdinands Tode Philipp Aaiser und Ferdinands Sohn Maximilian römischer König und ebenso unabhängig werden wie dieser.

Es war ein politisches Softem, welches die gangs christliche Welt umspannte. Karl V. war in diesem Moment ungweischaft mächtiger, die jehre europässich Wonarch nach ihm, als hieter Ferdinand II. im Jahre 1620 oder Napoleon I. Allerdings behaupteten Frankreich und England ihre Selbfündigleite, aber die Inschlichen Serbältnisse twie und England ihre Selbfündigleit, aber die Inschlichen Serbältnisse twie und Verleich und die Konflichen Verschlätnisse twie von der ersteren jeht den Jurtitt zu demselben offen; er deherrsche geleichgeitig dem großen europäsischen Geldbertecht und den Kern der europäsischen Schwerzeich und der Kren der europäsischen Schwerzeich auf der Kren der europäsischen Schwerzeich und der Kren der europäsischen Schwerzeich und der Kren der europäsischen Schwerzeich und der Kren der eine finanziellen Wittel nicht aus ohne die Bespülfte der deutschen Vollechen der Verlächten in der Verlächten der Ver

Betrachten wir die Kräfte, medige ihm in Deutschland gegenthanden, so nar die Machtenworklung der Schöde trog des Kidderstandes, melden die nordbeutschlen Gemeinden, Magdeburg an der Spite, dem Interim entgegeniehten, um die Mitte des sechgehnten Jahrhunderts doch in übera wossentlichten Positionen gebrochen. Die unteren Schichten, die Samernschaften, die Reichseitter, waren politisch vollständig überwältigt. Alle Opposition gegen das neue Sostem, wenn sie über eine bloße Orientive binaus wollte, beruhte allein auf der Kenezole der beutschen Kriteria

Die Vertreter bes alten gläubigen Fürstenthums waren im schmalfablischen Kriege einer neuen Generation gewichen, deren politische Rinchaumung nich bereits unter bem Gimflig bes spanischen Hofes gebildet hatten. Parr waren auch in biefer Generation die alten Gebanten der besigsten Vartei seineswegs verschwunden: die Vorstellungen Philipps von der Euperiorität der gekorenen über die geforenen Fürsten, von der Berantwortlichteit der Fürsten für das Geschenk librer Unterthanen lebten sort. Die Vereinigung sürstlich ablischen Sebens mit einem neuen Begierungs- und Serwoltungsbesser, teler Berschwiegenheit mit einem sicheren diplomatischen Blid tritt uns in Morits, wie in Wilhelm von Oranien ober Abolf von Gottorp entgegen,

Im Grunde wor es des Unabsüngigleitsgefüß) der alten sürfichen Geschlecher, ihr nationales und artipotratische Bewusstein, welches, gereigt durch dem Bruch der Absülcapitulation und das provocirende Auftreten der Spanischen Granden, zwerft von der Empfindum derrühet wurde, das und in Ansechiafen erzeifen sie.

Es ift für die bamalige Lage im boben Grade bezeichnend, mit welcher Geschicflichfeit Morin bei feinen Schritten gegen ben Raifer die Erfahrungen des ichmalfalbifchen Krieges verwerthete. Bor allem bütete er fich ein Einverftandniß mit ben Stadten einzuleiten, obwohl ibre Geldmittel fur einen neuen Brieg unentbehrlich icheinen fonnten: er ließ mahrend feiner geheimen Borbereitungen gum Abfall als Erecutor ber Reichsacht Magbeburg weiter belagern, er erwartete alles nur von einem Bufammenwirfen ber fürftlichen Rrafte. Die finangiellen Mittel gu ben Berbungen und gur Rriegführung suchte er bann nicht von ben Stäbten, fonbern von einer fremben Dacht gu erlangen, mit welcher er fich verbündete. Die alte Wahrnebmung Burthard Bints, bag bie fürftlichen Rathe verichwiegener feien, als bie ftabtifchen, fand bei biefer gangen Unternehmung eine glangenbe Bestätigung. Alles murbe im ftillen zwischen ben einzelnen Sofen vereinbart, alle ftabtifchen Ginfluffe hielt man forgfältig fern, um bann in wenigen entichloffenen Schlägen ben unvorbereiteten Raifer

in ähnlicher Beise zu überraschen, wie es bei Ingolftadt 1546 vergeblich versucht worden war.

Die erste Besprechung sand im Februar 1551 zwischen Mortis
und Hans von Kilfritt zu Tresben start. Im Was verabrechten
beite zu Tongau mit bem Jerseg von Meckenburg und bem ältesten
Sohne bes Landsprasen Philipp Berhandlungen mit Frankrich zur
England. Deinrich II. von Frankrich sorbert sin siene Subsidien
bei Altertung der Städte Weck, Tout, Berdum und Cambrai, dann
im Halle eines Sieges die Schutzgemolt über die griftlichen Fürftenthimmer Deutschausel; das leiterte lehnt Wertig ab. Im Provender
1551 zog er in Wagdeburg ein, im Februar 1552 murken die sächsie
sohn den bestischen Städte von dem Plane zur Bestreiung Philipps
in Kenntnis gestelt.

Sart glambte feines Schülers volltommen ficher zu fein; er hatte dasstiebe Schreiber bestochen, aber Mortin var vorsichtig gemag, mu unt verfängliche Schöfiebe vorst ihre Hand geben zu falsen. Selbst die Tuppenansjammtungen im nörblichen Teustfalamb erregten ibn teilst Strapsbori es war in beisem Zeitalter vor Schwertriges nichts Umgewöhnliches, daß berartige Concentrationen statfanden, ohne daß und iber ihre Bestimmung im klaren war. Mority drangte sich im Wärz 1552 zum Vossischagen. Nachbem er vergebens im ersten Unlanf Certurt und Frankfurt zu nehmen verfucht batte, warf er jich auf die fübbeutschen Schweizer und grankfurt zu nehmen verfucht batte, warf er jich auf die fübbeutschen Schweize in sienen Fanken.

Rarl fab fich ploglich vollständig überliftet: indem fich ein protestantifches Beer feiner oberbeutschen Bulfsquellen bemachtigte, murbe er außer Stand gefett, ein Beer ju merben; Die fpanifchen Kroneinfünfte waren ichon 1550 fammtlich verpfandet; er geftand ein, daß er fich nie in einer größeren Berlegenheit befunden habe; bas Concil ging aus Furcht por ben Protestanten noch im April auseinander. Indem fich bie gange große Combination, auf welche fich feine Politit ftutte, mit einem Schlage auflöfte, murbe jugleich bie öfterreichische Linie bes habsburgifchen Saufes von ber Möglichfeit einer Succeffion ber franifchen Linie befreit. Statt ben Friedbrechern mit ben Baffen entgegengutreten, erflärte fich Ferbinand bei einer perfönlichen Zusammentunft mit Morit zu Ling schon am 18. April bereit, auf beffen politische und firchliche Forberungen einzugeben und am 26. Mai, wo ein Baffenftillftand eintreten follte, 34 Baffau mit ben Surfürften und einer bestimmten Ungahl von Rürften - ber Stabte murbe nicht gebacht - über biefelben in Berathung zu treten. Moris bemutte die Jwöscheuzeit, um am 18. Wai die Truppen des Kaifers, wieche sich der Beuter sammelien, ausseinanderzusprengen, die Ghrenberger Klaufe zu erstürmen umd über dem Hernvoß in des Junthal einzubrüngen. Er besetzt aus 23. Wais Jumebruch; Aart entlam mit Wilke durch das Busterthal nach Billach. Als die Bussen Berchandlungen begannen, standen die Protestanten in einer friegerischen dominirenden Stellung von der Osser Bernner.

Außer den Rurfürften verhandelten der Erzbifchof von Salaburg, die Bifchofe von Cichftadt und Burgburg und feche weltliche Gurften mit Ronig Ferdinand. Indem zwischen die Rebellen und den Raifer eine friedenvermittelnde Commiffion trat, gab ber Raifer ftillichweigenb 3u, wie Rante 1) hervorhebt, daß er ben erfteren nicht als Reichsoberhaupt, fondern als Bartei gegeniiberftebe. Auf den Bunich ber Bermittler willigte Karl in die Freigebung ber gefangenen Fürften und eine allgemeine Amnestie, aber er sträubte sich bebarrlich einen allgemeinen Friedenszuftand ohne Rudficht auf bas Concil, wie ibn bie Baffauer Berfammlung forberte, für Deutschland zu gemähren. Mit Mühe feste es Ferdinand burch, bag Rarl in biefen Frieden vorläufig bis zu einem bemnächft abzuhaltenden Reichstag einwilligte, auf welchem über den religiofen Ausgleich noch einmal verhandelt werben follte. Morit, welcher feinen Angriff auf die fpanische Garnison in Frankfurt vergeblich wiederholt hatte, nahm ben Bertrag Ende Juli an; Mitte August unterzeichnete ihn ber Raifer.

Moriş war mit diesem Resultat keineswegs zufrieden, aber sür den Augenblic beşeichnete es doch einen ungeheuren Grsog des Proeitantismus wie des deutschen Fürstenthums überhaupt gegenüber dem resaurirten Kasserthum.

Bunächst allerdings außerten sich die Folgen dieser Rebellion in einem merkwürdigen Schwanken aller Berhältnisse, welches die firchliche Pacification weit hinausschob.

Andem es Bhilipp gefang, schon im September 1552, 500 000 Gulden für seinen Bater stüffig zu machen, mache sich noch einem ab bei spanische Wacht in den deutschen Berdältniffen gestendt is der deutschen Babeburger besto entschiedener auf Worig' Seits stellten. Der letztere unterstützte Ferdinand mit seinem Bertinisch ohne Erfolg aggen bie Türten, welche bis Ersan vorzedrungen

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte V2, G. 203.

waren, mabrend Rarl feine militärifchen Krafte im Berbft 1552 vor ben Mauern von Det ericopfte, welches von Beinrich II. befett worben mar. Es war fein gliidlicher Griff, bag er fich gleichzeitig balb freiwillig, balb gezwungen, mit Markgraf Albrecht von Brandenburg-Rulmbach verband, welcher fich Anfang 1552 als Berbunbeter bes fachfifden Rurfürften geruftet, bann aber auf eigene Sand bie frantiichen und rheinischen Bisthumer gebrandichaut hatte. Indem ber Raifer Die Landerwerbungen, welche Albrecht auf Roften ber geiftlichen Fürsten machte, anerfannte, gerieth er zwijchen ben beutschen Barteien in eine völlig unbaltbare Stellung. 3m Marg 1558 verbundeten fich Burtemberg, Julich, Baiern und bie Bfalg - alfo tatholifche und protestantifche Fürften - ju Beibelberg gegen bie fpanifche Succeffion, gegen ben Ginfluß Granvella's und ben gefährlichen Bundesgenoffen, welchen foeben die fpanifche Bolitit in Deutschland gewonnen hatte. Auch Morit von Cachfen fab burch bie Raubglige Albrechts feine Erfolge in Frage gestellt. Befanntlich bezahlte er ben Berfuch, biefen unerwarteten Gegner gu befeitigen, mit bem Leben. Er ichlug ibn bei Gieversbaufen, als er im Bunde mit Erich pon Calenberg ben Bergog von Braunichweig angriff: zwei Tage nach ber Schlacht, am 11. Juli 1553, ftarb er in Folge einer im Rampf empfangenen Bunde. Durch feinen Tob murben bie Refultate von 1552 nicht mehr berührt: Die friedliche Strömung blieb Die vorwaltende in ber nation, wie einft gur Zeit bes Wormfer Concordats von 1122. Morits' Nachfolger August ichloß Frieden mit Albrecht, und biefer felbit murbe durch die Bucht ber Berbaltniffe gewiffermaßen aus Deutschland hinausgeschoben; er begab fich nach Frantreich.

Erft bie moberne Gefchicksferickiung bat bie Gründe erfannt, weshaft biefe friedliche Michtung fich behampten tonnte, ohne daß der Kaiper aufs neue seinen Willen jur Gestung zu bringen verfuchte. Aufgang Justi 1558 farb König Edvarb VI. von England; von ihrer Vadsschegerin Maria, einer Vads des Kasires, war es bekannt, daß sie dem tatholischen Betenutnis vollständig jugesten mar. Karts Plan, durch die Vermäßung seines Schnes Philippe mit Maria den Katholischen in England wiederbergustlelen, wie er seiner damatigen rettgischen Seinmunung so wolfständig entsprach, die verhandigen Ermangen, melde oahurch nötigig wurden, jogen seine Kusinersfannteit von den beutschen Verpfällichten von den Betrickschaft von den beutschaft werden der der der der der der gab bier einem Bruder freies Spiel. Mu 25. Justi 1554, dem glücherbeisenden Zage Et. Jatobs, wurde

Philipp in London mit Maria vermählt. Dag biefe Ehe finderlos blieb, war die letzte große Enttäuschung, welche der Kaiser erlebte.

Karl überließ es seinem Bruber, die Berhandlungen jenes Neichstags, auf welchem ber Friede geschlossen werden sollte, zu leiten, wie er selbst sagt, wegen seiner Bedentlen in betress der religiösen Frage. Am 5. Redruar 1555 wurden die Berhandlungen zu Augsburg eröffiet.

Auch bier, am Ende biefer großen reformatorifden Bewegungen, tritt boch ein Resultat berselben beutlich ans Licht: ber politische Berfall ber beutichen Städte.

Sie hatten fich bei der Gründung des ichmäblichen Bundes die heinlanden an den Neichstagsverhandlungen erdämptt, aber sie waren es geweien, wedch die Reformpläne des Neichstersgiments von 1522 vereitelt hatten; sie waren in den schmäblich Auften die gereten, aber sie hatten dem Sieger ihre Thore geöffnet, als die Fürsten nicht mehr im Tande waren, sie zu schülen. In deben Jällen hatten sie den mercantlen Juteresse vor den politischen den Borzug gegeben. Ihre Febinahmer tritt im Jahre 1552 dei einer großen politischen Bewegung zum ersten Wal vollständig zurück. Auf dem Neichstage von Augsburg dem den vor der gesten bestätzt, sie acceptivten unwerändert die Beschieft der beiben anderen Estade.

Ihnen gegenüber war die Webentung des beutichen Fürstentiums unzweifelhaft gestiegen. Es hatte gelernt, einer Weitmacht gegenüber seine siehlsämbigen Interessen wertveren; es hatte in bem Glaubensschutz seiner Unterthanen eine neue Grundlage seiner Stellung gefunden.

Die Beschlüffe von Augsburg, auf welchen die deutsche Bersaffung bis jum weitalischen Frieden wesentlich berufte, befestigten bie selbständige Stellung, welche das deutsche Fürstenthum errungen batte.

Diese Beichlüffe find ausgegangen von den Aurstürsten, sie wurden im Fürstensolleg unter lebhaster Opposition der gesistlichen Fürsten acceptirt. Am 25. September 1555 wurde der Reichsabschied publiciert.

Gr gemäßrte einen enigen Religionsfrieden, der durch feine Conisbeiglifff mehr mobificit werden sollte; aber er entjielt ein reservatum, daß jeder Bifdjof, welder zur protestantifien Consciffion übertrete, seine Lehen und Memter verlieren sollte, und eine declaratio, welche ben protestantischen Unterthanen geistlicher Stände Weligionsfreißeit gemäßte.

Gleichzeitig wurde die Execution der Landfriedenkordnungen neu beseitigt, indem den Kreisen gewählte Kreisdoerste zugestanden wurden, welche ständige Bessisse erhalten sollten. Es war ein neuer Sieg des territorialen Princips über das monarchische.

Die Theilnahme am Kammergericht wurde ben Brotestanten befinitiv geöffnet.

Si fi bekannt, doß Karl V. in berfelben Zeit auf seine Kronen erzightete. Der Gedanfe, daß die Wiederberfellung der firchlichen Einheit ihm iperiell vom Gott übertragen sei, lebte in ühm fort, aber er vergweiselte an der Moglichfelt, dosse Aufgabe zu lösen. Schon 1554 hatte er Neapel und Mailand seinem Sohne übertragen; am 25. Mugust 1555 danfte er zu Philips Gmusten vor den niederländischen Etänden zu Mriffel ab; am 1. Januar 1556 entsagte er der panischen Krone, im October 1556 bei seinen Edverse nach Spanien ab, dem Koster ab dem Koster am 21. September 1558 im Aloster Et. Just in Giremadura; sein letzte Schreiben an Philipp sorder diesen des bei deine Iber auf bei den Spanien aussteilen und bei der Beisen der Schreiben am Philipp sorder diesen des bei deine Iber auf bei in Spanien aussteinen protestantischen Secten zu vertigen.

Die Reformation hat für Deutsschand bein bestimitives nationales Ergebniß gehalt, wie für England, Danemart und Standinavien: sie bereitete dem Boden sir fünftige Schöpfungen, aber die resigtöfen Gegenstige bischen umrermittelt neben einander bestehen. Wenn aber en möchtigste Wonard Guropa's seine best kroft bergebens dossir eingefest hat, dies Gegenstüge auszugleichen, so wird man sagen bürsen, daß bielelben sir eine irdische Macht überhaupt unsüberwindlich geweien sind.

## Shluß1).

An bem normalen Entwidelungsgange ber alten und mobernen Böller treten uns drei Perioden entgagen: eine solche des Alderbans und der Vaturalniertissight, eine zweite, in welcher isch neben dem Alderban die Jnteressen des Bertesers und der Goeldwirtissighaft erheben, eine dritte, in welcher dies Interessen debengeneicht über die jeuigen der bäuerlichen Aufturg gewonnen baben.

In jener erftent Beriode fieht bas gestinge Leben undentlich unter bem Ginffulb ber religijörn Seorfellungen, bie bordperrichende Silbung ift eine artifotratijde und friegerijde; in ber gweiten entwickti lich neben ber resignisjen eine intellectuelle, neben ber artifotratijden eine lübbrijden, neben ber friegerijden eine inbuirtielse fulture; in ber britten übervioegt bie intellectuelle Silbung mit entigliebener Sinneigung zum Somwooftlismus und zur Ulmerschulmonarbei.

In ber beutschen Entwickelung kommt biefer natürliche Gang feineswegs so rein und ungeftort zur Erscheimung, wie bei anberen

teueswegs so veut und indigetort zur Erichenung, wie bet anderen Söffern, den Seldenen, Jackliern, ja lesst ive bei den Franzischen und Engländern. Es läßt sich bies bei einem Gebiet mit überall geöffneten Vandgerugen und in der Wiltte des europäischen Continents Andrewens Gustlüssen. Kein Land des europäischen Continents fland fremdem Gustlüssen. Kein Land des europäischen Continents fland fremdem Gustlüssen. Mehr des einem war daher die Senden von der Verlächland, der einem war daher die Senden von Auskland abstängig, als im continentalen Wiltsteurwop.

Aur in jener erften Periode ift die wirthischaftliche Entwicklung Deutschlands von fremden Einstüffen beinade gänzlich unberührt geblieben; die Straßen des Welthandels umgingen die Berglandschaften im Norden der Alben vollständig; daher lam hier jenes Stadium bäuerlich freigerischer stuttur so ein wie nirgends anderswo zur Entstuma. Die Zuttitund von der Teilanden Allen fallen.

<sup>1)</sup> Bu Grunde liegt eine Königsberger Borlesung b. B. a. b. J. 1870, bie in wörtlicher Rachichrift erhalten ift. A. b. H.

fich auf biefem Boben mit einer feltenen Confequenz zu vollkommen entwickelten Berfassungsorganen ausgebilbet.

Baren biefe Berhaltniffe nicht von außen her verändert worden, jo batten ftabtifche und landliche Rultur fich im engen Rufammenhang mit einander friedlich weiterentwicheln fonnen. Wir haben bei ber Betrachtung ber beutiden Geschichte bas hochite Gewicht barauf gelegt, baß bies eben nicht ber Fall mar. Das mittlere Europa erlangte plötlich eine mercantile Bedeutung, welche es in jener früheren Beriode noch nicht gehabt hatte, Indem bas Centrum bes enropaifchen Bertehrs fich nach Oberitalien verlegte, belebte fich ploplich langs ber alten Romerftragen über bas europäifche Sochgebirge ber beutich-italienische Sandel, er brach über die Biichofftabte bes Abeinthals und über die Bfalgemeinden Schmabens und Frankens wie eine Springfluth berein und gab ber ftabtifchen Entwidelung bes fublichen Deutschlands eine gang neue Grundlage. Gleichzeitig aber erreichte die beutsche Colonifation die Oftfee: es bilbeten fich beutsche Stadtgemeinden an ben Buchten, an ben unteren Aluglaufen und auf ben Infeln Diefes großen Binnenmeers; ber beutsche Raufmann fiblte fich bier fofort als Berr, als Bertreter ber Rultur und Befittung in ber Mitte wenig entwickelter nationaler Gemeinwesen. In Folge biefer Beranderungen treten bie beutichen Stabte in ber Mitte bes breigehnten Jahrhunderts ploglich mit einer Energie und Lebensfraft aus ihrer bisberigen Baffivität heraus, welche ben gangen Bufammenbang ber Berfaffung im erften Moment zu gerreißen ichien.

Sie flüssen hier auf den Miderstand der alten Institute, auf die Hactoren der ländlichen Austur, welche leineswegs überwunden war, und zogen sich und ihrer erteln siehnlessen Berüffung wieder ichen vor diesen Kräften zurück. Aber dies plöstliche übermäßige Entwickelung des siederichen Gestments führte dennoch mehr um ment zu einem wirflichen Sampl der beiben Geganfige, höftiger, erfütterter

umb bod ergebnisslofer als irgendmo sont in der Geschichte; es schien, als suchten die Verlagen der beit einerwarteten Aus funden die Verlagen gewaltsam wieder aufgureiben umd sich den natürslichen Fortgang übere Entwickelung zu sichern. In diesen immer wieder aufgerenmennen umd immer wieder abgebrochenen Kampfe geriefs das Gefühl nationaler Interessen die politische Selbständigkeit nach aufgen allmäßlich in Verfall.

Daß biefe Grundfrafte ichlieflich boch ben Gieg bebielten und ber übermäßige Ginfluß ber ftabtifchen Rultur erlahmte, beruhte gunachft wiederum auf der Beranderung ber außerbeutschen Berbaltniffe. Die nationale Emancipation ber öftlichen und nördlichen Nachbarvollter brangte in immer beftigeren Stofen ben Ginflug ber beutschen Städte und der deutschen Rultur immer weiter gurud; im Jahre 1534 ift bie Stellung Lubeds und ber Sanfa im mefentlichen gebrochen. Gleichzeitig verfiel ber venegianisch-prientalische Berfebr burch Die Auffindung bes birecten Ceemeges nach Inbien, Die Entbedung des weftlichen Continents veranderte allmählich bas gefammte bisherige Sandelsinftem. Die Folge war, bag bie mercantile Bebeutung bes mittleren Europa verfiel, langfam aber unzweifelhaft. Das Gefühl, daß bie alten Grundlagen bes beutschen Berfehrs im Schwinden begriffen feien, verrath fich in ber angftlichen Beforgnis, mit welcher die oberdeutschen Städte bie politische Berbindung mit Spanien aufrecht au erhalten suchten, welche ihnen die Theilnahme am oft- und westindischen Sandel wesentlich ermöglichte. Aber biefer Umftand lähmte ihre politische Action im schmalkalbischen Kriege, und seitbem fant bie Bebeutung ber Stabte bier ebenfo ichnell wie im Rorben. Die niederländischen Städte traten nicht allein in die mercantile Erbichaft Lubects und ber Sanfa, fonbern auch in bie ber ichmabiiden Reichsftäbte ein.

Die Hanfa bezog neue Comtore zu Liffaben und Antwerpen; aber vom 1550 bis 1566 nahm die Einfuhr Antwerpens aus Italien um das dreifade, aus Portugal um das fünffade, aus ber Offie um das siedsfade, aus England um das vierzigfade zu. Die englichen Luchpreife stiegen im Berhältnig von dreifzig zu hundert, und von der gangen Auchausshuf – 200 000 Ballem – gingen brei Biertel nach Deutschland. In Dünemart, in den Niederlanden, in Ausstand und Polen traten gleichzeitig englische Comtore neben die des deutschen den Reutschlands.

Indem fich die alten Boransfetungen bes beutschen Berfehrs

veränderten, sant das städtische Element in Mitteleuropa wieder auf sein natürliches Niveau zurül. Damit aber tritt von neuem der Grundbesit und die Aristokratie in den Bordergrund der nationalen Entwidelung. Das sechzehnte Jahrhumbert bildet sin Deutschland auch aus diesem Grunde den Ausgangspunkt seiner modernen Geschichte.

Abas aber das Eigenthümlichte ift, in derfelden Zeit, wo die Macht der Sidde galmmenbrich, bebt sich aufs nure die Bedeunig der religiösen Kultur; die gange Nation erfallt sich eit Jahrhumberten zum ersten Wal wieder die in ihre keinsten Zeiern mit großen erstigen Juteressen. Beseinstich durch die Bertertung beise neuen religiösen Bewustielen und biefer neuen Kuschauungen arbeitet sich die beutsche Kristortanie au der Spie leibeigener Bauernschaften mit neuer Vebenkfart empor.

Ausgrend die deutsche Artisforfatie wesentlich als Schiegerin der neuem protestuntischen Auftur: in der Mittle Guropa's eine neue bebentende Stellung gewinnt, vollzog sich im Süden sein wechselvolle Lewegung, wechse wir die Bestauarien des Antholicismus neumen. Stefentlich auf für begründert sich die neue Sellung des Apptithums als des absoluten Hauptes der Kirche und die absolute spanische Monarchie.

Diefe absolutiftischen Formen bilbeten fich im Guben; im Norben Europa's erfolat eine entgegengesette Bewegung. Indem ber Drud bes beutschen Bürgerthums in Cfandinavien und bei ben Claven gebrochen wird, ein einheimisches Bürgerthum und eine einheimische Induftrie fich aber nicht entwidelt haben, fanden bie nationalen Ariftofratien jest bier ein weitgeöffnetes Relb politifden Ginfluffes. In Bolen traten Die Juben an Die Stelle ber Deutschen, ohne ein polnifches Burgerthum ju begrunden; in Schweben blieb ber Bauer fein eigener handwerfer. Das Konigthum, ohne bas Gegengewicht ber Städte, verfiel bulflos bem übermächtigen Ginfluft bes Abels: in Bolen fteht ichon in ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts ber Charafter Diefes Staates als einer Abelsrepublif mit Babimonarchie feft: im Jahre 1448 mußte Chriftian I. von Danemart eine Bablcapitulation beschwören, welche bem banischen Abel bas Recht ber Rönigsmahl und der Theilnahme an allen wichtigeren Regierungsgeschäften garantirte; im Jahre 1569 murbe König Erich XIV. burch Die schwedische Aristofratie für entsetzt erklärt. Gleichzeitig trat ber ichottische Abel mit großer Energie in die firchliche Bewegung ein.

Bwifden ben ariftofratifchen Tenbengen bes Norbens und ben

absolutiftischen bes Gubens ftand ber beutsche Abel, welcher bie absolute Gewalt ber habsburgifden Monarchie von 1552 bis 1555 mattgelegt hatte. In bemielben Moment, wo ber Rampf in Deutschland burch einen Religionsfrieden jum Stillftand gelangte, begann er auf anderen Gebieten. 3m Jahre 1562 ericbienen gum erften Dal in Franfreich bie protestantischen Abelsmaffen unter Conbe und Coligny gegen Rarl IX. im Felbe; im Jahre 1567 führte Alba ein fpanifches Beer nach ben Rieberlanden, um bem bortigen Abel entgegenzutreten. In bemielben Jahre nimmt bie frangofifche Abelsbewegung weitere Dimensionen an, mabrend bie Oranier mit beutschen Rraften ben Biberftand in ben Rieberlanden organifiren; fie bachten baran, burch Unichluß an Deutschland bem niederlandischen Brotestantisnus einen feften Rückhalt zu verleihen. Maximilian II. hat die Werbung beuticher Truppen für bas Ausland von ber Ertheilung faiferlicher Er-[aubniß abhängig gemacht: tropbem hat die politifch religiofe Abelsbewegung ber westlichen nachbarftaaten bie besten Gräfte bes beutschen Abels mehrere Jahrzehnte lang in Anspruch genommen, find immer von neuem beutiche "Reiters", wie fie genannt werben, nach Frantreich gezogen. Diefer Rampf bat in Deutschland bie neue religible Bilbung, bas Befenntnifigefühl und ben Trieb zu reformiren, in ber zweiten Salfte bes fechzehnten Jahrhunderts fortwährend mach gehalten. Gine Reihe hochgebilbeter, bem Protestantismus jum Theil angehöriger, zum Theil geneigter Charaftere, wie Maximilian II. ober Chriftof von Burtemberg, mußten in einer glüdlichen Bermittlerftellung bie scharfen Gegenfage ber Confessionen zu milbern: bie geiftige Entwidelung unferer Ariftofratie bat vielleicht nie bober gestanden, als in ben fiebziger und achtziger Jahren bes fechzehnten Jahrhunderts.

Num erfolgte in den Niederlanden eine merfwürtige Wendung: and der arijtofratischen Benegung wurde eine städische 3e länger der Krieg dauerte, je furschbarer siene Speligielt wurde, desso mehr der eine Speligielt wurde, desso mehr der eine der falle in der die niederländischen Städte, wie um das letzte Bolimert des Protestantismus. Indem sich aber die niederländischen Verstenung zu überwiegend städischen Gemeitungelen aussiliden, tritt der Einflus der Aristofratie zurückt gleichzeitig mit dem Fortgang des Aringes fleigt das Uedergewicht der niederländischen Merzen.

In dieser Zeit hat sich unser nationales Leben religiös, politisch und intellectuell scheinbar außerordentlich reich entwickelt: es ist die Beriode vor dem dreisigiährigen Arieg, in welcher die Merkmale des äußeren Wohlstandes so glängend und überrassend gemesen sind, wie niemals vorser oder machter. Gs wur die Zeit, um sie furs zu bezeichnen, in welcher das Seitelstenger Scholg gedant unwebe, das beutsche Zectubung mit dem englischen stand. Richtsbeltoweniger stand die fladbische deutsche kultur in diesen Zeitaum bereitst wosstlownen stüll.

Am Jahre 1600 haben bie nieberlänbifgen Etäbbe ber Danis in Binbnig angeboten: man unterhanbelte bamals mit Lübet "de aerario et milite perpetuo". Bod einnal eröfjuete fish bamit bem beutifgen Bürgerthum bie Möglichfelt, über ben Deean vorzubringen; se bezeichnet bas geringe Ethertertamen ber Danis, bas fie auf ein loldse Gombination nicht einging. Gegenüber ben fläbbifgen Mepubliten schritt bie protestantische beutifse Verstenten mögliger vormörts. Erog bes reservatum ecclesiasticum brang sie in bie Missimer ein: im Jahre 1582 forberten bie gestlichen Jürsten, bas bem protestantischen Erschichof von Mageborung leine Stimme im Kinstenoslieg bemüligt werben folle; selbst in ben latholischen Zertivrim breitete sich des werdenstantische Methematis unter ben Estänben aus: ber gange österreichsische, steinschap, behömliche, mährische nach iberundezund vor Protestantismus ausgethan, im Baiern protestietten bie Estänbe gegen des Ginsfirmuss gugethan, im Baiern protestietten bie Estänbe gegen des Ginsfirmus der Schulen.

Während die ariftotratisch-protestantische Bewegung in Deutschand immer weiter gertichritt, sam die jugentliche zumächt zum Abschliche Deutschliche Deutschliche Beweiter bei deutschlichen Beschlichen Beschläntissuns seinte Losse die französischen Beschlichen Beschläntissuns feitrte. Sobald die französischen Beklisteige erlösischen, beginnt sich der Einslusse iranzösischen Abmigssums auß neue in Deutschland ausgubebnen.

Es ift iehr merkvürdig zu sehen, wie das habsburgische Haus immitten der protestantisch ständischen Bewegungen seine alte Föligkeit wollsonen verliert. Im Zahre 1600s schlie isch Wertlies seinem Bruder Rudolf II. als Haupt der österreichischen Vertestanten gegenüber; im Jahre 1608 erhielt er Ungarn und Sesterreich, er gad den sterreichischen Ständen die Saptinationsversicherung vollständig freier Beligionstätung; im Jahre 1609 erhielten die Böhmen und Schleiten durch Andolf II. ihre Majestäsbrieje. Wäre dies Bewegung weitersgangen, so würde das Haust zu die Bewegung der kiel gegangen, so würde das Haust zu die Bewegung der kindligke territoriale Fürstenthum, so weit es sich noch behauptet hatte, immer tiefer in die Bewegung der ständischen Aristotrate hineingezagen worden sein.

Derjenige Fürft, welcher ben politischen Blid, die Festigfeit und Rühnheit befaß, gegen biefe Krafte zu reagiren, war Maximilian I. von Baiern. Als er gur Regierung fam, bat er ben Grundfats ausgesprochen: ein Beer, ein Schatz und Feftungen find bie einzigen Grundlagen ber fürftlichen Gemalt. Er bat feinen Ständen gegenüber bas unbedingte Berfügungsrecht über Steuern in Anfpruch genommen; er bifbete 1612 eine Art ganbesvertretung, Die Gechzebner, welche bas Bewilligungsrecht von Summen bis zu 200 000 Bulben erhielten; er bat zuerst sein allgemeines Landesaufgebot militärisch zu organifiren gefucht, indem er es mit gleichen Baffen und Uniformen versah; er gab 1615 ein allgemeines Landrecht. Er mar bamals in Deutschland ber bebeutenbfte und leiftungsfähigfte Firft, auf fein Bundnif legte die fpanische Monarchie bas meifte Gewicht; burch die fatbolifche Liaa von 1609 trat er ber Union protestantifcher Stanbe. welche ein Jahr friiher entstanden mar, an ber Spite ber geiftlichen Fürften Deutschlands gegenüber.

Neben ihm begann sein Freund und Studiengenosse Ferdinand die Gegenreformation in Teitermart. Er war der Erte eines siingeren Sohnes Ferdinands I. und den Känpsen der Schie Merrinilans II. im gangen sern gedieben; nach dem Tode Andolfs II., der mitten in dem Name stard, mit Jüsse der Inion und Wertigd von Dranien sich gegen seine Brüder zu deschapten, gald er, da Wachtsbas eines Sohnes entbestre, als bessen Nachsselasse nach eines gefammten Gebiet der deutschaften Jadobunger. Wachtsbas sents 1619, nachdem mehrere Bertetzungen des Wasselssierisch den tödnischen Andolfsen mehrere Sertetzungen des Wasselssierisch den tödnischen Andolfsen kanten Gemörung gegen ihn getrieben hatten, Ferdinand II. wurde zum Kaiser gewöhlt; aber die Böhmen erhoben in seiner Ertels von protessantischen Katter und Kingen.

Im Jahre 1620 erfolgte die Schlacht am weißen Berge, ein Sieg bes verblindeten habsburgifchen umb bairischen Fürstentihums iber den protestantischen Abel der böhmischen Länder und seine immerdentschen Berbündeten.

Unter dem Eindruf diese surchtbaren Schlages beginnt nicht allein die protestantische deutsche Kristoratie — und zwar viel energischer das leinere, als das größere welftliche Sürstenthum — zogen diese Erschung der tatholischen Kräste zu reagiren; es treten nach einander die großen Factoren der europäischen Politik, die aristotratischen des Vordens wie die absolutisitischen des Südens, in die deutsche Kämpte ein.

Nach der Beitigung Christians IV. von Dinemart stand die fehrereichische absolute Monarchie als Siegerin über die beutsche Kristoteate zwischen der Diese und den Allen. Daß sich Ertallund behauptete, bedeutete für die Protestanten alles, besonders im Gegericht zu dem gegerichte der die Beschliche Aufliche Andelsen Bentte griff die Unterstäte unter Gustand Abooff in die deutsche Berbaltmaße ein. Als Gustand Bodof werden bei den der die Geschliche Geschliche Geschliche der die Geschliche G

Der Rrieg nimmt neue, gang andere Dimensionen an. Es entwickelt fich die Methode des großen Krieges, aber unmittelbar im Bufammenhang mit ben heeren bilbet fich bas Bedürfnif einer Administration und staatlichen Berwaltung als beren Grundlage. Man fonnte fagen, ber ichopferifche Gebante bes großen Rurfürften - die Organisation eines Staatswesens für die Anwerbung, Bemaffnung und Berpflegung eines ftebenden Beeres - ift in gewiffem Sinne ichon in ben Blanen vorhanden gemefen, über beren Musführung Ballenftein und Bernhard von Sachfen-Beimar ftarben, Die ichmedische Ariftofratie und ihr Repräsentant Orenftierna hat bie Durchführung biefer Blane verhindert; die Folge mar, daß es in Deutschland zu einer staatlichen Neubildung nicht fam. daß, indem Schweden und Franfreich ihren Ginfluß gleichmäßig in Deutschland ausdebuten, die deutsche Berfaffung auf dem status quo ante bellum gehalten murbe. Es mar bas munderbare Refultat bes Krieges, bak weder der Ratholicismus gebrochen, noch der Brotestantismus niedergeworfen mar, und daß weder die Sabsburger pernichtet, noch die beutiche Berfaffung gefprengt murben, fonbern bas Gleichgewicht ber Befenntniffe beiteben blieb.

Das beutsche Bürgerthum ist durch diesen Krieg nicht vernichtet, aber aufs surchturtet reductrt worden. Die deutschen Städe ragten am Einde es Kriegs wie instigner Trümmerflick der Kultur auß einer Devastation ohne gleichen hervor; ihr politischer Einfluß stand auf dem Mullpuntt. Sie musten es geschechen lassen, dos der deutsche besteht volltommen geschieft wurde, daß die Mindungsgebiete des Rheins, der Weifer, der Elle mid Oder im fremde hände geriechen.

Deutschland war nach bem westfälischen Frieden im eminenten Ginne bes Borts ein Acferbauland, ein Land leibeigner, an die Scholle genagelter Bauern, es war gewiffermaßen auf bas Stabium feiner erften wirthichaftlichen Beriode gurudgeworfen worden. Die einzige lebensfähige Gemalt über biefen leibeigenen Bauernichaften mar die fürftliche Ariftofratie: Die Stabte verfielen bem Brogef ber Berfteinerung, ber niebere ftanbische Abel batte fich mabrend bes Krieges mattgefämpft.

In ber außeren Form ber Berfaffung Deutschlands ift in bem Reitraum vom westfälischen Frieden bis zu ben Napoleonischen Kriegen eine außerorbentlich geringe Beränderung eingetreten. Die alten Grundlagen diefer Berfaffung bielt man fest: bis in die fleinften Kreife binein ftanden fich noch wesentlich biefelben Factoren gegenüber, selbst bie Reichsritterschaft bat fich neben bem Fürftenthum und ben Gabten bis gur Auflösung bes Reiches behauptet. Die einzige wichtigere Beranderung mar die, daß eine Reibe bedeutender Bisthumer und Abteien in die Bande der protestantischen Ariftofratie geratben mar, aber feinesmeas alle.

Das weltliche Fürftentbum batte immer mehr an Activität ge-

wonnen, die grundbesitzende Aristofratie mar die Grundlage ber beutichen Macht. Die Ration war gleichzeitig vollständig angefüllt und burchfett von religiofen Unichauungen. Reben ben erichredenben Reichen geiftigen Berfalls barf man die Broducte nicht überfeben. welche diese Grundstimmung eines in fich geschloffenen religiosen Lebens erzeugt bat. Sie entsprechen in gewissem Sinne ber religiösen Dichtung bes eilften und zwölften Sabrbunderts. An der religiöfen Lurif, beren aröfter Theil aus biefer Beriode ftammt, betheiligen fich fammtliche Stände bes proteftantifchen Deutschlands; wir finden fürftliche, ablide. bürgerliche Lieberdichter, eins der ichonften Lieber ift befanntlich von ber Gemablin bes großen Aurfürsten gedichtet. Die fibrigen fünftlerifden Richtungen murben burch biefe fprifche Bewegung theils aurückgebrangt, theils geforbert : Die ftabtifche Architektur gerfiel feit bem fiebzehnten Jahrhundert, aber bie protestantifche Rirchenmusif entwickelte fich bamals burch Cebaftian Bach und Sanbel zu einer

Rufter an ber Thomastirche zu Leipzig bat geleiftet, mas bem Sochften In Berührung mit biefer begrengten religiöfen Ruftur entwickelten fich bie beiben Stande, auf beren Gegenfat bas nationale Leben be-

an bie Seite geftellt werben fann.

Bobe, welche fie beute nicht wieder erreicht bat. Der beideibene

rubte, die nächsten Jahrhunderte hindurch vollkommen gesondert und in bochft verschiedener und eigenthumlicher Beife. Der beutsche niedere Abel hatte ben breifigjährigen Krieg mefentlich bervorgerufen und burchgefochten, er hat an einzelnen Stellen auch nach bem Rriege eine beporrechtiate Stellung eingenommen: ber hannoversche Abel hat feine Steuerfreiheit behauptet, Die Trieriche Ritterichaft hat ben Erabifchofen gegenüber ein ganges Jahrhundert bindurch ibre Reichsunmittelbarfeit verfochten. Diefer Abel mar in bie Geschäfte ber hoben Ariftofratie, in bie fürftliche Bolitif bineingezogen; feit ber Mitte bes fiebzebnten Rahrhunderts verschwand ber burgerliche Rath aus ben fürftlichen Sofen, ber fürftliche Dienft murbe bie eigentliche Aufgabe und Beichaftigung ber nieberen Ariftofratie. In feinem ganbe bat bie lettere ibre perfaffungsmäßigen Rechte fo lange vertheibigt, wie in Decklenburg; aus diefen Rämpfen heraus trat ein großer Theil ber medlenburgifden Aristofratie in hannoversche Dienfte; ber größte Theil ber hannöverichen Urmee refrutirte fich aus übergetretenen Mecklenburgern. In Diefer Beichaftigung mit bem fürftlichen Dienft betheiligt fich ber beutiche Abel an ber Entwickelung ber großen Bolitit bes gefammten Europa's: Die Intereffen ber Großmächte treffen in Deutschland aufeinander, hier ift gewissermaßen ihr großes militärisches und biplomatifches Schlachtfelb. Es ift ein eigenthumliches Schaufpiel, gu feben, in wie verschiedener Weise bie großen beutschen Fürstenhäuser sich in biefer neuen Sphare entwickelt haben. Das Sans Sabsburg verfügte über eine pollfommen zum Ratholicismus zurudgeführte Ariftofratie: Die meiften Geichlechter berfelben find convertirte Protestanten: felbit berjenige Minifter, ber auf bem westfälischen Frieden bie Berhandlungen geleitet bat, Trautmannsborf, ift ein Convertirter. Diefe Convertirten erfüllen die öfterreichische Armee, welche zugleich für den niederen füdbeutichen Abel und namentlich die Reicheritterschaft ibre Reiben öffnete. Neben bem habsburgifden Saufe hat bas bairifche burch feine Berrichaft über bie Stände und feine Berbindungen mit bem geiftlichen Fürftenthum - insbesondere mit Roln - eine bebeutende Stellung erlangt. Die Anfänge bes bairifchen Staates, wie fie Maximilian begrundete, ericheinen auf ben erften Blid weit mehr versprechend, als bie bes brandenburgifchen; aber er fonnte es nicht verbinbern, von ber benachbarten öfterreichischen Monarchie, Die er einft im Moment ber furchtbarften Befahr gerettet hatte, allmählich überflügelt gu merben.

In anderer Beise bringt bas norbbeutsche Fürstenthum vor. Die

jächsischen Albertiner gelangten burch die Königswahl von 1697 auf den polinischen Thron, ihr Fürstenthum entwickte sich ganz nach kranzössischen Muster, glängend und absjotut. Im Jahr Irla traten die hannöverschen Welfen an die Spihe des englischen Parlaments, eine Tellung, die sie nötigite, auch dem Etänden von Jamusver größere und bedeutzeitere Rechte einsgräumen, als es sonst ber Jahl gewesen sein wirden. Der deutsche Abel hat die Herrichaft von gwei Dritteln von Kuropa an sich gerissen; wir sinden die Pfälger in Schwoden, die Obenburger in Dammart um Amkländ.

Builden biefen vorbringenben Oppastien und zwijden ber mächtigen ichnebifchen und polnischen Artifertatie hat sich die Blacht bes Danies Branbenburg gebildet. Es tam empor, indem es ben fünstus jener mächtigen Artifertatien allmäßlich zwistbrängte und Derr seiner Sächbe und seines seigenen Blocks wurde.

Die brandenburglichen Abelsgeschlichter sahen schon im Anstau des achtzehnten Zahrhunderts ihren Ruhm durin, micht vom Schlage der schweichschen und polnischen Artifektaufe zu sein. Die prentsische Armee und in ihr der prentsisch Schol traten als vollkommen neuer zactor in die beursche Scholichte ein.

Wan dar nicht überfehn, daß dies Echöpfungen und Rejultate der deutschen Aristotratie glängend genannt werben milljen. Mit diesch hat Jäusser betont, daß das deutsche Äusstern aber deutschen Absilver betont, daß das deutsche Äusstern aberden Absilver deutsche Beton der Mitter des achtschuten Jahrunders außerordentliche mittärfiche Refulate genomen baben. Am Jahre 1897 murde die franzsösige hineingerissen Geichgeitig dat die öberreiche Ernne den tittssichen Arteg mit dem größen Erfolgen degonnen und 1718 Ingant erobert. In den Rämpsen mit Belein und Schweden erlangte Brandenburg 1660 die Souweränität in Petensen und 1720 im Frieden von Steußenland den Beschieden der Schweden von Steußenden den Beschieden Kristotratie hatten triegerische Beschwen in gang Europa zur Folge: durch Türenne und Wartborung bildete sich die neue Zafit! der Infanterie, durch Gugen die Gengen die Gengen die

Die Esjung dieser militärischen Ausgaben wurde aber wesenlich nur ermöglicht durch die Subsidienzahlungen der fremden Mächte, namentlich der Seemächte; das Geschäft der Regimenterwerbung und wickelte sich gleichzeitig mit den Fortschritten der deutschen Wassernicht der Verlichten der deutschaft der Konschaft der Indem der deutsche Abel sich auf allen Schlachtschen Auspals von Portugal und Frand die Jalien und Ungarn activ betheftigte, trat er auß seiner resigiösen Stimmung unter den Einssusse ber allgemeinen europäissen Bildung: es war die Periode, no die Sprache, Alteratur und das Ceremoniest Frankreichs wie in einer großen Funk nach Deutschlaub betreinbrach.

Betrachtet man bie sonitige Entwickelung der europäischen Böster i Frantreich, England, Dänemart, in den Niederlanden, so ist die selbe durch des Zulammenwirchen zweier Kröfte bedingt — eines auf große Handenschafte wie Faris, London, Ropenbagen, Amsterdam genitigten Bürgerthums und einer zum Theil im Gegeniat, zum Theil im Jusammenwirch mit diefem, mädigen Kristoratie. Unf der Freichen beiere beiden Bestandscheile der Narion berufst die Ennoidelung ihres Berleiches, über Bostilt und Literatur.

Das Merkwürdige für Deutschland ift, daß hier eine solche Friction entschieden nicht stattgefunden hat: Bürgerthum und Abel find hier von Anfang an ihre eigenen Wege gegangen.

 Friedrich II. einsam ohne Jamilie an ber Spite seiner Armee und ber Geschäfte seines Staates. Hierburch erbiett ber vreußische Wonarch ben Chrackter eines wirtstlichen Staatsoberschaputs und ber preußische Abel allein die Aufgabe bes Staatsbienstes: die Maschine bes Staates arbeitet baher hier for rin und orgatt vie intragends anterswo.

In betielben Zieit haben mir für die Entwicklung des deutsigen Bürgerthums eine ebendürtige Schilderung in Goethe's "Rachtheit und Dichtung." Man sieht darin, wie wenig politisch das deutsige Bürgerthum sich entwicklet, es treten wenig historische und politische Grünzerungen and, es entwicklet sich in erter Vinie literarische; er schildert im siedenten Buch dem Fortschrift der protestamische Gestles, die Emancipation bessen was er den gesunden Wenschenverfand neunt.

Die Anfänge ber beufichen Literatur sind weigentlich von drei Schödern ausgegangen, Leipzig, Bremen und Bürich: ein Frankfurcher Senatovenschen vereinigt sie in sich umb bilder sie weiter. Diese isterarische Entwickelung trägt daher Büge, welche sie von anderen gleichzeitigen Literaturen unterscheidet. Die hat nichts von dem Dunst unspflädbilische oder bössische Kunnesphäre, sie entwicklet sich eine nach liebenswürdig und bleibt die der Reception der alten classischen Literatur gewisserungen siehen; Goethe selbst das Geständniss, das sie die handes an variorischen Zeiteratur gewisserungen und das mehrentischen Zeiteratur gewisserung der der bei den gestellt abet.

Mertwirtsbegeweise entwickt sich beumoch in ben maßgebenten Kreisen eine immer eutschiebenere Opposition gegen das Bestehen ber Reichseverschung. Die hat eine große Stereatur hervorgebracht, wie sie uns in Justus Mösers staatswissendschieftlichen Echristen eutgegentitt; aber zu Aushlicationen, wie sie die Nachbervöster beispen, zu einer eingebenben Cative und Kristl der bestehenden Berbältnisse, wie in ben lettres Persannes ober den Justusbriefen, ist es bei uns nicht gefommen. Echon biefer Umstand beweist, das in Deutssland sich die blügertlich-literarische Stildung und die artischratisch-politische selbständig oden Anfammenschan entwickte fabeten.

Das Refultat biefes Prozeffes nor ein vollfommene gerfall des nationalen Benwißeins, eine allgemeine politische erhfalassing um Böberstandslossgeit. Das deutsche Birgerthum sah die über lassung theilnahmslos zerfallen, es eignete sich die Auschaumgen der französsischen Recolution mit einer gewissen Genuschnung an; die ranzössische Recolution mit einer gewissen Genuschnung an; die ranzössische Universalmonarchie, indem sie sich in Deutschalm auss breitete, sith die dem deutsche Bürgerschum nur auf gang ver-

eingelte Kenferungen patriotischer Erchebung. Erst als im Jahre 1806 mit der Wacht Preußens das größte damalige Product unserer politischschaftlichen Entwicklung gulammenbrach, machte sich das Benußtschung gestend, das Benußtschung gestend, das man durch allgemeine Reformen einen nenen Widerstande ermäclichen mittle.

Julian Schmidt hat mit Recht darauf aufmerkam gemacht, daß in derfelden geit eine neue Wendung in unferer Literatur zu Tage tritt. Sie fehr unter dem Eindruch eines Schfliße von der allgemeinen undefriedigenden Lage der deutschaft eine Schfliße und den bei kanflische wie die französische Eiteratur verbraucht sei und dem deutschaft wie der erntprecke; man wandte sig allen möglichen fremden Gedieten zu, der spanischen, italienischen, indischen sendlich der altdeutschen Eiteratur: es waren die ersten Anfänge der Romantik.

Es ift das munderdarfte Refultat der Katafrophe von 1806, 
obg eben durch sie die Annäherung und Verschmeigung der beiden 
Stände und ührer eigentssümtschen Bildung ausett. Der preußsiche 
Staat, indem er die Mittel des Bibersfandes gegen Raposeon organifitze, wor mit Nochmendigstei dazu gedrängt, alle lebensfässignen 
Kräfte der deutschen Kultur in sich zusammenzufassen und ei einem 
kräfte der deutschen in geschmenzufassen die gleichzeitig auf dem Gebeite der Politif und der Liercatur. Die Gründung der Bereiner 
Universität und die Reorganisation der preußsichenn Armen sind die 
Jauptstaschen Vebens nach gemeinsomen Bielen sin vereinsigen 
vereinst der bei der bei der bei der der bei der 
konnten und der 
konnten 
konnten der 
konnten 
konnt

Erst burch den inneren Contact dieser beiden Bildungen erhielt die beutsche Entwidelung diesenige Miderstandsfäsigseit und Ledenskraft, mit welcher sie den Kampf gegen die französische Universalmonarchie bestand.

Es ift bekamt, wie groß die Richtlatte geweien sind. Bon da an beginnt die Entwickfaung der historischen Kritik und die neue Periode der historischen Wissenschaft überdaupt. Damit zusammen siel die erste Bewegung eines wirstlüchen beutschen Rationalgestißigs, ber Krieg vom 1813, der die Wiederlandschaft Deutschlands mit immenser Schnelligkeit entwickete. Woch im März 1813 hatte Schleiermier gesagt, wenn der Krieg nicht wenigstens sieben Jahre wöhre, werbe er Deutschlands nichts nichen sienen. Daß der Krieg sie schulch beendigt wurde, war wesenslich das Berdenst der preußischen Senerale. Deutichland ging aus biefem nationalen Rampfe in wesentlich umgeschalteter äußerer Joern bervor. Echoen burch ben Dampschuße von
1803 waren bie eigentschmistlichen und merchwirbighen Bilbungen
unseres nationalen Lebens verschwunden, die Reichspfäder, die Richtiges
tritterschaft, die gestichten Schriftentschmer. Damit verschool sich die
Etellung bes deutschen Abels und die des Bürgerstandes vollständig.
Ert seit 1813 oder richtiger 1815 traten die alten Mittelpuntte bes
beutschm Bürgerstums wirtlich in unmittelbere Versitzung mit der
Afrischratie, trat die große Masse die Bebeutschen Abels mit wirtlich
fläbtlische Elementen gussenmen.

In biesem Sinne beginnt erst mit dem Jahre 1815 für Deutschland die Möglichseit einer Entwickelung, wie sie sich für die anderen Staaten in den früheren Jahrhunderten bereits vollzogen batte.

Namentlich bie weiteren Geschicke unseres preußischen Staates zeigen, bag biefe gange Entwidelung von ber nation gewiffermagen gegeben war. Er war bis 1803 wesentlich begründet auf bas Rufammenwirfen ber regierenben Dynaftie und ber Führer bes von ihr abhängigen Abels. In biefe "reine" Ariftofratie, wie Arnbt fie bamals genannt hat, traten jest in immer nener Folge bie großen Mittels puntte bes beutiden Berfehrslebens ein. Dag die preugifche Bolitif biefen Gefichtspuntt fofort ins Auge faßte, bas zeigt ihre erfte politifche That nach ber Wieberberftellung bes Staates, Die Griindung bes Bollvereins; und bag biefelbe burchaefest murbe trot ber lauten Opposition, die fich bagegen erhob, beweift, bag bas beutsche Birgerthum nothgebrungen biefer Bolitif folgen mußte. Jede Musbehnung bes prengifchen Staates hat die gesammten Elemente ber beutichen Bilbung immer mehr mit einander in Berührung geführt: einfach und hiftorifch betrachtet, waren die preugifchen Berfaffungefampfe nichts anderes, als die Bewegungen und Anftrengungen, burch welche bie preußische Monarchie die für das Ausammenwirfen biefer Clemente geborigen politischen Formen fucte.

<sup>1)</sup> Worte von Ritgich aus bem Jahre 1871. Deutsche Stubien S. 118.













